







Das Burgtheater.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto





Laube!

## Das Burgtheater.

366 b

Ein Beitrag

zur

Deutschen Theater-Geschichte.

Von

heinrich Laube.



Joseph Kürschner

Antern Branichuen.

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber. 1868.

## Das Burgtheater.



Bis zum Jahre 1780 sint viele Punkte unklar und wirersprucksvoll über die Stätte und über das Haus, welches unter dem Namen "Burgtheater" eine so große Rolle spielen sollte in der Geschichte des deutschen Theaters.

Der verstorbene Graf Moritz Dietrichstein, zu wiederholten Malen und immer längere Zeit Chef dieses Theaters, hat Alles gesammelt, was auf die Geschichte des Burgtheaters eine Beziehung hatte, und hat mir Alles mitgetheilt. Aber auch aus seiner Mittheilung wurde nicht Alles flar über die Benutzung und allmälige Erweiterung des jetzigen Hauses.

Im Jahre 1740 — schreibt er — war an demselbigen Orte noch ein Ballhaus. Ballhaus im damaligen Sinne, nicht im jezigen. Aus Frankreich stammte die Sitte, in gedecktem Raume Ball zu schlagen, und dadurch zu jeder Zeit eine starke Leibesübung haben zu können.

Im Jahre 1756 — schreibt er weiter — wurde das Theater gegen den Michaelsplatz um sechs Logen vorgerückt durch den Archisteften Michel, von welchem er nicht weiß, ob er ein Franzose oder ein Belgier gewesen.

Man sieht jetzt immer noch am Plasond des Burgtheaters eiserne Klammern. Sie sollen den Punkt bezeichnen, von welchem aus das Theater erweitert worden ist. Da die Erweiterung sich auf Logen bezieht und gegen den Michaelsplatz stattgefunden hat,

so scheint daraus hervorzugehen, daß die Bühne damals auf der inneren Seite der Burg gewesen ist, nicht wie jetzt auf der Seite des Michaelsplatzes.

Im Jahre 1780 — schreibt er endlich — ist es (ohne Vergrößerung) zu einem Theater umgestaltet worden mit acht Logen auf jeder Seite, die Kammerherrnloge in der Mitte und im Prossenium zwei Logen übereinander.

Theater aber war es doch schon lange. Soll damit nur eine Beränderung in der öffentlichen Benennung gemeint sein?

Fragen wir also eine zweite Quelle. Ein alter Schauspieler, Dr. Weidmann, hat in der "Wiener Theaterzeitung" 1860 "Beisträge zur Geschichte des k. k. Hosburgtheaters" veröffentlicht, und da wird abweichend Folgendes berichtet:

"Im Jahre 1741 ward das heutige Hofburgtheater nach einem von Weiskorn entworfenen Plane mit Gutheißung des Hofes für die ""deutschen Komödianten"" erbaut." Dies sei — fährt er fort — einmal vom Director Sellier, und nochmals im Jahre 1751 vom Baron Lopresti vergrößert worden. "Im Jahre 1760" schließt er — "erhielt das Theater an der Burg durch den Grafen Durazzo seine gegenwärtige äußere Gestalt mit dem Fronton gegen den Michaelsplatz."

Wir sehen also: die Mythe hüllt die Entstehung des Kunstempels in ihre Wolken, was ja bei wichtigen Gebäuden in der Ordnung ist.

So viel ist indeß gewiß: tie erste äußerliche Wiege des deutsichen Schauspieles in Wien war das Burgtheater nicht. Diese Wiege stand auf dem Mehlmarkte und war eine Bretterbude. Dort wurden die deutschen Hanswurstspiele aufgeführt, welche zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderts das deutsche Theater bedeuteten, und welche in Wien diese Bedeutung ein halbes Jahrhundert sestgehalten haben, ja noch länger.

Der Kampf gegen die Burleste begann allerdings schon in den

vierziger Jahren, aber dieser Kampf führte noch zu wiederholten Niederlagen des sogenannten regelmäßigen Schauspiels und zu wiederholten Auferstehungs-Triumphen der Burlesse. Erst zwischen 1770 und 1780 stellte sich der Begriff fest, welchen wir noch heustigen Tages mit dem Wort: "Burgtheater" bezeichnen.

Die Theaterereignisse selbst, welche dahin führten, verliefen in folgender Gestalt:

Für die Italiener hatte der Wiener Magistrat ein Theater am Kärnthnerthore erbant. Dies erhielten die deutschen Komöstianten zum Schauplatze eines deutschen Theaters, und 1708 siedelte Stranitzth mit seinen Collegen vom Mehlmarkte in dies Theater über. Das Kärnthnerthor-Theater war also das erste stehende deutsche Theater in Wien.

Bis zu seinem Tode — 1728 — schwang hier der sehr bes gabte Stranitsch seine Pritsche und beherrschte den Wiener Geschmack. Er sorzte auch noch vor seinem Tode für die Zukunst der Burlesse: er stellte dem Publicum seinen Nachsolger vor in der Person Gottsried Prehauser's, der aus den "drei Laufern" am Rohlmarkt stammte. Der junge Hanswurst sniete nieder und bat die Unwesenden um Gotteswillen! sie möchten doch über ihn lachen! Die Unwesenden thaten es, und die Zukunst der Burlesse war gessichert. Undreas Schröter trat ein als Großsprecher — eine schon bei den Römern erscheinende Theatersigur, — Leinhaaß als Panstalon, Maria Unna Nuthin als Colombine, und dem also innerlich wohlversehenen Possentheater ward unter Borosini und Sellier auf zwanzig Jahre das Privilegium des deutschnten Theaters verliehen, es ward also bis gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts das Possenspiel seit eingebürgert.

Dies gerade war der Zeitraum — 1730—50, — in welchem Deutschland die erste große Anstrengung machte, ein gebildetes Schauspiel zu gewinnen, eine Anstrengung, welche im Wesentlichen gelang. Der Anstoß zu dieser schöpferischen Resorm ging von den

Mittelstaaten aus und von den Mittelstädten. Wien und Berlin spielten feine Rolle dabei. Berlin am wenigsten; es verhielt sich besonders träg. Es befam eben 1740 schon einen König, welcher sich für die deutsche Literatur gar nicht interessirte, und die schlesischen Kriege, welche er entzündete, nahmen es so übel wie Wien in Anspruch. Kleine Fürsten, wie die von Braunschweig, von Mecklensburg und besonders von Holstein nahmen sich zuerst des Findelkindes "deutsches Theater" an, und Städte wie Leipzig, Gotha, Hamburg traten an die Spike der Resorm. Jene kleinen Fürstenthümer, Gotha eingeschlossen, errichteten die ersten Holstenen Fürstenthümer, Gotha eingeschlossen, errichteten die ersten Heuberin principiell die Gründung eines gebildeten Schauspiels. Die Namen "Neuberin", "Echos", "Lessing" bezeichnen die Stusen der aufstrebenden deutsschen Bühne.

Bom Jahre 1730 etwa batirt ber Begriff bes gebilbeten beutschen Theaters. Da blühte die Direction der Reuberin auf in Leipzig unter der Alegide Gottscheds. 1737 wurde der Hanswurst verbrannt. Man hat Gottsched mit Recht "gottschädlich" genannt, weil er ein Pedant war und den Gott der Runst wirklich nicht kannte. Aber der streng beginnenden Form war er förderlich. Die Entwickelungen geben stufenweise, und bie erste nöthige Stufe war: eine enge, fnappe Form hinein zu bauen in die wüste Wirthschaft bes extemporirenten Bantenspieles, welches herrschte. Aber auch ries Bantenspiel war schon dem deutschen Theater in Wien vorans. Staatsactiones, englische Komödie, plumpe Posse bildeten tas Repertoire. Zedes war schätzbar als fruchtbares Korn, und jedes ist auch später entwickelt worden: Die Staatsaction zum bistorischen Schauspiele, Die englische Romödie zum bürgerlichen Schauspiele und rie Posse zum Lustspiele. Co wie bies Repertoire Damals wucherte, war es Unfraut, welches schonungslos gejätet werden mußte. Es war ungethümer Stoff; eine Form that noth, auch wenn diese Form zunächst verarmen sollte.

Diese Grundaufaabe löste die Reuberin mit bewunderns= werther Energie. Sie ist die Mutter des beutschen Schauspiels; viel mehr, als Gottscher Bater war. Sie besaß ben Instinct ber Schöpfung, welcher etwas ganz Anderes war und wurde, als der blos formalistische Sinn Gottsched's abnte. Sie war productiv und hatte ben Kern und Saft ber bis babin wuften Komödie gang und gar in sich, während Gottsched bavon Nichts besaß. Er war vom Humor verlaffen, sie war reich daran. Sie erfant, sie extem= porirte sogar ebenfalls, wenn's augenblicklich nöthig war, kurz, sie war eine lebensvolle Natur und ein fünstlerischer Charafter. Daß sie tabei auch ein starter bürgerlicher Charafter war, welcher Ordnung hielt, welcher streng einen Strich segelte, welcher Opfer brachte mit Bewußtsein und Tapferkeit, das war entscheidend. Man respectirte das, und dies moralische Unsehen war dem verachteten Komötiantenleben unschätzbar. Das moralische Moment stütte bas literarische.

Sie konnte aber natürlich mit aller Kraft der Ausführung nur einen Anfang bereiten. Sie konnte nicht auch die Stücke schaffen, sie mußte froh sein, wenn sie verschafft wurden. Diese Verschaffung geschah mit Hülfe des französischen Theaters. Die dramatische Literatur aus der Epoche Ludwig's XIV. bildete die Grundlage zu dem entstehenden regelmäßigen Schauspiel in Deutschland. Von Seiten Gottsched's in perantischer Neberschätzung der entlehnten Form, von Seiten der Neuberin in deutlicher Einsicht, daß dies nicht genüge und daß Kräfte erwachsen müßten in Deutschland, welche mit eigener Schöpfungskraft den Inhalt brächten für die Reform.

In der That wuchs auch der wahre Führer neben ihr auf in Leipzig, und der junge Lessing fing neben ihr an, es mit kleinen Stücken zu versuchen.

Alber ein paar Jahrzehnte vergingen, ehe Anfang und Nebersgang sich so weit entwickelten, daß von einem echten Renen die Rete

sein konnte. Die Ueberzengung war bald da, daß die enge französische Tragörie dem deutschen Bedürfnisse nicht genüge, und manznigfaltige Bestrebungen machten sich geltend, die enge Form zu erweitern, die fremden Stoffe durch näherliegende zu ersehen. Elias von Schlegel, Weiße und Gellert waren in dieser Nichtung thätig; Gellert besonders in der wahrhaftigen einfachen Form des bürgerslichen Baterlandes, und die Popularität seiner harmlosen Scherzspiele wurde ein deutlicher Fingerzeig, daß ansprechendes Leben des Theaters im schlichten Heimathsleben zu suchen und zu sinden sei.

Einige tüchtige Schauspieler halfen mit Talent und Charaftersfraft, daß diese Uebergangszeit überstanden wurde und kein Rückfall eintrat in ras überwundene rohe Wesen. Echof ist unter ihnen die Hauptsigur; die Uckermann'sche Gesellschaft, bei welcher Schröster auswuchs, die wichtigste Corporation in jener Uebergangszeit.

Der wahre Führer entwickelte sich in Gotthold Ephraim Lessing. Die Grundsätze, welche er in sich ausbildete und durch seine Stücke bethätigte, wurden das Gesetzbuch des deutschen Theaters, ein Gesetzbuch, welches noch heute in Kraft und Wahrheit besteht.

1755 erschien sein erstes größeres Stück "Miß Sara Sampson" und wurde in Hamburg gegeben. Es machte die Runde über alle besseren Bühnen und außerordentlichen Eindruck. 1767 erst folgte "Minna von Barnhelm", 1772 "Emilia Galotti".

1775 reiste Lessing auf dem Wege nach Italien durch Wien und ward zur Berathung gezogen über das deutsche Schauspiel in Wien. Ja, es war die Rede davon, ihn für das Burgtheater zu gewinnen.

Wie war nun in Wien die Entwickelung des deutschen Theaters vorwärtsgegangen neben den Reformen in Deutschland? Langsjam, unter immerwährender Störung, unter häufigem Rückfall.

Bis zum Jahre 1747 herrschte die Burlesse im Kärnthnerthor-Theater ungestört und unumschränkt. Sie hatte sich im Personal fortwährend und glücklich verstärkt; Weißtern, Kurz und Kurzin. Mabberg und Huber hatten das Contingent vermehrt, und es ist nicht zu verkennen, daß fie alle fehr begabte Leute waren für frohliche, possenbafte Romödie. Sie schufen sich immer neue Narrendaraftere und waren darin geradezu schöpferisch: Rurz erweiterte die stebenden Masten mit einem ungezogenen, lüderlichen Buben. welcher Bernardon genannt wurde, Beißfern war Oboardo, Schröter Bramarbas, Huber Leander. Letzterer erwies sich sogar von bedeutungsvoller Originalität, er schuf eine heimathliche stehende Rigur: ben Leopoldl, welchem später ber "Salzburger Bauer" gur Seite trat. Es entwickelte sich aus ben italienischen Masten all= mälig eine wirklich lebendige Localposse, welche nie und nirgend ihre Anzichungsfraft versagt, und die Unmittelbarkeit voraus hat vor rem gebildeten Schauspiele. Der spätere Staberl und ber neueste Restron sind Enkel und Urenkel dieser Richtung. Wenn die eigene Erfindung nicht zureichte, so nahm man spanische, wälsche und frangösische Stücke vor, um einen neuen Leitfaden für ben Stoff gu haben. Aus ber Handlung bieser fremden Stücke verfertigte man ein Scenarium, und füllte bies aus mit extemporirten Spägen. "Diese Leute" - sagt ein alter Bericht - "hatten es so weit ge= bracht, daß ihnen im Extemporiren feine Truppe gleichkam; man beobachtete feine langweilige Scene, selbst bie ohne ben Narren wurden lebhaft."

Ein Schauspieler Namens Weitner brachte Anno 1747 eine Unterbrechung in dies talentvolle, aber wüste Theatertreiben. Er sette es durch, daß ein regelmäßiges Stück "von draußen" gegeben wurde. Ss war ein Tranerspiel in Bersen "Die Allemannischen Brüder" von Krüger aus Danzig. Der Contrast war grell, aber er machte Glück. Das Stück gesiel und konnte ost wiederholt werzen. Man fragte nun nach den Theaterzuständen "draußen", und als es allgemeiner bekannt wurde, daß die Neuberische und Schönesmannische Gesellschaft schon seit Jahren regelmäßige Stücke aufssührten, da verlangte man nun auch nach solchen Stücken. Obiger

Herr Sellier nahm sich der Sache an und verschrieb von der Neuber'schen Gesellschaft mehrere Mitglieder: Koch und Kochin, Hehdrich und Mademoiselle Lorenzin mit der ausdrücklichen Klausel: zu studirten Stücken.

Diese Nachricht fiel wie eine Bombe unter die Führer ber Burleske, und nachdem sie sich gesammelt, riefen Weißkern, Prehauser und Kurz: Das können wir auch! Und das werden wir beweisen!

Und wirklich, wie geschickte Feldherren benteten sie die drohende Lage auß: sie setzen selbst solche regelmäßige Stücke auf's Repertoire und spielten sie. Unr erlandten sie sich Freiheiten in der Besiehung und ließen die besten Scenen aus. Die erste Liebhaberin ward einer corpulenten Fünfzigerin gegeben und der Liebhaber wurde dem Leopolal-Huber anvertrant. Der nichtswürdige Erfolg blieb nicht aus, und sie sagten achselzuckend: Das sind eure regels mäßigen Stücke!

Dennoch setzte Sellier mit ten Seinen turch, taß die sächsischen Schauspieler auftraten, und zwar im Tranerspiele "Esset". Stück und Darstellung gesielen. "Dedip" und "Zahre" solgten, und es hatte eine kurze Zeit tas Ansehen, als könnte nun anch in Wien die Resorm durchgesetzt werden. Aber nur kurze Zeit. Die Weißkern und Consorten verleireten den Fremden das Theater in hunderts sacher Weise, und das Koch'sche Shepaar ging wieder fort. Kaum war es zum Thore hinaus, so wurde "Esset" von den lustigen Persionen aufgesührt und in ausgelassener Weise verspottet — die Resorm war gescheitert und die Burlesse triumphirte wieder mehrere Jahre.

Intessen war toch tas tiesere Berürsniß geweckt, und Frhr. v. Lopresti, bis dahin Unternehmer der wälschen Oper, übernahm auch das tentsche Theater, und setzte es durch, daß in jeder Woche ein Mal ein regelmäßiges Schauspiel aufgeführt wurde, an jedem Don-nerstag. Diese Donnerstage bilveten den Beginn eines Repertoires.

Das erfte Jahr brachte "Cinna", "Polieuct", "Cornelia, Mutter der Gracden", "Banthia" von Madame Gottschedin, "Merope" von Maffei, übersett von Molter. Man sieht, der Gegensatz zur luftigen Komëdie war sehr grell, und man sollte meinen, tiese römischen und griechischen Actiones hätten nicht gar verführerisch sein können für bas Publicum, welches an bie luftige Komödie gewöhnt war. Sie waren es aber bod; so tief liegt bas Bedürfniß im Menschen, mit= unter dem Alltäglichen enthoben zu werden. Die Donnerstagsvor= stellungen machten immer volle Häuser, und man glaubte nun, einen Schritt weiter geben zu fonnen, um ber Burleste an bie Wurzel zu greifen. Man bachte an die Cenfur. Man meinte, die Burlesfe würre eine Cenfur, Die auf Anstand und Sitte brängte, nicht besteben fonnen. So meinte man. Aber man irrte sich. Was fonnte Baron Reichmann, welcher bie Cenfur übernommen, mit ben Stücken machen, die Weißtern jett vorlegen mußte? Es waren feine Stücke, es waren nur Umriffe, nur sogenannte Scenarien, Die gang unverfänglich erschienen. Der Dialog fehlte, ber wurde eben extemporirt. Es blieb ihm Nichts übrig, als anzuordnen, daß sie sich "aller Unauftändigkeiten und widersinnigen Ausdrücke zu enthalten bätten. Im lebertretungsfalle sollten sie das erste Mal mit einem empfind= lichen Berweis, das zweite Mal mit vierzehntägigem Berhaft und bas britte Mal mit lebenslänglichem Festungsarrest bestraft werden". Das nutte nicht viel. Man mochte fich boch nicht ent= schließen, sold einen "spaßigen Batron" lebenslänglich auf bie Festung zu schicken.

Envlich im Jahre 1752 griff die Kaiserin Mearia Theresia nachbrücklich ein: sie widerrief alle bisherigen Privilegien, hielt die bisherigen Unternehmer auf's Großmüthigste scharlos, und befahl: die Schanbühne auf einen gesitteten Fuß zu setzen. Dem Magistrat wurde die Aussicht übergeben und erlaubt, eigene Commissarien zu ernennen. Er ernannte die Grasen Franz v. Esterhäzy und Jacob v. Durazzo. Dem Hrn. Leopold v. Thelen wurde die Berwaltung

übergeben, und die Kaiserin bewilligte eine ansehnliche Summe als Zuschuß für die Kosten.

Nun begann also das deutsche Schauspiel in Wien endlich unter günstigen Aussichten. Es begann, um sogleich wieder versträngt zu werden. Und wunderlich genug! durch das Burgtheater. Dieser kleine Saal wurde in demselben Jahre 1751 einer französsischen Schauspielergesellschaft eingeräumt, welche aus dem Haag kam. Sie begann auch mit "Esser" — von Corneille — und — der ganze Adel ging zu ihr über.

Niedurch war wieder auf längere Zeit das aufstrebende deutsche Schaufpiel geschlagen. Die Frangosen brüben im fleinen Saale am Burgthore brachten bas ganze ausgebildete Repertoire bes siècle de Louis quatorze, welches ber bamaligen Bildung ber höheren Stände vollständig entsprach - das deutsche Theater am Kärnthnerthore zeigte nur bürftige Unfänge, und Unfänge, welche nicht eben verführerisch waren. Das Reneste war eine "Banise von Grimm aus Regenspurg", eine "Octavia von Cammerer aus Hamburg", eine Ararane vom Baron Trent". Man machte wohl Unstrengungen im Personal, man verschrieb bie Reuberin in Person. Sie trat auf in "Sanco und Senilte" und — sie gefiel nicht. Was Bunder, daß die Burlesten wieder volles Oberwaffer gewannen! Sie wurden bei diesen geringen Erfolgen ber Reform geradezu ftolz und nannten die regelmäßigen Schauspieler verächtlich Gregorins= frieler. Im Gregorinstage nämlich lernten bie Schulfnaben einige Dialoge auswendig und recitirten sie in öffentlichem Umzuge auf ben Straffen. "So viel gehört razu" - spotteten die Extemporirer, -"um ein regelmäßiger Schauspieler zu sein: Aluswendiglernen! Talent braucht man nicht; Talent branchen wir!"

Das rancrte bis zum Jahre 1760. Da — mitten im siebens jährigen Kriege! — rrang rie Kaiserin Maria Theresia wiederum auf erneute Anstrengung für ein besseres deutsches Theater, und es wurren neue Schauspieler verschrieben: Stephanie der ältere,

Kirchhof und Frau aus Niga, Jaquet und Frau aus Gratz. Sie gefielen, und man hoffte wieder.

Da brannte tas Theater ab — im November 1761 — und tie tentschen Schauspieler mußten, mit ten französischen abwechselnd, im Burgtheater spielen, und zwar als Aschenbröbel. Die Franzosen erhielten alle Mittel zu glänzender Ausstattung ihrer Stücke; die tentschen erschienen ärmlich und roh daneben und machten einen uns vortheilhaften Eindruck.

Glücklicherweise wurde ber Wiederaufbau des abgebrannten Theaters raid betrieben und beendigt, und bie beutschen Borstellungen konnten wieder im eigenen Hause am Kärntbnerthore eröffnet werten. Der Drang nach eigener Entwickelung war verstärft worden durch den Merger, welchen das Uebergewicht der Franzosen erregt hatte, und es entwickelten sich nun — was bisher empfindlich gefehlt hatte — einheimische Talente im Nache ber Schriftsteller, welche nicht blos griechisch und römisch producirten, sondern modern bürgerlich. Das war ein sehr wirksamer llebergang von ber Ertemporeposse zum regelmäßigen Luftspiele. Philipp Safner und Frang Heufeld waren biefe Schriftsteller. Hafner's "Bürgerliche Dame" und "Der Furchtsame" sprachen auch bas große Bublicum an, und Heufeld's "Haushaltung nach ber Mode" machte Aufiehen. "Man lernte einschen" — heißt es in ber Chronik, — "baß man über Localthorheiten lachen könne, ohne die plumpen Austrücke eines Hanswurstes oder Jakerle's nöthig zu haben." Sakerle mar bie neueste Possenfigur.

Um diese Zeit starb — 1765 — Kaiser Franz I., und in Folge dieses Todesfalles wurde die französische Komödie abgedankt. Das dentsche Theater gewann dadurch größeren Raum im Publisem und die Freunde des regelmäßigen Schauspiels wurden zahlereicher. 1768 starb Prehauser, der wichtigste unter den Zugführern der Burleske, ein sehr starkes komisches Talent, der sich auch in letzter Zeit schon mitunter herbeigelassen hatte, im regelmäßigen

Stücke eine Rolle ju übernehmen, jum Beispiel ben Rorton in "Miß Sara Sampfon". Außerbem traten Reformer im weiteren Sinne tes Wortes, Reformer in politischer Welt öffentlich auch für die Reform res Theaters hervor. Der wichtigste war Sonnenfels, welcher eine Zeitschrift herausgab unter dem Titel: "Der Mann ohne Bor= urtheil". Er war ein Mann von Energie und von großem moralischen Nachbruck. Es war ein außerordentlicher Gewinn für das böbere tentiche Schauspiel, daß er mit voller Kraft in die Schranken trat für das höhere Schauspiel. Gin Baron v. Bender, ein reicher und tüchtiger Mann, übernahm die Direction des Theaters, und neue talentvolle Schaufpieler wurden für daffelbe gewonnen: Müller, Gottlieb, ber jüngere Stephanie, Steigentesch, Mabemoiselle Teutiderin. Es fanten sich auch neue Schriftsteller — Brahm, Jestern und jener jüngere Stephanie —, welche neue Luftspiele schrieben. Das erfte von Stephanie, genannt "Die Werber", hatte fogar einen durchschlagenden Erfolg. Kurz, es vereinigte sich im Jahre 1769 Alles, was ten Sieg bes regelmäßigen Schauspiels in Wien zu sichern schien. In ben Contracten ber neuen Schauspieler fam icon die Klausel vor: "ist nicht gehalten, in extemporirten Stücken zu ipielen", und endlich erschien eine Berordnung vom Hofe, welche Die extemporirten Stücke verbot. Sonnenfels wurde officiell ein= gesett als Cenjor; das Jahr 1770 schien der Untergang der Burleste zu fein.

Dennoch erfolgte ein neuer Rückschlag. Baron Bender gab schon nach sechs Monaten die Direction auf, und sie kam an einen Italiener Affliggio, welcher nicht die geringste Reigung hatte, ein deutsches Rationaltheater zu fördern. Im Gegentheil! die alltägliche Unterhaltungskost, welche am leichtesten Geldgewinn verssprach, kam mit ihm an die Reihe, und als er vielsachen Widerstand auch unter den Schauspielern fand, die sich zum Extemporiren nicht mehr hergeben wollten, da ergrimmte er und griff zu heftigen Maßeregeln. Den jüngeren Stephanie und Steigentesch ließ er sogar

eines Tages verhaften. Ueberhaupt brachte er eine so grimmige Reaction gegen die Männer der Theaterresorm in Gang, daß selbst Sonnensels als unruhiger Kopf in den höheren Kreisen verdächtigt und seines Censoramtes entsetzt wurde, weil er es zu freisinnig verwalte. Kurz-Bernardon, der zäheste von den Helden des "grüsnen Hutes", wie man die freien Komiser nannte, wurde wieder in Kärnthnerthor-Theater berusen, und die Burlesse erhob noch einmal all' ihre flatternden Fahnen. Sie reichte sogar ihren Dialog ein, damit er censirt werde.

Aber besonders dies Lettere führte doch zu ihrem Grabe. Die Zweideutigkeiten und Unanständigkeiten, ein Hauptreiz ber Handwurstfomödie, fonnten nicht bestehen vor ber Censur, und somit ging für bas große Publicum bas wirffamfte Salz ber Burleste verloren. Das bessere Bublicum hatte wohl auch durch öfteres Anschauen und Unbören ber regelmäßigen Stücke ben Geschmack verloren am lüberlichen Wesen ber Burleste — sie zog nicht mehr. Und gleichzeitig erhob sich in der Burg ein beredter Anwalt für die Reform: der Staatsrath Freiherr v. Gebler, "felbst Dichter, Renner und Lieb= haber ter Bühne", bewies durch seine gründlichen Vorstellungen, wie viel bem Staate an der Erhaltung des faum entstandenen, ge= reinigten Theaters gelegen sein muffe, was für Rachtheile das Treiben Uffliggio's der Ehre der Nation bringen murde, fo ein= leuchtend, daß beide Majestäten überzeugt wurden, und nun nach= brücklich bem Possenwesen ein Ente machten. Der junge Kaiser Joseph wird hier zum ersten Male ersichtlich in der Theaterfrage, und die Burleste fommt von nun an nicht mehr in die Höhe.

Das Theater wird dem Grafen v. Kohary übertragen, und die Reform geht nun mit vollen Segeln an's Werk.

Es ist recht lehrreich zu lesen, welch ein Sinladungsprogramm an das hochverehrliche Publicum erlassen wurde, um ihm Vertrauen einzuslößen für die num scheinbar ganz gesicherte Herrlichkeit. Sonnenfels hatte es verfaßt. "Der seinere Theil ver Nation" — heißt es darin — "fängt an, an dem Nationalschauspiele mit einiger Wärme Theil zu nehmen, und patriotisch die Vervollkommunung desselben als einen Theil des Nationalruhms selbst zu betrachten. Die Weisheit des Mosnarchen hält diesen Theil der allgemeinen Ergötzungen nicht unter Ihrer Sorgsalt, und von Ihrem Throne selbst würdigen Sie sich, keimende Genies durch Beisall und Freigebigkeit zu ermuntern, und — wenn es erlaubt ist, sich also auszudrücken — durch Ihre erwärmende Huld zur Reise zu bringen."

Alstann versichert die "neue Direction", daß sie sich's stets zum Gesetze machen werde, "die Neigungen der Zuschauer auszussorschen, und ihrer Erwartung, woes möglich sein wird, vorzueilen". Nun legt sie den Plan vor, und fordert jedermann auf, "ihr zu seiner Berbesserung und Vollkommenheit seine Sinsicht frehmüthig mitzutheilen".

"Bir sint in Wien" — fährt sie fort, — "tem glücklichen Sitze tentscher Monarchen, eines Arels, ter sich ter uralten deutschen Abkunft mit Rechte rühmt, einer Nation, die darauf stolz ist, daß sie eine teutsche Nation ist. Diese Betrachtungen fordern unsere vorzügliche Ausmerksamkeit für das Deutsche, das ist, für das Schaussiel ter Nation. Man folgt hierin nur dem Beispiele von Frankreich, von England, und selbst von dem, im dramatischen Theile Deutschland nicht übertressenden Italien. Diese Länder haben nie das stremte Schauspiel zum Nachtheil der Nationalbühne erhoben." Außerdem sei man seinen veutschen Mitbürgern auch in ihren kleinsten Gliedern zu diesem Beweise der Achtung verbunden, ihr "Bergnügen zu besorgen. So macht man sich auch einen hohen, sehr reitenden Begriff von dem Kuhme, wenn man die deutsche Bühne in Wien emperheben und dem There sia nischen Jahrhunderte auch diesen Borzug versichern könnte —"

Nun folgt ein Passus über die Schauspieler, welche man forgfältig aufsuchen wolle. Das sei sehr schwer, und es liegen warnende Beispiele vor, "wie wenig in tiesem Stücke selbst bem Rufe gelehr= ter Anzeigen zu trauen fei". Gute Schaufpieler feien felbst in Frankreich felten, noch feltner in Dentschland. Und auf bem Theater einer Hauptstadt genüge ber "Anstand" nicht, welcher in Leipzig, Hamburg, Hannover zureiche. Es fehlten ihnen bort bie Muster einer Hauptstadt, "wo sich der gute Ton und eine ungezwungene Lebensart einigermaßen bis in die gemeineren bürgerlichen Säufer verbreitet". Es wird also in Aussicht gestellt, daß man sich die Talente selbst ausbilden werde, indem man sie nicht wie "Tagmiethlinge", sondern wie Leute von Talent behandeln wolle. Dann hoffe man auch, daß sie in der guten Gesellschaft Wiens Zutritt finden würden, um ihre Studien machen zu können "in frehem, edlem Anstande, in der Leichtigkeit des Umgangs, in der Ungezwungenheit, in ter Söflichkeit." - "Die Schauspielerin wird an ber Dame, ber Schauspieler im Kreise ber Cavaliere bie nöthige Ausbildung juchen". - "Wir haben von der Güte des hiesigen Adels zu er= warten, er werde sich um bas Nationalschauspiel nicht burch Schutz allein verdient machen, er werde auch an ber Bildung bes Schauipielers näheren Antheil nehmen wollen: Die Schanbühne wird Seiner Gewogenheit ihre endliche Vervollkommnung schuldig werben."

Im Repertoire wird "beständige Abwechselung" versprochen. Man werde dem Zuschauer keineswegs den "ewigen Ernst einsörsmiger, rührender Stücke ausdringen. Die Stunden, welche vor der Schaubühne hingebracht werden, sind der Erholung von Geschäften gewidmet; man fordert Etwas, wodurch die Sehnen der Seele, so zu sagen, nachgelassen, nicht noch mehr aufgespannt werden. Das scherzhafte Lustspiel wird das Herrschen de umserer Schaubühne sein; Tranerspiele, rührende Stücke wollen wir gleich der Würze sparsam mit untermengen, um dadurch das Vergnügen des Lachens gleichsam schmackhafter zu machen".

So Wenig bat sich seit beinahe hundert Jahren im eigentlichen Laube, Burgtheater.

Geschmacke Wiens verändert! Die Locallustigkeit der Stranitsty und Prehauser hat Wien in die Localstücke der Borstadt gerettet, und die gelinde Schen vor Trauerspielen hat es getreulich bewahrt.
— Auch das Ballet, welches Noverre damals zu großem Genüge des Publicums leitete, wurde in diesem Programm von Sonnensels versprochen. Man werde es "eines Nationalschauspiels würdig machen".

In der That ließ sich nun Alles vortrefflich an. Auch die darstellenden Talente erhielten in den Gebrüdern Lange einen werth= vollen Zuwachs. Namentlich galt der ältere, Michael Lange, für ein außerordentliches Talent. Der Drang nach Höherem machte sich überall geltend. Hochgestellte Leute versuchten sich, Original= stäcke zu schreiben, und der oben genannte Herr v. Gebler erhielt mit seinem "Brädicat" und seinem "Minister" den Beifall aller Gebildeten. Für die artistische Führung wurden alle Kräfte in Bewegung gesett: alle vier Wochen war eine Bersammlung ber Mit= glieder unter bem Borfite des Grafen Robary. Die ersten Mit= glieder schickten acht Tage vor dieser Generalversammlung ihre Meinungen schriftlich ein, und schlugen die Stücke vor, welche im nächsten Monate gegeben werden sollten; man arbeitete Gesetze und Berordnungen aus, welche an Vorsicht und Bildung Richts zu wünschen übrigließen — ber Zuschauer hätte glauben sollen, es sei nun eine gediegene Zufunft für bas regelmäßige beutsche Schauspiel völlig gesichert.

lind doch gelang es nicht. Warum nicht? Aenßerliche Unsglücksfälle erklären das Mißlingen wohl nicht allein. Allerdings hatte Graf Kohary einen sehr verschuldeten Status übernommen und die Kosten einer opera seria, opera buffa, eines französischen Schauspiels, eines deutschen Schauspiels und der Ballets waren groß. Das Desicit war größer und größer geworden, Kohary mußte einen öfenomischen Director einsetzen, und der vertrug sich nicht mit allen Schauspielern. Spaltungen und Reibungen entstanden, der

gemeinsame Gang gerieth in's Stocken, ja die Wege freuzten und beschädigten einander von Tag zu Tag empfindlicher. Todesfälle kamen hinzu: Michael Lange starb, die ältere Mademoiselle Jaquet starb, Müller ging ab, und die allmälig eintretenden Ersatymänner Weirmann und besonders Bergopzoomer erhöhten die einreißenden Intriguen. Mit Letzterem begann das Herausrusen am Ende des Stücks, und Elique und Elaque scheint hereingebrochen zu sein. Der Utel protestirte gegen öbenomische Einschränkungen und verlangte eine französische Sperette, das Ganze frachte in allen Fugen, und der Besuch wurde schwächer und schwächer. Das deutsche Schausspiel namentlich verlor an Theilnahme trotz guter Schauspieler, und gegen Ende des Jahres 1775 war allgemeine Wehklage über seinen Verfall.

Der Gedanke drängt sich auf, daß das unermüdliche Unglück einen tieferen inneren Grund gehabt haben muß. Reuere Historiker bezeichnen als solchen das complicirte Regierungsspstem, welchem das Theater habe erliegen müssen. Intendanten und Directoren mit höchsten und hohen Besugnissen hätten sich gegenseitig gelähmt, Protectionen erzeugt, Parteiungen geradezu erschaffen, und der Mittelpunkt, der eigentliche Regent, habe gesehlt.

Wie dem auch gewesen sein mag, es war glücklicherweise an höchster Stelle ein Mann vorhanden, welcher dem Treiben ausmerts sam zugesehen hatte und welcher den Willen wie die Kraft besaß, eine seste Organisation zu schaffen für das deutsche Schauspiel in Wien. Dieser Mann war Kaiser Joseph. Am 17. Februar 1776 ließ er den deutschen Schauspielern durch den Fürsten Khevenhiller, seinen Oberhosmeister, erklären: "Daß er das Theater nächst der Burg zum Hose und Nationaltheater erhebe, und daß von nun an Nichts als gute regelmäßige Originale und wohlgerathene Ueberssetzungen aus anderen Sprachen darin aufgeführt werden sollten".

Dieser 17. Februar 1776 ist ber Geburtstag bes Burgtheaters. In Diesen kleineren Raum siedelte nun das deutsche Schauspiel über,

einem geschlossenen Style des recitirenden deutschen Schauspieles nachstrebend, während der bisherige Tummelplatz, das Kärthnerthors Theater, Pächtern überlassen wurde, welche das einfache deutsche Schauspiel nie wieder in ihr Programm aufzunehmen hatten.

Wir haben eine Selbstbiographie vom Schauspieler Joseph Lange. In dieser findet sich folgende Stelle, welche die Bedeutung dieses Actes so bezeichnet, wie sie in jener Zeit angesehen und aufsgefaßt wurde:

Der unsterbliche Kaiser sah die Bühne als ein Mittel zur Bildung seiner Nation an, und darum hieß er sie deutsches National= theater. Deutsche Sprache, beutsche Sitten, beutscher Geschmack, deutsche Kunft sollten sich an ihrer Darstellung erheben. Go betrachtet, schien ihm die Bühne seiner Aufmerksamkeit werth bis an seinen Tob. Darum gehörte ihr Fortgang unter seine Lebens= freuden, darum wies er sie sogar jedem seiner Gaste mit einem edlen Stolze, und war vergnügt, wenn auf seine immer bereite Frage: Gutes barüber gesagt wurde. - Die ersten Schritte bes Monarchen bezeichneten sogleich, wie sehr es ihm darum zu thun war, die beutsche Bühne besucht und also auch wirksamer zu machen. Großmüthig setzte er die Eintrittspreise herab, um alle Stände an bem Bergnügen des Schauspiels theilnehmen zu lassen. Weise hob er Die Ballets und italienische Oper auf, um den Abel zum Besuche reutscher Stücke zu zwingen und ihm allmälig für basselbe Interesse einzuflößen. Ausdrücklig befahl er, bei ber Wahl ber Stücke nur auf ihre innere Büte, nicht auf den damaligen Geschmack zu achten. Als sodann Anfangs die Logen unverpachtet, das Theater unbesucht blieb, sagte ber große Menschenkenner: ""Rur so zu, sie werden ichon kommen."" - Und, siehe ba, sie kamen."

Um einen Einblick in das Innere des entstehenden Burgtheaters zu gewähren, sei das Repertoire des Jahres 1776 — des eigentslichen Entstehungsjahres — ausführlich erwähnt.

Sitte, Gebrauch und Personal stellen sich dadurch selbst-

Der Zettel vom 8. April 1776 lautet:

Neues Lustspiel.

Im Nationaltheater nächst der Burg wird Montags den 8. April (1776) aufgeführt:

Zum Erstenmale

Ein neues Lustspiel in dren Aufzügen,

genannt

Die Schwiegermutter.

## Personen:

| Baro                        | ıı .   |      | *    |    | ٠    | • | * | Herr Jaquet.                    |  |  |
|-----------------------------|--------|------|------|----|------|---|---|---------------------------------|--|--|
| Baro                        | nin .  | +    | •    | •  | •    | ٠ | • | Md. Weidnerin, geweste Huberin. |  |  |
| Louise                      | , ihre | Tod  | hter |    | ٠    | + |   | Mll. Jaquet die ältere.         |  |  |
| Ein Obrister, Bruder der    |        |      |      |    |      |   |   |                                 |  |  |
|                             | Baror  | iin  | +    | ٠  | +    | ٠ | • | Herr Stephanie der jüngere.     |  |  |
| Baro:                       | n Lind | enre | ich, | Bi | ater |   | • | " Bergopzoom.                   |  |  |
| Baro                        | n Lind | enre | ich, | S  | ohn  | + |   | "Lange.                         |  |  |
| Baronin von Löwenthal, eine |        |      |      |    |      |   |   |                                 |  |  |

junge Witwe . . . . Mll. Jaquet die jüngere.

| Herr von Rittersheim, ein Land-             |
|---------------------------------------------|
| ebelmann Herr Müller.                       |
| Ein Abvocat " Heydrich.                     |
| Julden, ein Kammermädchen . Mill. Defraine. |
| Fritze, ein Bedienter Herr Weibmann.        |
| Nach diesem das Luftspiel in einem Aufzug   |

le:

Die indianische Wittwe, ober ber Scheiterhaufen. Bende Stücke sind beim Logenmeister gedruckt zu haben, jedes für 17 fr.

Die Gintrittspreise fint bermalen folgendermaßen berabgesetet: Em eriten Rarterre

| Om | ctitett. | putter |     | +    | +  | + | *     | + | * | + | + |   | 14+ |    | ** |
|----|----------|--------|-----|------|----|---|-------|---|---|---|---|---|-----|----|----|
| Im | zwehter  | it ,,  | ٠   | +    |    | ٠ | +     | + | + | + | ٠ | + | +   | 20 | "  |
| Im | dritten  | Stocke | auf | beit | en | 5 | eiter | t | + | • | ٠ | ٠ |     | 30 | "  |
| Im | vierten  | Stock  |     |      |    |   | +     |   | ٠ |   |   | ٠ |     | 7  | ,, |

Die Logen am Parterre, im erften und zwehten Stock bezahlen 3 fl. Der Anfang ift um 7 Uhr.

Hier finden wir also einen Gebrauch, welcher noch heute in Paris besteht: daß die Stücke gedruckt verkauft werden neben der Aufführung. Und das dreiactige kostet nicht mehr als das einactige.

Den folgenden Tag, 9. April, murbe "Die Schwiegermutter" wiederholt. Dazu "Die abgenöthigte Ginwilligung".

Mittwoch 10. April. Ein Schauspiel aus dem Frangösischen bes Herrn Diberot, vom Herrn Justigrath Lessing übersetzt, genannt: "Der Hausvater".

Donnerstag ben 11. April. Ein luftiges Charafterstück in fünf Aufzügen, genannt:

"Der lächerlich poetische Landebelmann, ober Weiberlist über alle List".

Mat. Ungar, eine neuangelangte Schauspielerin, wird heute zum erstenmal beh uns in der Rolle der Baronesse von Altholz er= scheinen.

Samstag 13. April. Gin Driginal-Lustspiel in fünf Auf-

zügen vom Herrn Justizrath Lessing, genannt: "Minna von Barnhelm, oder bas Soldatenglück". Anfang um halb Sieben Uhr.

Folgen llebersetzungen aus dem Französischen: "Der Schubstarren des Gssighändlers des Herrn Mercier", "Die falschen Berstraulichkeiten". Dann ein OriginalsDrama in fünf Aufzügen nach der neuen durchaus veränderten Auflage, genannt: "Der Minister" (wie schon erwähnt von Gebler). Dann ein OriginalsAustspiel in fünf Aufzügen vom Herrn Stephanie dem jüngeren, genannt: "Die Wölfe in der Heerde, oder die beängstigten Liebhaber".

Schon am 20. April "ein neues fünfactiges Tranerspiel vom Herrn Brandes, Verfasser des Graf Olsbach, guten Shemanns und mehrerer guten Stücke, genannt: "Olivie". Nur vier Tage später, am 24., ein neues Lustspiel "Der Neugierige", sonst genannt: "Die bestrafte Neugier". — Elf Tage darauf (4. Mai) wiester ein neues Lustspiel, Beaumarchais", "Der Barbier von Sevilien, oder die unnütze Vorsicht". Sieben Tage später (11. Mai) schon wieder ein neues Schauspiel von Brandes in fünf Aufzügen — man sieht an dieser unglaublich klingenden eiligsten Hervordringung neuer Vorstellungen, wie nahe man auch damals noch der extemporirten Komödie stand, denn es ist absolut unmöglich, in so kurzen Zwischenstäumen mit demselben Personal neue Stücke nur einigermaßen reifslich einzustudiren.

Dieses neue Schauspiel von Brandes hieß "Die Mediceer, over eine Verschwörung", und der Theaterzettel brachte folgende Nachricht: "Den Stoff zu diesem Schauspiele hat sein Versasser von einer Verschwörung genommen, welche gegen die ruhmvolle Familie Medicis im fünfzehnten Jahrhunderte zu Florenz von dem Hazzi war ans Neid angesponnen, zum Glück aber nicht ansegesührt worden. Der Dichter hat die wahre Geschichte mit völliger Frenheit behandelt, vornemlich scheint er zur Absicht gehabt zu haben, herzerschütternde Situationen darzustellen, und durch eine

glückliche Rettung der Unschuld empfindsamen Herzen angenehmes Gefühl mitzutheilen. L. v. Medicis, der zärtlichste Bater und strengste Richter, muß einem würdigen Jüngling, seinem einzigen Sohne, das Todesurtheil sprechen. Camilla, die wahre Mutter, wird von peinigenden Leidenschaften bestürmt. Um nicht zu viel im voraus zu verrathen, sein nur noch dieses gesagt: die Karaftere sind vielfach, doch alle mit Kraft entworfen, und mit Wärme vollendet".

Ilnter den Neuigkeiten, welche sich auch in der zweiten Hälfte des Jahres rastlos folgen und welche außer zahlreichen französischen und englischen llebersetzungen auch "Erwin und Elmire vom Herrn Goethe" bringen, zeichnet sich auß: "Der Graf von Waltron, oder die Subordination von H. K. Müller". Dieses Original Trauerssiel hat sich bekanntlich bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrshunderts auf dem deutschen Repertoire behauptet. Bergopzoom spielte den Grasen Waltron; Madame Sacco, eine neu engagirte Schauspielerin von großem Talente, die Schwester desselben. Sie war die beste Minna von Barnhelm und Emilia Galotti jener Zeit. In einem neuen Lustspiele "Die junge Wittwe" nach einer "poestischen Erzählung von Gellert" sinden wir sie auf dem Theaterzettel angegeben als: "Emilia, eine junge Wittwe in tieser Trauerkleidung mit einem Schleher über den Kops".

Das damalige Personal des beginnenden Burgtheaters war sehr ansehnlich und bestand aus folgenden Hauptpersonen:

Hadame Beidnerin, gewesene Huberin, die Herren Stephanie der ältere und der jüngere, Wadame Beidnerin, gewesene Huberin, die Herren Stephanie der ältere und der jüngere, Bergopzoom, Lange, Müller, Hendrich, Weidmann, Mlle. Defraine, Mlle. Teutscherin, Madame Stephanie, Madame Ungerin, Madame Brockmann, Herr Steigentesch, Herr Gottlieb, Madame Gottlieb und neu engagirt Madame Sacco.

Dennoch war man sogleich auf Ergänzung und Erweiterung bedacht, von der richtigen Meinung ausgehend, daß ein Theater=

personal in stetem Wachsthum erhalten werden nuß, wenn es nicht in Erstarrung, Manierirtheit, Cliquenwesen und Unzulänglichkeit gerathen soll. Offenbar gingen alle Schritte zur Erweiterung des Institutes vom Kaiser Joseph selber auß; sie tragen sämmtlich den Stempel eines Geistes, welcher nie und nirgend blos für den Augenblick bedacht war, sondern ein organisches Wachsthum vor Augen hatte.

Um 11. September ließ der Hofrath Baron v. Kienmayer den Schauspieler 3. H. Müller zu sich rufen und zeigte biesem ein Schreiben, welches soeben mit Staffette aus Königgrät von Er. Majestät bem Raifer angelangt war. Dort in Böhmen, mitten in einem friegerischen Uebungslager, hatte ber Raiser seines jungen Burgtheaters gedacht, so wie 36 Jahre später Rapoleon in Moskan des Théâtre français gedachte und eine dauernde Organisation Dieses Aunstinstitutes aus ber Czaren-Hauptstadt nach Paris sendete. Das Schreiben Raifer Joseph's war an bes "Obrist Rämmerers Grafen von Rosenberg's Excellenz" gerichtet und trug die Bezeich= mmg: "In bessen Abwesenheit vom Herrn Hofrath Baron v. Kienmaber zu eröffnen". Es war also dem Kaiser um eilige Ausführung bes Inhaltes zu thun. Der Inhalt aber enthielt den Befehl: den Schanspieler Müller sogleich auf Reisen, und zwar ohne Berzögerung nach Hamburg zu schicken, um Brockmann spielen zu sehen und für das Nationaltheater zu engagiren, wenn er das wäre, was der gute Ruf von ihm sagte. In der Folge sollte Müller mehrere Theater besuchen und von jedem eine getrene Charafteristif einsenden. Auch eine gute Soubrette follte er "aufnehmen".

Auf Müller's Frage: wann er abreisen solle? santete die Antwort: morgen! Denn der Kaiser wolle sofortige Ausführung seines Besehls.

Müller, ein aus Nordbeutschland stammender Schauspieler von einiger Bildung, welcher Chevaliers spielte, erhielt sogleich Geld und Wechsel und Empsehlungen an die kaiserlichen Gesandtschaften in

Dresten, Samburg, Berlin, Mainz, Mannheim, München, und machte sich auch sogleich fertig. Denselben Abend hatte er noch zu spielen im "Griegsgefangenen" und wurde im Zwischenacte in die Loge bes Fürsten Kaunit berufen. Dieser instruirte ibn bes Breiteren über seine Anfgabe und machte ihm namentlich beutlich, wie ber aufzufindente Liebhaber, welchen er "aufnehmen" sollte, beschaffen sein munte. "Seben Sie nur bei ber Bahl beffelben", fagte ber Fürst, "vorzüglich auf Jugend, Buchs, leichten, eblen Anstand und reine Mantart. Er muß nicht gar zu groß fein, feinen hervorragenden Bauch haben, seine Augen muffen sprechen, groß, rund und nicht gespalten, sein Gang fest und nicht schleppent sein. Er muß burch Die Ummith seiner Jugend ben Schimmer hervorbringen, ben man im Schaufpiele fucht. Auch zu ber Rolle einer Kammerjungfer wählen Sie feine zu große Person. Finden Sie eine, die sich unserer ebemaligen Suzette" (bies war die Soubrette bei ber letzten frangösischen Gesellschaft) "nur in etwas nähert und eine angenehme Lebhaftigkeit besitzt, so schließen Sie mit ihr ab. Benehmen Sie sich flug und mit Verstand bei biesem Geschäfte und vergelten Gie ba= durch das Vertrauen, das der Kaiser in Sie sett. Ich habe den Soulee" (einen ber vorzüglichsten frangöfischen Schauspieler unter Raiser Frang I.) "auch auf Reisen schicken mussen; von seiner vernünftigen Auswahl zogen wir einen zehnjährigen Ruten."

Am folgenden Tage hatte Müller noch eine Audienz beim Fürsten, und in dieser legte Letterer besonderen Nachdruck auf die Charafteristif von allen "besseren Subjecten jeder Bühne", welche Müller einschießen sollte, denn Leute wie Hehdrich würden alt und fast unbrauchbar, es sei mehrsacher Ersat nöthig. Müller fragte, ob er nicht auswärtigen rühmlich bekannten Theaterdichtern austänzigere Belohnungen antragen dürste, als sie bisher von Wien bezogen? Was wollen Sie damit sagen? Erklären Sie sich deutlicher! entgegnete der Fürst. — Hamburg — antwortete Müller — giebt für sedes neue Stück, es sei nun ein Original, oder ein aus dem

Englischen und Französischen auf beutsche Sitten bearbeitetes Lustsspiel hundertsechszig Gulden. Wäre es mir wohl erlaubt, den Versfassern ein etwas größeres Honorar anzutragen, um dadurch Dichter zu ermuntern, ihre Geisteswerfe unserer Nationalbühne zu er st zu übersenden? — Nach einiger Ueberlegung erwiederte der Fürst: Darüber muß ich erst mit dem Kaiser sprechen. Ich werde Ihnen bessen Befehl bekannt machen lassen.

"Ich erhielt noch die väterlichsten Ermahnungen und Vorsschriften" — fährt Müller fort, — "wie ich mich, besonders in Berlin, zu benehmen hätte, und die Versicherung, daß der Fürst Alles zur Verbesserung der Nationalbühne beitragen würde. Er sprach Verschiedenes von meinen Kameraden. Führte Gründe an, warum man dem größten Theile den Zutritt in großen Hänsern nicht verstatten könnte, lobte Madame Sacco, und entließ mich mit huldvoller Värme, mit einem Gesühle, welches mir Thränen in die Augen trieb und ren Ausruf hervordrachte: Gott erhalte Sie, durchslauchtigster Fürst! Sie sind der hohe Protector der bildenden Künste! Sie sinden auch die Nationalbühne Ihres Schutzes nicht unwürdig, nun wird sie bald aus ihrer Kindheit emporsteigen! — Er legte seine Hand auf meine Stirn und sagte: Reisen Sie glückslich und bleiben Sie gesund!"

Desselben Nachmittags um vier Uhr suhr Müller mit Extrapost nach dem Norden. Er hat diese Reise in seinem "Abschied von der kaiserlichen Hof- und Nationalschaubühne" aussührlich beschrieben, und diese Beschreibung ist eine werthvolle Quelle für die Geschichte des damaligen Theaters. Da sie fortwährend Bezug nimmt auf das Burgtheater, so ist sie auch für die geschichtliche Entwickelung des Burgtheaters von besonderer Wichtigkeit.

In Dresten fant Johann Heinrich Friedrich Müller die Seilersiche Gesellschaft nicht mehr, bei welcher jener Phönix von Liebhaber, wie ihn Fürst Kaunit wünschte, zunächst gesucht werden sollte. Die Gesellschaft war nach Leipzig. Müller eilte ihr nach,

und der bekannte Kreissteuereinnehmer Weiße, welcher neben seinem "Kinderfreunde" auch sleißig für das Theater schrieb, nahm sich seiner an. Er wie die Mehrzahl der schönen Geister hatte es mit Besgeisterung aufgenommen, daß der Kaiser selbst in Wien eine Nationalbühne schaffen wollte. "Wir haben wohl den guten Willen dazu" — rief er, — "ihr aber in Wien allein in eurem trefslichen Kaiser habt auch die Mittel und die Macht dazu!"

Wirklich fand Müller in Leipzig sogleich einen Liebhaber, welcher sich dem Ideal näherte, Namens Borchers. Stücke von Großmann "Henriette, oder: Sie ist schon verheirathet" fah er ihn als Sieur Blainville. "Dieser junge Mann", schreibt er fogleich an ben Freiherrn v. Rienmaber, "ift ein Beobachter und Rachahmer des großen Echof's. Studium der Natur schien sein Leitfaben zu sein. Er spielte vortrefflich. Er ist ungefähr so groß wie unser Lange. Seine Gesichtszüge sind mit einer Musculatur begabt, welche fehr Wenige besitzen. Er war gang ber feine, burch moralische Grundfätze gebildete, edle Mann, und blieb bis ans Ende seinem vorgezeichneten Charafter in den fleinsten Ruancen treu. Er machte in diesem Stücke, welches bei uns noch nicht bekannt ist, einen Franzosen, der die deutsche Sprache nach der Grammatik erlernt hat. Anfangs glaubte ich, er dehnte den Dialog. Doch in der richtigen Ausführung dieses, dem Verfasser am besten ge= rathenen Charafters fand ich, daß er ihn richtig und vollkommen analyjirt hatte. Ich werde ihn bei meiner Rückfehr in verschiedenen Rollen zu sehen trachten, und fände ich Brockmann nicht so, als Se. Durchlaucht ber Fürst Kannitz mir die Erfordernisse eines Subjects zu Liebhaberrollen vorzeichneten, so werde ich Borchers Unträge machen."

Weiße fragt ihn nach der Vorstellung, ob denn das Hof- und Nationaltheater auch eine Theaterbibliothet besäße? Müller muß mit Nein! darauf antworten. Die ist doch sehr nöthig — entgegnet Weiße, — besonders für angehende Dichter. "Man findet oft in

schlechten Producten Stoff, welchen ein glückliches Genie vortheils hafter bearbeiten kann." Müller spricht achselzuckend von der Censsur, welche verschiedene neue Stücke nicht einmal zu lesen erlaube. "Da müssen Sie sich", ruft Weiße, "an Ihren großen Kaiser wenden! Ein Cremplar, ausbewahrt in der Theaterbibliothek, kann kein Gift verbreiten, wenn festgesetzt wird, daß es nicht ausgeliehen, sondern nur in der Bibliothek gelesen werden dars."

Müller unterläßt nicht, auch diese freie Bemerkung in seinem Briefe an Baron v. Kienmaber mitzutheilen, und macht sich sobann auf den Weg nach Hamburg. Hier fieht er Brockmann als Hamlet, und findet ihn vortrefflich. Allein Brockmann ist leider nicht so "gebaut", wie nach ber Borschrift des Fürsten v. Kaunit ber Liebhaber gebaut sein soll, ben man in Wien braucht, und er zögert reshalb mit Anknüpfung von Unterhandlungen. Auch barum, weil Brodmann ersichtlich nicht ein eigentlicher Liebhaber ift. Er ift ein "benfender Künftler, welcher mit edlem Unftande auftritt. Seine Sprache ist rein, rund und fraftvoll, und hat nicht bas mindeste mehr von der weichen, öfterreichischen, zusammengezogenen Mundart. Der Mann hat seit den eilf Jahren, da er bei uns war, unglaub= liche Fortschritte in ber Kunft gemacht". (Brockmann war aus ber Steiermark.) "Er ist ein Mann von ungefähr 34 Jahren, in ber Größe und im Körperbaue behnahe wie unfer Jaquet, und baber rem Ideale nicht ähnlich, welches mir Se. Durchlaucht zu wählen vorschrieb. Zu jungen Chemannern, gesetzten Belben- und Charafterrollen würde er ein Schatz für unsere Bühne sein." - "Auch Reinecke und Schröder haben große Berdienste. Der lette, ein langer hagerer Mann, spielte bie untergeordnete Rolle bes Beistes mit einer Täuschung, Die Schaubern erregte. Er ging nicht - er schien zu schweben. Ein dumpfer heftischer Ton, den er angenommen hatte und bis an's Ende beibehielt, brachte eine ungemein gute Wirfung hervor. Das Costum war sehr aut und ben Zeiten an= gemessen; nur hatte die Direction Reineden, welcher den König vorstellte, einen rosenfarbenen, reich gestickten türkischen Talar angezogen; das war wohl nicht schicklich."

llebrigens ist er von dem Hamburger Theater sehr erbaut, und findet, daß vortrefflich gespielt werbe. Besonders Reinecke und Schröder befriedigen ihn fehr. Bon Reinecke, ben er in ben "Reben= bublern" ren Baron Abslut spielen sieht, sagt er: "Ich kann mir Diesen Charafter nicht beffer benten, als ihn biefer große Künstler ausmalte. Sein trockener, polternder und so natürlich wahrer Ton in ben Auftritten mit seinem Sohne, sein Mienenspiel, seine Besti= culationen, alles war schön und meisterhaft. Er hat die Gabe, gewisse Reden gleichsam nur hinzuwerfen, als wären sie des Heraus= bebens gar nicht werth, und machte sie eben dadurch äußerst inter= effant". Brochnann als Sohn sei vortrefflich gewesen, und eben fo Schröber als Junter Ackerland. Schröber ist "unstreitig einer ber größten Komifer. Nichts wurde übertrieben. Er spielte mit so wahrer, schöner Ratur, daß er sich die Bewunderung aller Kenner erwarb. Rie nahm er Zuflucht zur Grimasse. In Scenen, wo er nichts zu reden hatte, unterbrach er niemals das Sviel seiner Kame= raden. Roch habe ich feinen so feinen fomischen Schauspieler ge= sehen. Wäre er nicht der Sohn der hiesigen Unternehmerin, und fönnten wir ihn in Wien besitzen, er würde bei uns große Sensation erregen". Auch Madame Reinecke findet er fehr empfehlenswerth. "Sie hat ungefähr die Größe unserer älteren Jaquet, ein lebhaftes Auge und viel Theaterfestigkeit. 3ch halte sie für die Beste bei dieser Bühne. Ihre Sprache ist rein, gut, wohltlingend und sehr verständlich. Sie brachte bei einer Stelle eine fehr treffende, feine Parodie auf den hiesigen Kanzelton an, die allgemein beklatscht wurde. Zu munteren Liebhaberinnen hat sie meines Erachtens ein herrliches Talent. Sie und ihr braver Mann würden bei uns gewiß allen Beifall erhalten."

"Meiner Vorschrift gemäß", schließt Müller über Hamburg, "habe ich auch von ber Meralität vieser Gesellschaft Nachrichten zu

erhalten gesucht. Ganz Hamburg giebt ihr das Zeugniß eines liebenswürdigen Wohlverhaltens. Die Mitglieder derselben haben Zutritt in den angesehensten Familien. Brockmann speist beinahe täglich bei dem hiesigen englischen Minister, dessen Liebling er ist. Fast alle sind Liebhaber der Literatur. Sie zeichnen sich durch eine freundschaftliche Harmonie unter sich selbst vorzüglich aus. Sie cabaliren nicht, um sich in Rollen zu bringen, und haben — so sagten mir Schauspiel-Liebhaber — die Klugheit, ihre kleinen Zänstereien nicht unter die Leute zu bringen."

Müller gebt nun gegen Ende Septembers nach Berlin, wo die Döblin'iche Gesellschaft in der "Bärenstraße" spielte. Er findet Mitalierer und Spiel ungenügend, und es interessirt ibn vorzugs= weise nur Professor Engel, welcher als Dramaturg bamals eine geschätzte Verfönlichkeit in Berlin war. Engel idrieb auch Stude, und sein "Dankbarer Sohn" wie sein "Edelknabe" waren auf dem Repertoire in Wien. Es war Müller darum zu thun, von Engel zu erfahren, wie Lessing eigentlich über bas beutsche Theater in Wien geurtheilt habe. Lessing war ein Jahr früher — 1775 — burch Wien gereist und hatte also das Theater gesehen, ehe es in die Burg übersiedelte. Müller selbst erzählt zwar, daß dies furz vor seiner Abreise im Sommer 1776 geschehen sei; er irrt sich aber offenbar; tenn Vessing's Lebensgeschichte erweist bas Jahr 1775. Müller hat sein Memoire erst 1802 herausgegeben, es ist also leicht möglich, daß er nach 26 Jahren die Jahresdaten verwechselt habe. Wäre Leffing erst 1776 in Wien gewesen, gerade um die Zeit also, da Kaifer Joseph das Theater in seine personliche Obhut nahm, so wäre er gewiß zum Kaiser berufen worden. Denn Leffing's Unfeben als des größten Dramaturgen deutscher Ration war außerordentlich. Seine Stücke, benen nur noch der "Nathan" fehlte, ftanden in hoher Achtung, und die Recensionen, welche er in Hamburg geschrieben, hatten ihm die vollgültigste Autorität erworben.

Engel war auch ungemein für ihn eingenommen und erzählte

Müller, "daß Lessing seinen "Doctor Faust" sicher herausgeben würde, sobald G\*\* mit seinem erscheine, und daß er gesagt habe: meinen "Faust" holt der Teusel, und ich will G\*\* seinen holen". Engel versicherte, daß, was er davon gehört hätte, "Faust" Lessing's Meisterstück sein würde, und um Müller etwas Angenehmes zu sagen, setzte er hinzu: Lessing habe anch das Wiener Theater gelobt. Müller bezweiselte das. Nun denn — erwiederte Engel, — damit Sie sehen, daß ich Nichts verheimliche: eine Erinnerung hat Lessing doch gemacht. Er hat gesagt, es herrschte keine Harmonie in Ihrem Spiele. Einer hätte diesen, der Andere jenen Dialekt, und ein Ieder seine besondere Spiclart, wodurch das Ganze litte.

Müller gab die verschiedenen Mundarten zu, nahm aber das Ensemble in Schutz. Er habe bis jetzt noch an keiner Bühne ein besseres gefunden. "Wir sind Leute", schloß er, "welche zehn, zwölf und einige über zwanzig Jahre mit einander arbeiten, folglich nicht so widrig gestimmt, als auswärtige Bühnen, die alle Augenblicke mit ihren Individuen wechseln."

Dennoch war Müller darauf bedacht, Lessing selbst in Wolfenbüttel aufzusuchen. Man hatte ihm einige Liebhaber gerühmt, welche in Hildesheim zu sinden wären. Dort sorgte der Bischof, welcher "die Güte selbst und ein aufgeklärter Mann" war, für theatralische Unterhaltung und hatte die Stöffler'sche Schauspielergesellschaft aus Hannover an seinen Bischossisch berusen. Auf dem Wege dorthin über Braunschweig machte Müller einen Abstecher nach Wolfenbüttel, wo Vessing damals die kurze glücklichste Periode seines Lebens genoß an ver Seite einer geliebten Gattin. Er empfing Müller sehr freundschaftlich und pries den Zweck seiner Reise. "Schön", rief er aus, "ich verehre Ihren Kaiser, er ist ein großer Mann. Unstreitig kann Er vor allen anderen Hösen uns Deutschen am ersten eine Nationalbühne geben, da der König in Berlin das vaterländische Theater nur duldet, und nicht in Schutz nimmt, wie Ihr Regent; wozu wohl die Briese des hypochondrischen Rousseau an den Genfer Magistrat über Schauspiel und Schauspielwesen viel beigetragen baben mögen. Ich bekenne, ich war gegen bie Wiener Bühne eingenommen, da ich in verschiedenen Flugschriften nicht die besten Beschreibungen davon las. Ich bin, da ich sie nun selbst gesehen habe, von meiner vorgefaßten Meinung zurückgekommen. Roch fehlt Bieles, boch ist sie besser als alle, die ich kenne. Borzüglich fiel mir ber verschiedene Dialekt unter Ihnen auf, er macht bas Ganze so bisharmonisch." Müller fragt, wie bem abzuhelfen sei? "Durch eine Schule!" erwiedert Lessing. "Machen Sie Ihrem Kaiser Vorstel= lungen, ein Theater-Philanthropin zu errichten, so wie der Churfürst von der Pfalz gegenwärtig eine Singschule gestiftet bat, die viel Gutes verspricht. Jede Runft muß eine Schule haben, in ber friibesten Jugend durch gute Grundsätze vorbereitet und geleitet werden. Nur badurch, burch eifriges Studium und mühsamen Schweiß, er= wirbt sich der darin gebildete Schauspieler das Recht auf die Achtung und Ehre seiner Zeitgenossen. Durch Jahrtausende hat es tie Erfahrung bewiesen, daß die erfte Grundlage der Erziehung ben Charafter bes Menschen für die Zufunft bestimme. Diese Gindrücke find unvertilgbar, und ihr Einflug wirkt burch bas ganze Leben. Alle Empfindungen, Leidenschaften, Reigungen und Fähigkeiten müssen in ihrem ersten Reime geleitet werden, wo das weiche, un= befangene Herz noch jeder Biegung gehorcht. So zweifellos riefer Satz in Ansehung ber moralischen Bildung ist, eben so ist er es auch in Rücksicht auf die Bildung eines jeden Künstlers; unt ba rurch eine zweckmäßig eingerichtete Theater-Pflanzschule beide Arten erzielt werden können, so ift ber unschätzbare Ruten eines solchen Instituts offenbar und einleuchtend bewiesen. Wäre ber Endzweck tes Schauspiels auch nur blos das Veranügen des Volkes, so ist es schon aus diesem Grunde wichtig, dem Volke seine Unterhaltungen nicht durch Idioten und sittenlose Menschen vortragen zu lassen, für welche es außer ben Stunden der Geisteserholung feine besondere Achtung baben fann."

"Allein die Schaubühne ist etwas mehr, kann und soll etwas mehr sein, und ihr edler Zweck wird durch unedle, nicht durch Grundsätze dazu erzogene Mitglieder eben so vereitelt, als die Wirskung der besten Kanzelrede durch die tadelhaften Sitten des Redners. Beide gleichen einer Uhr, die gut schlägt, aber unrichtig zeigt. — Ein gutes Theater kann ungemein viel bewirken. Es kann Liebe für den Landesvater und achten Patriotismus in die Herzen der Bürger pflanzen; der Regent kann es zum Behikel der Gesetzgebung erheben, und sein Volk dadurch in eine Stimmung setzen, Verords mungen mit Dank und Beifall aufzunehmen; es bildet und reinigt Sitten und Sprache, veredelt den Darsteller und die Zuschauer u. s. w."

Müller ergählte barauf Leffing, daß in Berlin bie Sage ginge, zu Mannheim würde auch ein Nationaltheater neu erbaut, beffen Direction ber Churfürst ibm hätte antragen laffen. "Nein!" entgegnete Lessing - "man hat mich bloß zu Rathe gezogen, ich habe darauf geantwortet, was ich Ihnen soeben sagte. Dort läßt sich jedoch das nicht so ausführen, als in Wien." - Man behauptet - fuhr Müller fort, - Sie bezögen bereits einen Gehalt vom pfälzischen Hofe. — "Auch nicht, lieber Müller! sondern eine Urt von Honorar, welches aber feine Beziehung auf das Theater hat. Jedes auswärtige Mitglied der dortigen Akademie empfängt jährlich einen Gehalt von fünfhundert Thalern; dafür ist es verbunden, sich wenigstens zweimal des Jahres daselbst einzufinden, und den Situngen beizuwohnen. Mit dem Theater gebe ich mich nicht ab." — Wenn Sie aber einen Beruf zu uns erhielten? fragte Müller. - "Er protestirte, doch so, daß ich glauben konnte, er würde ihn annehmen. Seine Gattin, welche gehn Jahre lang bei uns in Wien feghaft ge= wesen war, schien biesen Beruf zu wünschen. D! sagte fie, ich liebe die guten Wiener herzlich, nie werde ich ihre Güte gegen mich ver= geffen." - "In München" - fuhr Leffing fort, - "wohin Sie vermuthlich auch fommen werden, habe ich eine brave, wohlgestaltete Frau für die hohen fomischen Rollen angetroffen, und mit Ber=

gnügen spielen sehen; sie nennt sich Rouseul; diese sollten Sie nach Wien zu ziehen suchen. Auch zwen junge Mädchen werden Sie dort finden; bende geben große Hoffnung, ich weiß sie aber nicht zu nennen."

Müller fand die beiden Liebhaber in Hildesheim unbrauchbar und iprach auf dem Rückwege wiederum ein bei Leffing. Leffing spricht von neuem über die Pflanzschule, und daß die wenig bevölferte Stadt Mannheim nicht der Ort dafür sei. Auch gegen bie Ballets eifert er, und preist den Raiser, daß er diesen "Flitterputz" abgeichafft, welcher ben Ginbruck eines gut bargestellten Stückes anslösche. Auch gegen die Singspiele sprach er sich aus. "Sie find bas Berberben unserer Bühne", sagte er. "Ein solches Wert ist leicht geschrieben. Jede Komödie giebt dem Berfasser Stoff ba= ju; er schaltet Gefänge ein, so ist bas Stück fertig. Unsere neu entstehenden Theaterdichter finden diese kleine Mühe frehlich leichter, als ein gutes Charafterstück zu schreiben. Nur angemessene Belohnungen für durchdachte Urbeiten können diesem einschleichenden Unbeile einen Damm entgegenseten, und Genies erwecken, beffere Wege zu betreten." Müller fragt, wie diese Ermunterung gestaltet werten könne? "Ihr Kaiser" -- antwortet Lessing - "kann bie Preise bestimmen, auch Borschriften bestimmen, wie die Stücke beichaffen sein muffen, welche dem hoben Ziele seiner Bunsche angemessen sind. Gine angetragene Ginnahme ber fünften, siebenten und neunten Vorstellung würde Dichter anfenern, mit Kopf zu arbeiten. Ich Gott! Ihr Kaiser hat tausend Mittel, ber sinkenden Bühne aufzuhelfen!" -

Müller hegte sicherlich in der Stille den Wunsch: so bedeutende Reiseberichte möchte doch nicht der etwas trockene Baron Kienmayer allein lesen! Es möchte Graf Rosenberg und Fürst Kaunitz davon Notiz nehmen, und sie dem Kaiser selber vorlegen!

Das nächste Reiseziel Müller's war Gotha, einer der besten Stammsitze deutschen Theaters, wo der alte Echof jetzt noch in voller

Thätigkeit war. Müller nennt ihn auch jetzt noch den besten deutsichen Schauspieter. "Sein sonorischer Vortrag, die Wahrheit, die verschönerte Natur, das Geistvolle, was dieser würdige Mann in sein Spiel bringt, reißt jeden hin, der ihn zum ersten Mal sieht." Früher der "größte deutsche Artist in den ersten jungen Helden- und Liebhaberrollen", spielt er jetzt "sowohl in tragischen als in hohen und niedrig-komischen Stücken die edsen und launigen Bäter mit gleicher Kunst", und habe mit Recht Ausspruch auf den Namen des Garrick der deutschen Bühne. Neben ihm sieht er einen trefslichen Komiser Namens Frischmuth, welchen er für Hendrich empfiehlt.

Müller verkehrt in Gotha mit Gotter, der als Ueberseter und Bearbeiter sehr thätig war für's Theater. Seine "Medea" hat dis in unsere Zeit herein auf dem Repertoire gedauert. Müller nennt ihn einen soliden, rechtschaffenen Mann, welcher Lessing's Abneigung gegen Singspiele und Ballets nicht theile, sondern Abwechselung die Bürze des Vergnügens nenne, über eine Theaterpslanzschule aber Lessing ganz beistimme. Uebrigens erregt es Müller Vedenken, daß auf den norddeutschen Bühnen eine gewisse Kälte und ein Kanzelton im Vortrage herrsche, und er meint, daß "der jetzt in Mode kommende Conversationston doch wohl gar zu natürlich sei". Wir werren später bei Schröder's Gastspiel im Burgtheater erkennen, daß diese Vemerkung von Vedeutung war.

Die bürgerliche Stellung ver Schauspieler war in Gotha die günstigste. Sie hatten zwar, wie es die kleine Stadt im kleinen Staate mit sich bringen mochte, nur kleine Gagen, aber sie wurden durch bürgerliche Vortheile entschädigt. Wenn das Getreide hoch im Preise stand, dursten sie es "für ein geringes Geld" aus den herzoglichen Magazinen beziehen, und sie besassen auch wie andere Bürger die Braugerechtigkeit. Daneben bezogen Wittwen und Kinder verstorbener Schauspieler Pensionen aus der Landeswittwenzasse. Diese Mittheilung Müller's kann wohl die erste Veranlassung gewesen sein zur Einsührung der Pensionsbecrete im Burgtheater.

Zum Engagement am Nationaltheater empfiehlt er von hier Madame Böck, welche für Mütterrollen eine brave, ja eine große Künstlerin sei. Nach der Hamburger Bühne nennt er überhaupt die Gotha'sche "im Ganzen genommen als die beste", welche er bis» her gesehen.

Von Gotha geht er nach Mainz, und hier am erzbischöflichen Sitze findet er endlich die Soubrette, welche den Anforderungen des Fürsten Kaunitz entsprechen dürfte, eine Madame Stierle, deren Engagement er betreibt.

Seine nächste Station ist Mannheim, wo Alles in Bewegung ist, die Gründung einer Nationalbühne vorzunehmen, wie Kaiser Joseph sie für Wien angefündigt. Ein Haus hatte man eben gesbaut, welches blos für das vaterländische Schauspiel und gute Besarbeitungen bestimmt war. Die Oper sollte der Hosschaubühne verbleiben. Man erwartete Alles von Lessing, welchem man Vollmacht gegeben zu allen Engagements. Für "Dichter und Acteurs wollte man Belohnungen sesstschen, die theils im Golde, theils in der Ehre bestehen sollten, daß ihre Brustbilder öffentlich aufgestellt würden". Echof endlich hosste man zu gewinnen, "der nicht mehr agiren, sondern blos unterrichten und eine lebenslängliche Versors gung erhalten sollte". Ueberhaupt "sollte den Schauspielern, die sich besonders auszeichneten, eine lebenslängliche Versorgung verssichert werden".

Zum zweiten Male also konnte Mäller diesen Pensionsgedanken zur Beherzigung nach Wien berichten, und diese Wirkung der kaisers lichen Gründung eines Nationaltheaters wurde mit Eiser gemeldet. Uebrigens stand in Mannheim damals Alles noch auf Hoffnung. Müller hatte nur Schauspielhäuser zu betrachten, die Schauspieler selbst waren so gering wie die Hildesheimer.

Er eilte also nach München. Hier findet er Alles sehr gering im Schauspielwesen, aber Madame Nouseul bestätigt ihm Lessing's Empfehlung. Er begiebt sich eilig auf die Heimreise nach Wien.

Hier wird er vom Oberstfämmerer zum Kaiser geführt und sieht seinen böchsten Bunsch verwirklicht: ber Raiser bat all' seine Be= richte gelesen, und genau gelesen. Er drückt ihm huldvoll seine Befriedigung barüber aus. Brockmann wird engagirt, die Noufeul und Stierle besgleichen, auch für Borchers folgt die Genehmigung, falls bessen Contract ein baldiges Engagement möglich macht. Das Wichtiaste aber ist: Müller erhält Auftrag, an Engel zu schreiben und Unterhandlungen mit ihm anzufnüpfen. Der Kaifer ließ ibm viel Schönes fagen, und daß ein Mann wie er, welcher "bie wahre Natursprache so warm und so veredelt in seinem ""Dankbaren Sobne"" völlig in seiner Gewalt hatte" und außerbem ein "folider Gelehrter" wäre, ein besseres Schickfal verdiente, als er jett nach Müller's Schilderung genösse. Kurz, es ist Engel eine leitente Stellung am Burgtheater angetragen worden. Den Wortlaut ber faiserlichen Ausbrücke hat Müller durch fünf leer gelassene Zeilen nur errathen laffen. Bielleicht ift eine berbe Meußerung bes Raifers über Berlin im Jahre 1802 ber Cenfur verfallen. "Es wäre mir lieb" — hat ber Raiser gesagt, — "wenn Engel zu uns fäme. Was uns drückt und noch immer drücken wird, ist ber Mangel an guten Dichtern und besonders an solchen, welche wir unsere eigenen nennen fönnen. Ich möchte wohl die ersten und besten Röpfe in gang Deutschland hieher ziehen, worunter in Rücksicht auf das Theater Lessing und Engel uns hier vorzüglich nützlich werden könnten."

Ferner befahl der Kaiser, daß ihm Müller den Plan zu einer Theater-Pstanzschule vorlege. Das geschah. Müller theilt den sorgfältig ausgearbeiteten Plan mit und erzählt, daß der Kaiser mit den Einzelheiten einverstanden gewesen wäre. Nur habe er verworsen, daß die Schule nach Laxenburg verlegt werde; in Wien müsse sie sein, damit die jungen Leute im Verkehr mit der Welt bleiben und Theatervorstellungen sehen könnten. Der Kaiser bestahl, daß Abschriften des Planes an Engel, Lessing und Weiße gesienzet und diese Herren um ihr Gutachten gebeten würden.

Endlich billigte der Kaiser auch die Gründung einer Theaterbibliothet und verordnete im Sinne Lessing's, daß jeder Dichter die ganze dritte Einnahme seines Stückes, welches im Hof- und Nationaltheater aufgeführt würde, zu beziehen habe.

Alle Erfahrungen der Müller'schen Reise wurden also durch ben Kaiser zur Geltung gebracht und die Aussichten für das Theater waren im Jahre 1777 die allerbesten. Leider wurde nicht Alles ausgeführt, wie es angelegt war. Ein Kaiser kann eben nicht auch im Detail Theaterdirector sein, und in Kaiser Joseph's nächster Um= gebung hat angenscheinlich ber Mann gefehlt, welcher die Ausführung ber faiserlichen Gebanken nachdrücklich betrieben hätte. Außerdem erwachte gerade damals in Kaiser Joseph eine besondere Liebhaberei für das beutsche Singspiel und er nahm plötlich Müller's ganze Thätigkeit für die Gründung und Ausbildung besselben in Auspruch. Daß Lessing sich so absolut bagegen ausgesprochen hatte, war ihm unangenehm, und vielleicht deshalb wurde Engel in erste Linie ge= stellt. Es ist nicht zu verkennen, daß die nächsten Jahre des Natio= naltheaters das Schauspiel nicht so fräftig entwickelten, wie man nach den einleitenden Schritten zu hoffen berechtigt gewesen, und daß die Pflege des Singspieles dem recitirenden Schauspiele einigen Abbruch that.

Dazu kam, daß die Schauspieler sich nicht gleichgültig verhielten zu einer Reform, an welcher einer ihrer Collegen so maßgebend bestheiligt war und welche so viel neue Personen in ihre Neihen brachte, und zwar an die Spitze dieser Reihen. Sie fanden und finden dies niemals behaglich und unterlassen es selten, Schwierigkeiten das gegen zu erheben. Es wurde ihnen auch recht leicht, solche Schwiesrigkeiten zu erheben, denn die Gesellschaft dirigirte sich eigentlich selbst. "Die ältesten Männer und Frauen, wie auch diesenigen, welche erste Rollen spielten, traten gewöhnlich einmal wöchentlich zusammen, lasen, wählten und besetzten nach Mehrheit der Stimmen die Rollen in den neuen Stücken und vertheilten die abgehenden in

den alten. Alle Beschlüsse, Meinungen, Separat Dota wursten protocollirt und durch den ältesten Mann unter ihnen, welcher den Titel Regisseur führte, der Entscheidung der Obersten Hostviection vorgelegt. Dies Zusammentreten hieß die Versammlung. Darin gab es nun freilich oft Debatten, besonders unter dem schönen Geschlechte, wovon Einige mit den unerheblichsten Kleinigkeiten zum Kaiser gingen und dessen Langmuth, Gnade und Huld zu oft in Anspruch nahmen."

Dies beschloß denn der Kaiser abzuändern und er ließ Gesetze für die Gesellschaft entwersen, für welche die Vorschriften der Pariser Schanbühne zum Grunde gelegt wurden.

## III.

Kaiser Joseph ließ also plötzlich nach in der ausschließlichen Theilnahme für das deutsche Schauspiel. Das will nicht sagen: sein Interesse an demselben habe nachgelassen. Rein. Aber sein Interesse theilte sich; es wendete sich eine Zeitlang dem Singspiele zu. Sein Schöpfungstrieb, einige Jahre zusammengedrängt auf das recitirende Schauspiel, schien eine Abwechslung zu brauchen.

Damit ist nicht gesagt, daß er das damals "Nationaltheater" genannte Burgtheater aus den Augen gelassen hätte. Keineswegs. Er sorgte ferner für gründliche Organisation desselben und für Erswerbung ausgezeichneter Kräfte. Er gab dem Theater ein sehr aussführliches Statut unter dem Titel "Borschrift und Gesetze, nach welchen sich die Mitglieder des f. f. Nationaltheaters zu halten haben", und befahl — Friedrich Ludwig Schröder für das Nationalstheater zu engagiren.

Beide Maßregeln waren vortrefflich. Strenge Ordnung war dem Theaterwesen, welches aus wüstem Treiben sich empor arbeistete, äußerst nothwendig, und die Erwerbung eines Mannes wie Schröder erschien wie ein großer Segen. Als Schauspieler, als Directionssührer, als dramatischer Schriftsteller hatte sich Schröder während der siedziger Jahre, vorzugsweise in Hamburg, ungemein hervorgethan. Wenn Einer das Nationaltheater zum Gipfel sühren konnte, so war er dieser Eine.

Es ist ein wunderliches Schicksal gewesen, daß gerade jenes Statut

bas Hinderniß wurde für bas tauernte Verbleiben Schröder's in Wien.

Entstanden ist dies Statut ersichtlich nach dem Vorbilde der Comédie française. Man war in Wien zur damaligen Zeit in viel lebhafterem Verkehre mit dem französischen Schauspiele als jetzt, und französische Theatergesellschaften waren im Kärnthnerthor- wie im Vurgtheater heimisch.

Der Mittelpunkt dieses Statuts war der sogenannte "Aussschuß", welcher aus fünf Schauspielern, sogenannten Inspicienten, bestand und das Theater regierte. Stephanie der ältere, Müller, Steigentesch, Stephanie der jüngere und Brockmann waren die ersten Inspicienten. Sie sollten am Eingang eines jeden "Theatralschres" von den sämmtlichen wirklichen gagirten Mitgliedern gewählt oder nen bestätigt werden. Sie hatten "die allgemeine Führung der Schaubühne" zu besorgen, über Annahme neuer Stücke zu urtheilen und die Besetzung verselben zu bestimmen.

"Bei Annahme neuer Stücke" — lautete es — "muffen sie die Ehre und den Ruten des Theaters vor Augen haben und wohl barauf sehen, daß die angenommenen Stücke ben Regeln bes gereinigten Theaters entsprechen und auf dem Repertoire stehen bleiben fönnen. Daher sei das Trauerspiel reich an Handlung, an erhabenen Gesinnungen, falle nicht in's Gräßliche und Nebernatürliche; es errege Mitleid und Furcht, aber nicht Abschen und Entsetzen; es führe eine eble, hohe Sprache, aber keinen voll Phantasien verwebten Wortfram. Das rührende Luftspiel, bessen Handlung zwischen bem Täglichen und Seltenen innesteht, zeige besondere Charaftere, möglichere rührende Handlung als das Trauerspiel, ohne in's Romanhafte zu fallen; die Bewegungen, die es erregt, seien angenehm, ohne zu erschüttern; jeder Charafter desselben sei besehrend, das Gange zwecke zur Sittenlehre ab, ohne abgeschmacht zu werden; Die Sprache barin fei erhabener als im Luftspiele, ohne ben Schwung ber tragischen zu nehmen. Um biese Gattung nun in größerem Un=

seben und Werth zu erhalten, ist zu beobachten: daß nicht gleichsförmige Charaftere, Situationen oder Interessen in anderen Wenstungen als neu erscheinen, und daher das Neue dem Alten, oder das Alte dem Neuen schade; dialogirte Romane, bei welchen der Autor weder Verdienst noch Genie verräth, der Schauspieler alltäglich werden muß, dürsen keine Aufnahme sinden, weil sie den Zuschauer ermüden und abschrecken. Das Austspiel hingegen enthalte Charafstere aus dem gemeinen Leben, doch mit Interesse, Sathre, ohne in's Pasquill auszuarten; errege durch Witz und auständige Natur Lachen, nicht durch Possen, Unauständigseit oder unnatürliche Bezehenheiten; es zwecke zur Besserung ab durch Schilderung seiner lächerlichen Charaftere, ohne den Auschein eines Lehrgebändes zu haben; die Sprache sei von der Natur, aber nicht vom Pöbel geznommen."

"Bei Uebersetzungen haben sie unter obigen Erfordernissen noch darauf zu sehen, daß der Sinn des Originals nicht verstümsmelt und geschwächt werde, eine dem Sujet angemessene, gute deutsche Schreibart darin vorhanden sei, daß keine Aenderungen im Ganzen vorgenommen werden, so dem Stück eine andere Richtung geben; ausgenommen ein deutscher Dichter nützte nur die Anlage der Charaktere, Situationen und des Interesses, formte ein ganz neues Orisginal und nützte Deutschland dadurch mehr, als durch eine getrene Uebersetzung."

Nach biesen bemerkenswerthen Grundsätzen sollte jedes eingessichte Stück binnen vier Wochen "abgefertigt werden". Zwei Inspicienten erhielten es zur Prüfung: "ob es der öffentlichen Vorslesung werth sei". Keiner durste es länger als acht Tage behalten, und mußte dann schriftlich auseinandersetzen, aus welchen Gründen er es zum Vorlesen vorschlüge oder verwerfe. "Nach Vorlesung eines Stückes giebt jedes Mitglied des Ausschnssses ein kurzgefaßtes Votum ad protocollum und die majora entscheiden."

Alstann entscheidet der Ausschuß wiederum "per majora"

über die Besetzung. "Jene, so Hauptrollen zu spielen pflegen, sollen in den ihnen zugehörigen Fächern gebraucht und ihnen nur alsdann mindere Rollen zugetheilt werden, wenn eben im Stück keine Rolle aus ihrem Fache vorhanden wäre und das Stück durch eine andere Besetzung litte." — Auch sollen Rollen mehrsach besetzt werden (alterniren), wenn es ohne Nachtheil der übrigen Besetzung gesichehen kann. "Jeder Dichter hat zwar die Freiheit, eine Besetzung seines Stückes vorzuschlagen, doch muß der Ausschuß solche prüsen und, falls sie zum Nutzen des Theaters oder zur Zusriedenheit der Schauspieler besser entworsen werden könnte, solche nach Pflicht abändern."

"Zur Zufriedenheit der Schauspieler", dieser charafteristische Grund beleuchtet deutlich dies republikanische Selbstregiment der Schauspieler, welches sich im theatre français dis heute erhalten hat. Man darf nicht außer Acht lassen, daß damals und daß übershaupt in Deutschland die Schauspieler selbst die Mehrzahl der Stücke schrieben und dadurch ihre Alleinherrschaft wesentlich stützen. Unterhaltungsstücke waren das Hauptbedürsniß.

Stephanie der jüngere war ein fruchtbarer Verfasser neuer Stücke im Ausschusse des Nationaltheaters. Für ihn erschien mit Schröder ein gefährlicher Rivale, denn Schröder's Stücke waren bedeutender.

Schröber hatte schon eine außerordentliche Lebensschule durchsgemacht, als er sechsundbreißig Jahre alt damals nach Wien kam. Sein Stiesvater Ackermann hatte im Norden Deutschlands, in Mecklenburg, in Ost- und Westpreußen, in Hamburg, im Holstein's schleswig'schen und im Hannover'schen, ja auch in Rußland und Polen ununterbrochen Theaterdirectionen geführt und hatte sich mit gewissenhafter Strenge des kleinen Stiessohnes angenommen. Aber dieser kleine Schröder war ein wilder, excentrischer Bursch, und Stiesvater Ackermann war ein genialer Schauspieler gewesen. Da hatte es denn nicht an heftigen Scenen gesehlt. In Warschau zum Beispiel hatte sich einmal der junge Fritz im Jesnitenkloster

versteckt, hatte zum Katholicismus übertreten, ja Jesuit werden wollen, um der elterlichen Obhut für immer zu entweichen. In Königsberg war er als Zögling einer Schule allein zurückgelassen worden, und das Kostgeld war ansgeblieben; er war dem Bersbungern und jeglichem Verderben ausgesetzt gewesen, da ihn die Schule erbarmungslos ausgestoßen hatte. Mit einem versoffenen Schule erbarmungslos ausgestoßen hatte. Mit einem versoffenen Schule er lange Zeit auf das Kläglichste sein Leben fristen müssen, und die gemeinsten Lebensgewohnheiten hatten ihn umgarnt. Schnapstrinken und kleine Entwendungen, welche dem Diebstahl nahekamen, bedrohten seine körperliche wie seine moralische Gesundheit.

Er überstand das Alles. Endlich kam Geldhülfe von den Eltern, welche seiner keineswegs vergaßen, aber selbst nicht immer in der Lage waren, Geldsummen zu erübrigen. Er machte sich auf, in einem dürftigen Fahrzeuge durch die Oftsee nach Lübeck zu schiffen, erlitt Schiffbruch, rettete und fristete sich wie Robinson Erusoe und stieg halbnackt bei Travemünde an's Land. Ausnahmsweise waren gerade jetzt einmal seine Eltern mit ihrer Gesellschaft in Süddeutsch-land, und der junge Mann mußte sich durch die ganze Länge des deutschen Laterlandes hindurch fechten. Auch das gelang ihm, und der früh erfahrene Jüngling stand endlich wieder seiner Mutter und seinem höchst eigenthümlichen Stiefvater gegenüber.

Dies sein hänsliches Verhältniß, unerschöpflich an Conflicten, ist offenbar sehr fruchtbringent gewesen für Schröder's Charafterstudien. Die Mutter, aus Verlin stamment, war in erster Ehe mit dem Organisten Schröder verheirathet gewesen. Dieser Vater Fritz Schröder's, ein geschickter Tonkünstler, war in Nahrungslosissteit und Liederlichkeit versunsen und hatte es der begabten Frau überlassen müssen, sich selbst zu ernähren. Sie war nach Schwerin, war nach Handurg gegangen, um durch ihre Geschicklichkeit in Stickerei ihr Brod zu erwerben. In Hamburg hatte Echof sie kennen gelernt und ihr gerathen, die Vorzüge ihres Geistes und ihrer Gestalt auf der Vühne zu verwerthen. Diesem

Rathe war sie gefolgt, und er hatte sich als richtig erwiesen. Sie gesiel und war schon vier Jahre lang Schauspielerin, als ihr Mann sie 1744 zum letzten Male in Hamburg besuchte. Die Frucht dieses letzten Besuches war Friedrich Schröder. Der Bater Schröder starb bald darauf und sie heirathete fünf Jahre später Ackermann. Dieser also, welcher den vierjährigen Fritz als Stiefsohn bekam, wurde Schröder's eigentlicher Bater.

Eine Aenßerung Schröder's weist darauf hin, daß die ersten Eindrücke seiner Jugend, daß seine Jugenderziehung überhaupt maßzgebend geworden sind für sein ganzes Leben. Diese Aeußerung laustet: daß er seine Aussicht über die Borzüge und Fehler der theatraslischen Darstellung seit seinem zehnten Jahre nicht geändert und keine Ursache gesunden habe, sein Urtheil darüber in der Folge zurückzunehmen.

Dies erklärt sich vielleicht, wenn man einen Blick wirft in den Udermann = Schröder'ichen Hausstand. Unter den mannigfachsten Sorgen spinnt sich die Directionsführung eines Theaters in diesem Hausstande ab, und der Knabe sieht alle Runstproducte entstehen, werden und vergeben oder dauern. Die Mutter ist überall die gei= stige Förderin, sie schreibt Prologe, sie bearbeitet Stücke, sie studirt ben schwächeren Mitgliedern vom Kinde bis zum ersten Liebhaber die Rollen ein. Der Bater weicht in den Gesprächen den theoretischen Betrachtungen aus, oder erledigt sie durch ein entscheidendes Wort seines starken Naturells. Er ist das Talent und vertritt durch die That die siegreichen Rechte des Talents. Schröder hielt ihn, nachdem Ackermann längst gestorben, für den einzigen fomischen Schanspieler, ben man "vollendet" nennen könnte; ber nie aus ber Wahrheit herausgetreten sei, ber nie übertrieben habe. "Ich fann mich leider nicht rühmen", setzt er bescheiden hinzu, "meinem Muster hierin treu geblieben zu sein." Und doch wissen wir, daß es ein Hauptvorzug des großen Schauspielers Schröder gewesen ist, streng in der Wahrheit, fern von jeder Uebertreibung zu bleiben. Die

Untlage gegen sich selbst gilt also wohl den Ingendsünden auf der Bühne.

Diesen Eltern gegenüber begann nun der vierzehnjährige Bursiche seine eigentliche theatralische Laufbahn. Zunächst als Tänzer, denn in der Tanzfunst entwickelte er große Fertigkeit und war er dem Director=Vater am einträglichsten.

Leider meinte der Bater die Gage an ihm sparen zu können, und der naseweise, schon viel versuchte Sohn fand dies unerträglich. "Schröder war der einzige Mensch, den Ackermann strenge behans delte", eben wohl, weil er ihn gewissenhaft erziehen zu müssen meinte. "Schröder war aber auch der einzige Mensch, der sich ihm widersetzte, wenn er Recht zu haben glaubte. Und seider glaubte er dies zu oft."

So entstanden denn bald wieder die peinlichsten Streitigkeiten zwischen Vater und Sohn, welche mehrmals mit Flucht und Entsweichung des Letzteren endeten. Die Mutter weinte und hielt es für ihre Schuldigkeit, dem Vater Recht zu geben.

Fritz Schröder wurde durch all das nicht zahm. Er war frühreif und machte auf volle Geltung Anspruch. Hohes Billardspiel
mußte Geld verschaffen, und Duelle mit Franzosen, welche damals
bei Ausgang des siebenjährigen Krieges in Süddentschland herrschten,
brachten aufregenden Zeitvertreib. Kleine Aufgaben im Lustspiele,
die ihm allmälig zusielen, behandelte er von ober herab. Er unterrichtete sich nur über den Inhalt des Stückes und der Rolle. Das
mußte genügen. Die Rolle selbst lernte er nicht.

Da trat ein Wendepunkt ein. Die Wieland'sche lleberschung Shakespeare's erschien. Sie kam dem achtzehnjährigen Schröder in die Hände. "Er verschlang sie und machte sie zu seinem Handbuch."

Die Wirkung der Shakespeare = Lectüre ging bei Schröder zu= nächst nur nach der komischen Richtung. Der britische Humor be= geisterte den jungen Deutschen, und wir sehen in der nächsten Zeit feinen anderen Wechsel in seinem Dichten und Trachten, als daß er noch ausgelassener mit seinem schauspielerischen Talente versuhr. In Frankfurt zum Beispiel, wo der Wiener Kurz die Stegreisstomödie betrieb und dem so wirksamen Komiker Schröder die alte Phrase entgegenhielt: daß ein begabter Künstler sich ja erniedrige, wenn er nur Answendiggelerntes vortrage, statt frei und schöpferisch zu improvisiren — in Frankfurt lieferte er dreist, ja frech den Besweis, daß er eben so gut und besser künstleum des Lachens nicht müde wurde, obwohl die Komödie eine Stunde länger dauerte, als sie dauern sollte. Unwillkürlich wohl lieferte er damit den Beweis, daß Inhalt und Form aus Rand und Band getrieben werde durch das sogenannte freie Spiel.

Auch im Verhältnisse zu seinem Stiesvater trat noch immer kein günstiger Wechsel ein. Der junge vorlaute Mensch, wie hoch er das Talent und die Herzensgüte Ackermann's ehren mußte, pochte unablässig auf seine größere Geistesschärfe, unterließ sein altkluges Kritisiren nicht und fügte sich in keinem Streite. So kam es denn einmal in Kassel zum Neußersten: Ackermann ließ sich vom Zorne fortreißen, nach seinem Stiefsohne zu schlagen, und dieser zog den Degen gegen seinen Stiefvater. Verhaftung Schröder's war die Folge, ja er wurde in Ketten gelegt und ein paar Wochen in Ketten gesangen gehalten.

Es fehlte denn fast Nichts mehr an großen Lebensschicksalen, was er bis in sein zwanzigstes Jahr nicht durchgemacht hätte. Sein sittlicher Kern mußte sehr stark sein, um durch so wildes Jugendleben nicht beschädigt zu werden.

Er war sehr stark. Denn gerade in sittlicher Richtung wurde dieser leichtsinnige Fritz später ein Muster von Strenge und Feinheit.

Eben so erging es mit dem Kerne seines Talentes. Es ent=

wickelte sich im Laufe seiner zwanziger Jahre allmälig zu gedies genem Ernste.

Es ift ziemlich beutlich, bag leffing einen ftarken Ginfluß auf ihn ausgeübt. Die unabweisliche Verstandesschärfe bieses großen Schriftstellers hatte eine große Macht auf Schröder, und als "Emilia Galotti" erschien, welche er seinen Schwestern Elisabeth und Charlotte zu wiederholten Malen mit Begeisterung vorlas, entschloß er sich zur Darstellung ber Marinelli = Rolle. Er hatte allerdings schon vorber in Hannover — die Ackermann'iche Gesellschaft kehrte damals für immer nach bem Norden zurück und nahm ihren Hauptsitz in Samburg - Die ersten Schritte aus bem fomischen Fache beraus gethan und hatte als ein noch recht junger Mann einige ernste Bäterrollen gespielt. Aber aus bem Durcheinander von Fächern, welches ein Directorssohn, zu Zeiten ein Mittoirector, ergreift, um Die Besetzung eines Stückes zu beden, entwickelte sich boch erst jetzt mit dieser gelungenen Darstellung eines Marinelli die klare Unsicht in ihm, daß Charafterrollen jeglicher Art, auch in ber Tragodie, seinem Talente angemessen wären.

Dieser klar gewordenen Ansicht entsprechend nahm auch sein Privatleben einen soliden Charakter an. Er wird innerhalb seiner Familie milder und rücksichtsvoller, er unterstützt den Stiesvater hingebend in der Directionsführung, und die gegenseitige Liebe zwischen Bater und Sohn, die immer ächt vorhanden gewesen, quillt nun ungetrübt hervor. Er beschäftigt sich eifrig mit Studien, er widmet den nen auftauchenden Dichtern Goethe, Lenz, Klinger volle Ausmerksamkeit, schöne Werke auch von Lenz erwartend, wenn dieser sich zügeln und in engere Form finden könne; er setzt sogar mit größter Sorgsalt den zusammengestrichenen "Götz von Berlichingen" in Seene und spielt den Bruder Martin, obwohl er nicht versleugnet, daß diese episch dramatische Form sich niemals zu einem dankbaren Theaterstücke eignen werde; er macht die persönliche Bestanntschaft Lessing's; er liest, ja studirt das Theater der Griechen

und gewinnt einen Zugang zum Pathos dieser Form; er versenkt sich auf's Neue in die Shakespeare'schen Stücke, und jetzt gehen ihm auch ihre großen, ernsten Linien mächtig auf; er fängt seine Besarbeitungen au, er schreibt eigene Compositionen nieder; kurz, der Schröder entwickelt sich nach allen Seiten, welcher für das deutsche Theater so einflußreich geworden ist.

Wie war dies möglich nach so wüstem Jugendtreiben? "In feinem Leben war ein Funten Chre", läßt Shafespeare ben Brutus sagen von einem gemeinen Rrieger. Ein reizbares Chrgefühl springt von frühauf hervor in dem liederlichen Anaben Frit; ja, das fo= genannte point d'honneur war ber stete Grund seines Streites mit Bater Ackermann. Solch ein fittlicher Mittelpunkt in jungen Menschen wirft wie ein Talisman. Er schützt vor dauernder Gemeinheit, er spornt zu Aneignungen, damit man Ansprüche begründen fönne. Berstand und Talent, welche Fritz Schröder in hohem Grade von der Natur verliehen waren, wissen diese Aneignungen trefflich zu erringen und mit den ungewöhnlich reichen Erfahrungen zu ver= ichmelzen, und so entsteht eine Verfönlichkeit, welche zu schöpferischer Thätigfeit ganz besonders geeignet und welche vor allen Dingen ein Charafter ist. Charafter = Cigenthümlichkeit ist ja aber doch für den Rünftler das erfte und lette Erforderniß. Denn seine Aufgabe besteht darin: mit eigenthümlicher Kraft zu schaffen.

Diese Kraft bewährte nun Schröder während der letzten siebs ziger Jahre in Hamburg als Hülfsdirector zu großem Segen des deutschen Theaters. Das deutsche Theater hatte damals in ihm seinen neuen Schöpfer. Echof war alt und hatte nie die Eigenschaft gehabt, in diesem weiteren Sinne zu dirigiren und zu schaffen. Seine körperlichen Mittel waren nicht besonders günstig, nur sein schönes Organ und sein seelenvoller Vortrag sicherten ihm künstlerische Macht und Herrschaft in einem begrenzten Fache. Das Lustspiel war ihm eigentlich ganz versagt. Ganz an richtige Stelle war er um diese Zeit nach Gotha gerathen in die stillere Sphäre eines

fleinen Heiche und man sichten und wählen konnte und nicht genöthigt war, das harte Holz der neuen Bersuche zu spalten. Er starb, als Schröder sich hinlänglich gereift fand, von Hamburg aufzubrechen und sein Repertoire und seine Schule auszubreiten im deutschen Reiche.

Während dieser letten siebziger Jahre in Hamburg bildete sich unter Schröder eine gute Schaar Schauspieler und ein für bamalige Zeit reiches Repertoire. Bon diesen Schauspielern fam der tüchtige Reinede nach Berlin, ber begabte Brodmann und Madame Sacco nach Wien. Borchers blieb lange bei ihm, und Schröber selbst mit seiner Frau und seinen beiden Schwestern Dorothea und Charlotte waren der Mittelpunkt. Charlotte starb früh, und Dorothea ward rurch Verheirathung ber Bühne entzogen. Die Kaufmannsstadt Samburg, welche er übrigens liebte, versagte ihm, wie er meinte, boch gar zu oft die Theilnahme für höhere Stücke. Shakespeare's "Richard ber Zweite" "beliebte bem Publicum nicht"; Shafespeare's "Heinrich ber Vierte" - beide Theile in einen Abend von ihm zufammengezogen - verfagte trot seines trefflichen Falftaff bergestalt, daß er am Schluffe mit ber ihm eigenen ruhigen Sartnäckigkeit bem Publicum anfündigte: "In der Hoffnung, daß dieses Meisterwert Shafespeare's, welches Sitten schildert, die von den unfrigen abweichen, immer beffer wird verstanden werden, wird es morgen wiederholt". Er erhielt das Stück mit Opfern auf dem Repertoire, gewann aber niemals die volle Theilnahme des Publicums für baffelbe. Auch später in Wien nicht. Wohl aber in Berlin, obwohl er dort ein schlechteres Ensemble fand als in Hamburg und in Wien. Diese literarhistorische Theilnahme, um so zu fagen, hat er den Berlinern nie vergeffen.

Großen Beifall aber fand er in Hamburg für die anderen Shafespeare'schen Stücke, welche er in den letzten Jahren für die Bühne bearbeitete und aufführte, namentlich für "König Lear", "Hamlet" und "Macbeth".

Der Drang, Hamburg zu verlassen und vor einem größeren, mannigfaltigeren Publicum zu spielen, wurde jetzt unwiderstehlich in ihm. Berlin bot sich ihm zu einem ersten Versuche: im December 1778 trat er dort auf, und zwar in den großen tragischen Rollen, welche man dem komischen Fritz Schröder außer Hamburg noch nirgend zutrauen wollte. Er spielte den Lear, er spielte sechsmal den Hamlet mit unermeßlichem Beifall. Der Eindruck seines Lear war so groß, daß Moses Mendelssohn, welcher Schröder als Menschen wie als Künstler liebte und an schwachen Nerven litt, die Vorstellung schon im vierten Acte verlassen mußte, weil die Wirkung ihn übermannte.

Gestärft in dem Vertrauen auf seine Kraft fehrte er 1779 nach Hamburg zurück, um seinen Abschied vorzubereiten. Um diese Zeit erschien Lessing's "Nathan". "Er war — sagt Schröder's forgfäl= tiger und feiner Biograph F. L. W. Meher — aus Schröber's Seele geschrieben, und blieb lange in mannigfachen fünstlerischen und philosophischen Beziehungen der Gegenstand seiner Unterhal= tung. Damals wäre wohl nicht die Zeit gewesen, ihn auf die Bühne zu bringen; aber sie kam. Dennoch hat sich Schröder bessen wie seines geliebten Shakespeare'schen "Julius Casar" und einiger anderen Meisterwerke aus der Vorzeit immer enthalten, weil er sich nie ge= traut, ihm die vollkommene Besetzung zu gewähren, die er für das Heiligthum seines Herzens begehrte. Auch trat er ber Meinung Lichtenberg's und, wenn ich nicht irre, Engel's bei, das Stück werde für die Menge keinen Reiz haben. Dies Vorurtheil einsichtsvoller Richter ist durch die That widerlegt. Gelesen hat er es jedoch vor einem auserwählten Kreise, und durch Mitleser unterstützt, wie sie schwerlich eine öffentliche Bühne aufzubieten vermag. Seinen Nathan bewunderten die Zuhörer, aber fie waren auf ihn gefaßt. Den Patriarchen, den er gleichfalls übernahm, bewunderten sie nicht weniger und wurden durch ihn überrascht. So rein von Ziererei und Auffahren, so vornehm sanft und mit ruhiger Salbung flossen

die Aeußerungen der Undulosamkeit von seinen Lippen, als hätte Lainez sich mit dem Cardinal von Lothringen vor den Augen des französischen Hofes unterredet. Ihm entging kein Zug, den Hogarth zu schwach, den Mengs zu stark finden müssen. Daß er wahr sei, mußte sedem einseuchten, nur würde diese Wahrheit nicht sedem gesahndet haben."

Dieser Fingerzeig auf die leisen Mittel, denen Schröder so früh schon zugewendet war, erhält eine weitere Ausführung in der Rede Schröder's, welche Meher aufbewahrt hat. Schröder hat sie kurz vor seinem Scheiden aus Hamburg in vertrautem Freundesfreise gesprochen, als von Lessing's Vers die Rede gewesen:

"Daß Beifall dich nicht stolz, nicht Tadel furchtsam mache! Des Künstlers Schätzung ist nicht jedes Fühlers Sache. Denn auch dem Blinden brennt das Licht, Und wer dich fühlte, Freund, verstand dich darum nicht."

"Ich muß erfahren" — sagte Schröder — "woran ich mit ber Kunft bin. Was ich gesehen und kennen gelernt, hat mich in meinen Grundfätzen bestärkt. Es mag sein, daß jede meiner eingelnen Rollen von einem Schauspieler übertroffen wird, ben feine Persönlichkeit ober seine nähere Befanntschaft mit dem geschilderten Berhältnisse mehr als mich für fie begünstigen. Aber es ift keine eigentliche Runft, sich selbst zu spielen. Das wird jedem verständigen Nichtschauspieler gelingen, der gut zu sprechen und sich ans ständig zu benehmen weiß. Der allein scheint mir eine wirkliche Kunftstufe erstiegen zu haben, der jeden Charafter so auffaßt, daß sich ihm nichts Fremdes beimischt; daß er nicht blos an eine allgemeine Gattung mahnt, sondern sich auch von seinen Verwandten durch eigenthümliche Züge unterscheidet, die er aus seiner Kunde hernimmt, um den Winken des Dichters zu entsprechen. Das untericheibet ben Schauspieler von bem guten Borleser und Declamator. Der Lette fann ben Zuschauer, so lange er ihn mit bem Ersten noch

nicht veralichen hat, sehr befriedigen. Aber sobald er diesen sieht, muß er begreifen, daß er vorher nur an die Berson erinnert worden, die er jetzt selbst erblickt. Dahin meine ich es gebracht zu haben. Ich glaube Alles ausdrücken zu können, was der Dichter, wenn er ber Natur tren geblieben ift, burch die Worte oder Handlungen seiner Versonen ausdrücken wollen; und ich hoffe in keinem Stücke binter den billigen Forderungen des Menschenkenners zurückzubleiben, ohne einen anderen Spiegel zu Rathe zu ziehen als den der Wahr= Die Runft fann nicht mehr aufzufassen begehren, wenn sie nicht Künstelei werden will. Sie sehen, warum mir der Natursohn Shakespeare Alles so leicht und Alles so zu Dank macht; warum mir manche fehr bewunderte und dichterisch glänzende Stelle Kampf und Anstrengung kostet, um sie mit der Natur auszugleichen; warum ich sie gleichsam verwischen muß, damit sie dem Charafter nicht widerspreche. Es kommt mir gar nicht barauf an, so zu schimmern und hervorzustechen, sondern auszu= füllen und zu fein. Ich will jeder Rolle geben, was ihr gehört, nicht mehr und nicht weniger. Daburch muß jede werden, was keine andere sein kann. Die Richtigkeit bieses Bestrebens wird man meinem Verstande nicht verbächtig machen. Darauf kommt es an, zu erproben, ob es mir gelungen ist. Und bas verbürgt mir weder das Urtheil meiner Freunde, noch der Kenner allein. Jene sind an mich gewöhnt, und diese können bestechlich werden, weil sie einer großen Wahrheit huldigen. Sie mögen nicht rechten, wo die bloße Absicht ihren Wünschen zusagt. Wirkliches Verdienst bewährt sich dadurch, daß es die Vorurtheile vernichtet. Bin ich, was ich zu sein nicht verzweifle, so muß aller herkömmliche Irrthum, Alles, was Runft zu sein glaubt, ohnerachtet es der Natur widerspricht, der Er= scheinung der kunstgebildeten Natur weichen; so muß ich auf den un= wiffendsten Zuschauer wirten, wie auf ben gelehrtesten; fo muß jeder Blick in sein eigenes Herz den Anwesenden überzeugen, er sehe von mir, was er sehen solle."

,

Meher setzt hinzu, daß Schröder, obwohl er "an Feinheit und anständiger Zurückhaltung" keinem anderen Schauspieler wich, entschiedenster Liebling der Galerie gewesen und geblieben sei, und daß das große Publicum vorzugsweise ihn "seinen Schröder" genannt und eben so mit ihm geweint wie zelacht habe.

So beschaffen und ausgerüftet begab sich Schröber im März 1780 auf die Reise nach Wien, um bort im Nationaltheater zu gaftiren. Um 13. April follte er als König Lear auftreten. In ben Theaterfreisen Wiens wurde die Ankündigung dieser Rolle mit Miß= trauen aufgenommen. Mitglieder wie Brockmann und Matame Sacco, welche Schröder in Hamburg gefannt, versicherten: Die Tragorie sei Schröder's Sache nicht. Der Sinn für Tragodie lag übrigens auch bem Publicum nicht besonders nahe. In bem "Freundschaftlichen Briefwechsel zwischen Gotthold Erbraim Lessina und seiner Frau" beschreibt Lettere die erste Aufführung der "Emilia Galotti" im Burgtheater und fagt: ber Raiser habe es zweimal ge= sehen und sehr gelobt. "Das muß ich aber gestehen" — habe er hinzugesetzt, - "daß ich in meinem Leben in keiner Tragödie so viel gelacht habe." Und Frau von König (Lessing's spätere Frau) ver= fichert, daß sie in ihrem Leben in keiner Tragödie so viel habe lachen beren, und zwar zuweilen bei Stellen, wo eher hatte follen geweint als gelacht werden. Die Vorstellung sei fehr mittelmäßig ausge= fallen. Nur die "Hubertin", die Darstellerin ber Mutter Claudia, habe gut gespielt. "Den Pringen machte Stephanie ber ältere, ich möchte fast sagen: so schlecht wie möglich. Stephanie wird täglich affectirter und unerträglicher. Was thut er zuletzt in Ihrem Stücke? Er reift sein ohnebem großes Maul bis an bie Ohren auf, streckt bie Zunge langmächtig aus bem Halse und leckt bas Blut von bem Dolche, womit Emilia erstochen ist. Was mag er bamit wollen? Efel erregen? Wenn bas ift, so hat er seinen Endzweck erreicht."

Wie sollte Schröder's Geschmack, damals offenbar der abge=

flärteste und reinste auf dem deutschen Theater, wie sollte er dazu passen?! Und Stephanie der ältere war ein Mitglied des Aussschusses, von welchem die Leitung des Institutes ausging. Allersdings hatte jene erste Aufführung der "Emilia Galotti" acht Jahre vor Schröder's Ankunft stattgesunden, und gerade in den letzen Jahren war durch Kaiser Joseph's Bemühung Viel geschehen zur Besserung des Theaters, zur Reinigung des Geschmacks. Aber auch jetzt noch wurden grelle Traditionen durch Männer wie der ältere Stephanie frampshaft aufrecht erhalten, und der hohle Declamationsstyl französischer Schule, welcher durch die so lange eingebürgerten französischen Gesellschaften auch dem Publicum geläusig war, mußte schneidend abstechen von der natürlichen Vortragsweise Schröder's.

Es fonnte nicht ausbleiben, daß man eine Revolution ahnte und verkündete in Theaterangelegenheiten. Die Sturmvögel ershoben sich und schricen. Die alte Schule fühlte sich bedroht, und alle ersinnlichen Verleumdungen gegen Schröder wurden in Beswegung gesetzt, ehe er auftrat. Ein solcher Kleinstädter — hieß es — hat die Unverschämtheit, die großen Künstler einer Hauptstadt herauszusordern! Ein norddeutscher Komiker mit bürgerlichen Masnieren will den König Lear spielen, die Meisterleistung unseres Brockmann! Und über den Geschmack Wiens wagt er geringschätzig zu sprechen! Unbildung wagt er uns nachzusagen! Der soll was erleben! Graf Rosenberg hat ihm ein Engagement angeboten; darauf hat er erwiedert: er passe wohl nicht nach Wien, und Wienkönne seine Verdienste nicht bezahlen! Wir werden ihn bezahlen, den hochmüthigen Hamburger!

Die gereizte Stimmung wurde so laut, daß der alte Fürst Kaunitz Schröder rufen ließ und ihn warnte, im "Lear" aufzutreten. "Ich weiß" — sagte er, — "welche Männer für Sie gezeugt haben, ich weiß, daß ich denken werde wie diese Männer. Aber wer kann gegen das Vorurtheil?! Und in diesem Falle werden Sie unglücklicherweise mit Ihren eigenen Waffen bekämpft: Brocksmann ist Ihr Schüler" — ,,,,D, Ihre Durchlaucht"" — antwortete Schröder — ,,,,der Meister behält sich immer Etwas vor.""—

Der Abend bes 13. April fam. Schröder trat auf und wurde mit eifiger Rälte empfangen. Die erfte große Scene mit Goneril veranlagte Einige, unter ihnen Raifer Joseph, zu applandiren, furchtbares Zischen unterbrückte ben Applans. Ebenso ging es im zweiten Acte. Aber im dritten Acte, wo die Sinne Lear's all' den losge= laffenen Stürmen unterliegen, ba unterlag auch jedes Vorurtheil und bas ganze haus vereinigte fich in einen Sturm von Applaus, und "von nun an ging fein Zug ohne lauten Beifall vorüber". Wenn im vierten Aufzuge ber wahnsinnige Lear Glostern predigen will, hatte Brodmann ben Stamm eines abgehauenen Baumes beftiegen, und bas war als gelungenes Theaterspiel gelobt. Schröber versuchte ihn zu besteigen, und die Kräfte versagten ihm. Gin Beschrei des Jubels durchdrang das Haus. Nach der Vorstellung ward er einstimmig herausgerufen, und erschien nicht, weil ein faiserlicher Befehl die zu leicht gemißbrauchte Sitte mit Recht unterfagt hatte. Doch fonnte felbst Fürst Raunit, der ihn am folgenden Tage zu sich fommen ließ und mit verbindlichem Lobe überhäufte, sich nicht ent= halten, ihm zu sagen: "Man benft nicht immer an Alles. Es hat mir für bie Zuschauer weh gethan, bag Gie sich bem Bedürfniffe ihrer Bewunderung entziehen muffen. Auch ich habe babei verloren. Sie hatten bem faiserlichen Befehl gehorchen und unserem Wohl= wollen genügen, Sie hatten nicht die Bühne, aber meine Loge be= treten und sich von ihr noch einmal zeigen können. Das ist nicht im Gefet verboten".

Alle folgenden Rollen — unter ihnen Hamlet, ber Geizige, Oboardo in ber "Galotti", Diberot's Hausvater — wurden mit ver-

selben Gunft aufgenommen. Aller Widerspruch war verftummt, jedermann wünschte bas Engagement Schröber's, Raifer Joseph an ter Spite. "Er fprach eine ganze Stunde mit mir" - erzählt Schröder - "und mit folder Büte, mit folder Kenntniß, daß ich erstaunte" - nur Schröder selbst munschte nicht engagirt zu fein. "Furcht vor wandelbarem Hofglück und vielleicht Vorurtheile hielten ben eigenthümlichen, freiheitliebenden Mann zurück von ber Unnahme vortheilhafter Bedingungen." Er hatte schon die Postrferde be= stellt, da ließ ihm Maria Theresia sagen, sie wünsche ihrer Tochter, ber Erzherzogin Maria Christina, welche aus Pregburg erwartet werde, das Vergnügen zu machen, eine Rolle von ihm zu sehen. Ginem solchen Wunsche ließ sich Richts abschlagen, er sagte zu, und wurde nun zur Audienz bei Maria Theresia beschieden, Sonntags am 7. Mai vor der Messe. "Sie empfing ihn in Gegenwart ihres Hofftaats. Ihre Freundlichkeit und Milde übertraf alle Beschreibung. Ihre Gefundheit und Stimmung, fagte fie, hätten ihr feit langer Zeit untersagt, bas Schauspiel zu besuchen, folglich sie auch abgehalten, Schrödern zu sehen. Die Genugthuung könne sie sich nicht rauben lassen, seine persönliche Befanntschaft zu machen und ihm für das Vergnügen zu danken, das er ihren Kindern und ihren guten Wienern gemacht, die nicht genug von ihm zu erzählen müßten, und das er ihrer lieben Tochter noch machen wolle. Sie setzte des Verbindlichen mehr hinzu, bas nur bas Herz, nicht die Zunge des Begnadigten wiederholte, und beschenfte ihn mit einem kostbaren Ringe, bessen er zum Andenken bieser unvergeflichen Stunde nicht bedurfte. Wer hat sich Marien Theresien genaht und in ihr der höchsten und schönsten Burde ber Menschheit, ber Regentin und Mutter nicht gehuldigt?!"

"Rein Besonnener" — schließt Meyer — "möchte ben Mann seinen Freund nennen, welchen eine so wohlthätige Gewalt nicht hingerissen hätte. Schröder mußte seine ganze Fassung zusammenshalten, um die tiese Regung des erschütterten Gemüths nicht laut

werden zu lassen — er nahm nun, was man ihm bot, ohne zu begehren, was man ihm nicht abgeschlagen haben würde, und verpflichtete sich, auf Ostern des folgenden Jahres in Wien einzutreffen" — als engagirtes Mitglied des Hof- und Nationaltheaters in der Burg.

Wie kann und wird Schröder mit dem Ansschusse der Herren Stephanie und Consorten bestehen?

Schröder ging vom Wiener Gaftspiele nach Paris und beobsachtete dort eine Zeit lang das französische Theater. Dann kehrte er nach Hamburg zurück, spielte noch eine Zeit lang und verließ es sammt seiner Frau am 17. Februar 1781. Seine Frau, eine feine, eigenthümliche Natur, war mit ihm engagirt für das Hofs und Nationaltheater. Am 16. April traten sie beide in der "Agnes Bernauerin" auf und wurden mit einem "Beifall aufgenommen, der sich während ihres ganzen dortigen Aufenthaltes nicht versringert hat".

Die Oberdirection bestand damals aus dem Reichsgrasen von Orsin und Rosenberg, welcher Präsident hieß, und dem Frhr. v. Kienmaher, welcher Oberdirector hieß.

Es findet sich fein Anzeichen, daß diese obersten Directoren eine besondere Einwirfung ausgeübt hätten, aber auch sein Anzeichen, daß sie störend eingegriffen hätten. In den Mißhelligseiten, welche zwischen dem Ausschusse und Schröder entstanden, wirkten sie immer beschwichtigend und ausgleichend.

Der Personalbestand war folgender:

Facquet seit 1760 (mit 1000 fl. Gage). Stephanie ber ältere seit 1760 (1600 fl. Gage, 130 fl. Regiegeld). Müller seit 1763 (1600 fl.). Gottlieb seit 1763 (648 fl.). Stepha=nie ber jüngere seit 1769 (1400 fl.). Lange seit 1770 (1400 fl.). Janz seit 1772 (800 fl.). Weidmann seit 1773 (1200 fl.).

Ropfmüller seit 1773 (400 fl.). Bergopzoomer seit 1774 (1400 fl.). Stierle seit 1777 (300 fl.). Brocksmann seit 1778 (1400 fl.). Daner seit 1770 (1200 fl.). Schütz seit 1780 (1200 fl.). Schröder seit 1781 (2550 fl.). Borchers seit 1781, Lambrecht, Distler, v. Kronstein, und von 1783 an Ziegler, welcher zahlreiche Stücke geschrieben.

Matame Weidner seit 1748 (1660 fl.). Gottlieb seit 1765 (600 fl.). Adamberger seit 1768 (1600 fl.). Brodemann seit 1769 (900 fl.). Stephanie die jüngere seit 1771, Defraine, nachher Schütz, seit 1772 (500 fl.). Kathi Jacequet seit 1773 (1200 fl.). Sacco seit 1776 (1600 fl.). Stierle seit 1777 (1500 fl.). Nouseul seit 1780 (1600 fl.). Günther seit 1780 (1000 fl.). Schröder seit 1781 (1450 fl.). Patsch, Müller, nachherige Füger.

Außerdem ein stattliches Personal von Sängern und Sängersinnen bis zum Jahre 1783, in welchem ein wälsches Singspiel das deutsche ablöste. Der ganze Gagenetat betrug über 80,000 Gulden.

Es war bas am stärksten botirte und beste beutsche Theater in jener Zeit.

Für eine Beurtheilung dieser Schauspieler benutze ich drei Quellen. Erstens Meher, den Biographen Schröder's, zweitens eine 1786 erschienene Schrift "Bemerkungen über das Londoner, Pariser und Wiener Theater", welche recht theaterkundig erscheint, und drittens die traditionellen Stimmen, welche sich in Wien ershalten haben über den Werth der damaligen Künstler.

"Brockmann" — heißt es vor Schröder's Eintritt — "hat im Tragischen hier nicht seines Gleichen, wird sie überhaupt in Deutscheland such ist in Paris keiner, der ihm in den heftig wüthens den Nollen beikommt; aber den Würgengel muß er machen, sonst ist er nicht an seiner Stelle." Den spiele er "herzerschütternd". Leider selten, weil man wenig Trauerspiele gebe. "Für etwas minder heftige Charaktere ist schon sein Spiel zu stark, zu übertrieben.

Im mittelmäßigen Affect rollt sein Auge wild, fürchterlich umher." Zu beflagen sei, daß er fett werde und ihm der leichte Conversations ton durchaus sehle. "In denjenigen Stücken, wo er gute, edle Charaftere vorzustellen hat, glückt es ihm, auch selbst im Auftspiele; nur ist alsdann sein Gang zu theatermäßig und seine Stellungen sind nicht abwechselnd genug." Er stellt sich — il pose — sagt ihm der Verfasser nach.

Meher spricht günstig über seine Naturgaben und sein Talent, nur stellt er seine geistigen Kräfte nicht eben hoch.

Bei ben Wienern war er fehr beliebt.

Ueber beide Stephanie lauten fämmtliche Urtheile ungunftig. Der altere "hat sich gerade in denen Zeiten gebildet, wo von Frantreich aus die weißen Schnupftücherkomödien — wie Leffing fagt die Dramen, Deutschland überschütteten. Run heult er jetzt noch d'rauf los, und sieht dabei aus wie ein alter Corporal". Meuer rübmt ihm nach, daß er Einsicht, Belesenheit, Fleiß und Renntnisse besessen habe, neunt ihn aber auch einen "schlechten Schauspieler" mit unnatürlicher Rhetorif und schreiend erfünsteltem Bortrage. Der jüngere Stephanie, nur für's Lustspiel brauchbar, war natür= licher, aber von ganz geringem Talente. "Er konnte poltern, aber er konnte Richts als bas." Seine Rollen wußte er nie auswendig und fleidete sich entsetzlich. "lebrigens hielt er festen Fuß mit seiner Zeit, unterlag keiner Art von Gitelkeit, wußte Richts von Rollengeiz, und ließ sich von dem Glück, welches seine Stücke machten und verdienten, nie verleiten, sie über den Werth des ergriffenen Augenblicks zu schätzen."

"Müller war ein feinkomischer Schauspieler voller Einsicht und treffender Darstellungsgabe, nur sprach er, theils aus Gewöhnung, theils aus Gedächtnißmangel, zu langsam und gedehnt. Sonst hätten Glücksritter und Gecken vornehmen Standes und reifer Jahre schwerlich vollkommener dargestellt werden können."

"Langens Spiel ließ Wenig zu wünschen übrig. Er war

Maler, und malerisch sein Gang, seine Haltung, sein Anzug, sein ganzes Benehmen, ohne je in das Gezierte zu verfallen. So lange er kalt und mit nicht sehr erschütterter Empfindung zu sprechen hatte, befriedigte auch sein Vortrag. Sobald er leidenschaftlich werden mußte, schien manches Triebwerf und Schule. Indessen ersetzte der Körper, was das Ohr vermiste. Man sah ihn so gern, daß man ungern mit dem rechtete, was man hörte. Unter allen Liebhabern, die ich auf der Vühne erblickt, stand und bewegte sich keiner so geställig. Er gab jeder Rolle Etwas, das nur er ihr zu geben fähig war, und was er ihr nicht gab, versagten ihm nicht sowohl Anlagen und Kräfte, als frühere Leitung und Bildung, die meiner Ansicht irrig schienen. Ich halte ihn für einen durchaus rechtschaffenen Mann und habe ihn immer geehrt und geliebt."

So Meher. Der Versasser der "Bemerkungen" ist auffallend absprechend über ihn, nennt ihn einen "höchst gleichgültigen, frostigen Komödianten, der sich schon bläht, als wenn er Wunder was wäre, und darum nie Etwas werden wird. Dabei hat er ein unbeschreiblich sades Milch= und Blutgesicht und eine efelhaft deutliche Declamation, die ganz conversationswidrig einem jedes Wort vorsaut". Wahr=scheinlich hat er ihn früher gesehen, als Meher. Uebrigens muß auch er zugestehen, daß er ein Liebling der Wiener gewesen.

Schütz, vorzugsweise für Bösewichter und Windbeutel geeignet, wird der llebertreibung beschuldigt. Lebhaftigkeit und Gewandtheit werden ihm zugestanden.

Weidmann, der komische "Abgott der Galerie", wird von Meher als ein vollkommenes komisches Genie bezeichnet. Er hat seinem Naturell und seinem wienerischen Accente ganz den Zügel schießen lassen, und ist auch von Schröder stets gelobt worden. "In niederen tölpischen Gesellen durste Gottlieb selbst neben diesem Muster auftreten und die gesährliche Nachbarschaft nicht scheuen. Der bejahrte Facquet war unverbesserlich in komischen und ernsten Alten." Paul Werner in Lessing's "Minna" war eine seiner besten

Rollen. Bergopzoom war durch ein ungünstiges Organ auf's Luftspiel beschränkt. Er trug stark auf und hatte die Galerie für sich. Die Schröder'sche Partei, zu welcher er hielt, beurtheilte ihn freundlich. "Ziegler bewies Leben und Kraft", begnügte sich aber mit der Außenseite der Charaktere.

Unter den Damen war Madame Weidner die Stammhalterin. Meher fagt von ihr: "Ihre Gestalt, ihr Anstand entsprachen bem Bilde einer würdigen Mutter. Ausdruck und Sprache ungefünstelter Empfindung hab' ich nie an ihr bemerkt". Er sett aber bingu, daß fie dem Bublicum gefallen habe. Bon Madame Sacco ist ber Verfasser ber "Bemerkungen" sehr entzückt. Vorzugsweise von ihren Heroinen. Heiteres und Zärtliches sei ihr nicht angemessen. Gine Medea aber — die Gotter'sche war damals auf dem Repertoire — spiele sie vortrefflich. "Bon der Natur hat sie eine schöne, beinahe große Figur, ein einnehmendes Gesicht und eine nicht starte, aber höchst interessante Stimme, mit ber sie machen kann, was sie will." — "Ihre Action ist durchaus Ideal einer edlen Wahrheit. Ich habe nie jo etwas Vollkommenes gefehen, und glauben Sie mir, daß ich Richts übertreibe, wenn mir, verglichen mit einer Sacco, eine Sainval oder Bestris nur Marionetten erscheinen." - "Ihr Beifall hier fängt an zu fallen, weil man so ungerecht ist, sie wegen ihrer unausstehlichen Caprizen, die sie mit allen Birtuofen gemein bat, auch von Seiten ber Runft minder zu schäten."

"Mademoiselle Nanny Jacquet die ältere (bald Madame Adamberger), ist im Naiven des Lustspiels eben so unnachahmlich wie Madame Sacco im Tragischen. Es ist nicht möglich, eine verschmitzte Bänerin oder ein unerzogenes Stadtmädchen wahrer und liebenswürdiger vorzustellen. Aber sie hat nur diesen Ton, den sie auch dann nicht ablegt, wenn sie als eine Fran von Stande aufstreten nuß. Ihre Person ist sehr reizend. Sie hat einen ungemein zierlich gebauten Körper und ein eben so angenehmes Gesicht. Ihr Mienenspiel entspricht vollkommen, und wenn sie ein Bekenntniß

ablegen muß, das ihr mißfällt, beißt sie sich auf die Lippen, indem fie eine Grimasse babei macht, Die gang ber Natur abgeborat ift. Mit einem Worte, in ihrem Fach hab' ich nie ihres Gleichen ge= sehen und zweifle auch sehr, ob sich eine findet." — Auch Meher fagt von ibr: "Sie war ein Schooffind ber Natur und ließ, ohne fich ber Kunft bewußt zu sein, feine Forderung der Kunft unbefriebigt. Sie geborte freisich nur bem Luftspiel, ichien nur in Wien und seiner Umgebung zu Hause; aber wer sie sah, vergaß, baß es außerhalb bes Luftspiels und Wiens irgend Etwas geben könne, bas ben Geift zu unterhalten, das Herz zu rühren und zu erfreuen ver-Ton, Blid, Gang, Geftalt, Ausbruck, Angug, Alles war möae. einzig, eigenthümlich, unnachahmlich und reizend. So Etwas lernt sich nicht und kann nicht angewiesen werden; es muß angeboren sein". — "Ihre Schwester Catth (Kathi) Jacquet war die tragische Muse. Aunstbewußter, gehaltener, erzogener, nicht minder wahr. nicht weniger liebenswürdig." Gine fehr große Figur und ein beclamirender Vortrag machten sie unpassend für's Conversationsfach. Bärtlich saufte Rollen im Tranerspiele waren ihre besten. starb früh.

Ueber die von Lessing empsohlene Madame Nouseul sind die Meinungen getheilt. Der Verfasser der "Bemerkungen" spricht kühl über sie und das Wiener Publicum hat sich eben so gegen sie verhalten. "Zärtliche Mütter und diejenigen Charaktere, wozu kein starkes, heftiges Spiel gehört", schreibt er ihr zu, und man sehe sie auch nur "in ältlichen Rollen, die ihrer Figur anpassend sind und die sie auch sein herausbringt". Meher stellt sie höher und sagt von ihr: "Was Wien an Madame Nouseul besaß, hat die Menge nie völlig erkannt. Geist und Gesühl vereinigten sich mit ihrer juno-nischen Gestalt, um sie im Trauerspiel der Siddons gleichzusetzen, deren Unarten sie sich nicht erlaubte, im Lustspiel über sie zu heben. Es bleibt ein unersetzlicher Verlust für die Kunst, daß sie Verlin verlassen, dessen gerechte Bewunderung sie, die von keiner tragischen

Mutter Deutschlands übertroffen worden, hingerissen haben würde, sich selbst zu übertreffen. Theilnahme und Entzückung können das Talent nicht erschaffen, sind ihm aber unentbehrlich, wenn es jede Kraft in sich entwickeln und ungeahnte Höhen erreichen soll."

Madame Nouseul scheint eben dem norddeutschen Geschmacke mehr entsprochen zu haben als dem süddeutschen.

Endlich hatte das Theater in Madame Stierle eine vorstreffliche Zofe, in Madame Stephanie der jüngeren und Masdame Günther stattliche Vertreterinnen zweiter Fächer, und ein junges nachwachsendes Geschlecht für kleinere Rollen. Nennen wir noch am Schlusse Schröder's Gattin, eine junge, liebliche Frau von Unmuth, Feinheit und charakteristischer Zeichnung in den Liebshaberinnen, welche sie spielte, und nennen wir noch Schröder selbst, dessen wir uns das reiche Versonal des damaligen Hofs und Nationaltheaters vergegenwärtigt. Es war ein Reichthum, an welchen kein anderes Theater auch nur von fern hinaureichte, ein Reichthum, welchen das Burgtheater noch in späterer Zeit kaum je wieder eingeholt hat.

"Das höhere Lustspiel konnte für sehr gut, das niedere und örtliche für vollkommen gelten. Daher erklärt sich, warum in Wien Manches gefallen und sich erhalten, was dem auswärtigen Leser werthlos erscheint. Im Tranerspiel und rührenden Schauspiel geslangen einzelne Rollen häufiger als das Ganze. Etwas Gedehntheit ließ sich auch den besten Vorstellungen nachreden. Über an das rasche Spiel der Schröder'schen Bühne gewöhnt"— schließt Meher, — "war ich freilich empfindlicher dagegen als Zuschauer anderer Stimmung."

Dazu kam eine große Abwechselung bes Repertoires. Neuigfeiten folgten einander zwar nicht mehr so rasch wie zehn Jahre früher, aber boch immer noch in auffallend schneller Abwechselung. Schröder allein hat in seiner vierjährigen Anwesenheit gegen dreißig neue Stücke, vorzugsweise Bearbeitungen, zur Aufführung ges bracht.

Wenn man fragt, woher die große Anzahl von Stücken gestemmen sei, so lautet die Antwort wohl dahin: man war nicht allzu wählerisch, man gestattete namentlich dem Lustspiel eine sehr freie Ausdehnung auch in's Gebiet der Posse und des Localstückes, und leichte Lustspiel-Talente, wie der Leipziger Jünger, singen an sleißig zu schreiben; man nahm vom Anslande Alles, und man sührte Trauersspiele auf, welche von dichterischer Lebenstraft gar arg verlassen waren. Die von Ahrenhoff, einem einheimischen höheren Officier, welchem die französische Tragödie das höchste Ideal, Lessing's bürgerliches Trauerspiel höchst bedenklich, und Shakspeare ein Caricaturenzeichner war, gehörten noch zu den besseren, und es erscheint uns seht recht natürlich, daß eine "Kleopatra", ein "Tumelicus" und ähnliche fern liegende Stoffe in so trockener Behandlung das Publicum nicht übermäßig reizten für diese erhabene Gattung dramatischer Korm.

Das Publicum selbst war schon bamals sehr empfänglich und von der hingebendsten Aufmerksamkeit für alles irgendwie Bedeustende. Da wurde "kein Laut überhört, kein Zug übersehen, jede Feinheit aufgesaßt, jeder Wink errathen. Diese Erwartung des Lieblings, diese Freude bei seiner Erscheinung, diese Spannung, dieses Aufmerken, dieses Begleiten, dieses Stillegebieten vor einer bedeutenden Rede, dieses mühsam zurückgehaltene, jede Störung des Beworstehenden ängstlich vermeidende Entzücken, diesen lauten, langen, wiederholten, unersättlichen Ausbruch des Indels, wenn endlich das Ersehnte vollendet war", habe man nur in den Schausspielssielen Londons, nur bei Erzeugnissen Shakespeare's wieder gestunden. "Ein dankbareres Publicum giebt es nicht, ein strengeres, fälteres glaub' ich zu kennen", — sagt Meher, wohl in Bezug auf Hamburg. Nur setzt er hinzu, daß der Wiener Geschmack sich auch leicht habe verleiten lassen. "Falsche Unwendung gefälliger Naturs

gaben, glänzender Mißbrauch der Kunst mögen freilich in Wien Glück machen und selbst die Wahrheit verdunkeln, wenn ihnen diese an innerem Leben, Kraft und Schönheit nachsteht."

So wurden die ersten achtziger Jahre eine glänzende Theatersepoche für das Hofs und Nationaltheater Kaiser Joseph's. Denn er wird auch in dieser Zeit noch als die Seele des Institutes ansgesehen, obwohl ihn herbe Enttäuschungen im Staatsleben viel mehr bekümmerten als früher. Immer, wenn eine Stockung eintritt, wenn ein Mißbrauch überhandnimmt, erfolgt von ihm, vom Kaiser selbst, eine energische Weisung, welche belebt oder ausgleicht. Unerschütterlich hält er daran sest, das höhere Schauspiel und Trauerspiel aufgesührt zu sehen. "Schauspiele in gereimten Alexandrinern waren um diese Zeit den Bühnen Deutschlands fremd geworden. Iosephrief sie zurück. Schlegel's "Trojanerinnen" und sein trefslicher "Canud", Cronegs's "Codrus" erschienen von neuem. Gotter gab seine "Alzire", v. Ahrenhoff seine "Kleopatra". Die Schauspieler beeiserten sich, dem Geschmack ihres Beschützers Ehre zu machen. Das Publicum theilte diese Vorliebe nicht."

Eben so befahl der Kaiser — des Schröder'schen Chepaares wegen, — daß Hauptrollen von den ersten Schauspielern abwechselnd gespielt werden sollten. Dies "Alterniren" war zwar schon in den Gesetzen vorgeschrieben, aber der "Ausschuß" bedurfte doch dieser erneuten Anordnung. Nicht ohne Geschicklichkeit wußte er sie unswirssam zu machen: man ließ von jetzt an die Namen der Schauspieler von dem Anschlagzettel weg. Das Publicum ersuhr also erst während der Vorstellung, wer diese oder jene Rolle spielte. Das wurde namentlich bei neuen Stücken gefährlich. Anton Wall's "Expedition" zum Beispiel, eine Bearbeitung des seinen Colle'schen "Dupuis et Desronais", hatte eine wichtige Vaterrolle, in welcher Schröder und der ältere Stephanie alterniren sollten. Man ließ Stephanie den ersten Abend spielen und — es gab keinen zweiten Abend. Stephanie hatte das Stück "durch seine mißlungene Dars

stellung zu Grabe getragen, und Schröder fam nicht dazu, dieser von ihm mit besonderem Fleiß einstudirten schweren Rolle wieder aufzuhelfen".

Kurg, der Inhalt des Theaterwesens im Hof= und National= theater bestand mährend vier Jahre darin, daß ein geheimer Krieg bes Unsschuffes gegen Schröder geführt wurde. Gegen den Schan= spieler wie gegen ben Schriftsteller Schröber. Der Ausschuß verweigerte die Annahme fast jedes Stückes, welches Schröder ein= reichte, oder begehrte Aenderungen, welche der Ueberzeugung Schröber's widersprachen. Da Schröber nun aber, wie schon erwähnt, ungemein fruchtbar war, so wirthschaftete dies Kriegs= treiben immerwährend. Als wirffamfte Stücke von ben Schröder'ichen Arbeiten erwiesen sich : "Das Testament" nach bem "Londoner Berichwender", welches Luftspiel man Shakespeare zuschrieb, ferner "Der Fähnrich", bessen Abweisung von dem Ausschusse damit motivirt worden war, daß fein Schauspieler nach Schröder den Harrwit spielen könnte, wenn Schröder Wien verließe. Ferner "Der Ring". Er ist Farquhar's "Constant couple" nachgebilvet, "hat aber so viele und bereutende Menderungen erfahren, baß er für eigenthümlich gelten fann". Schröder spielte ben alten Holm; später war ber Graf Klingsberg eine seiner besten Rollen. Ferner "Atrelheid von Salisbury" nach einer Novelle von d'Urnauld. Es machte bies Stück in Wien fein besonderes Glück. "Die Unschuld stirbt" schreibt Schröder barüber, - "und bas ist ben Wienern nicht recht." Er hat es später von neuem überarbeitet. Ferner "Stille Wasser sind tief" nach Beaumont und Fletcher's "Have a wife and rule a wife". Schröder spielte in Wien ben Wiburg, in Samburg den Wallen. "Beide Rollen gehörten zu seinen außgezeichneten." - Ferner "Der Better von Liffabon", ein Originalstück Schröder's, welches fehr gefiel. Meher erzählt die Entstehung des Stückes und jagt bei dieser Gelegenheit mit Rachdruck, daß Schröder auch in seinen Bearbeitungen immer feine Originalität

habe walten lassen. "Zufällige, oft sehr auffallende Aehnlichkeit einzelner Auftritte, Charaftere oder Berwickelungen" — setzt er bingu - wird bei bem unübersehlichen Schauspielvorrath ber Vorzeit fein späterer Schriftsteller vermeiden, wenn er sich nicht ber Unnatur oder Ungereimtheit hingeben will; und wer weiß, ob selbst alsbann! Was sich in einem menschlichen Gehirn abspiegelt, ift schwerlich allen übrigen versagt." Er erwähnt dabei einer "Maria Stuart" von Spieß, welche bamals im Nationaltheater mit verbientem Glück gegeben worden fei, und bedauert, daß bies Stück wahrscheinlich unbekannt geblieben. Den Zug der Mutterliebe in der Königin Maria, welchen Spieß benutt, hätte sich sonst Schiller schwerlich entgehen laffen. "Die Zuneigung Mariens gegen Leicester würde dadurch schwerer zu behandeln gewesen sein. Aber ohne zu erwähnen, daß auf ber anderen Seite auch Leicester's Bedenklichkeit, für die Heldin des Stücks mehr zu wagen, um ein großes Theil erklärlicher wäre, scheint mir ber Dichter ein gefährliches Spiel zu spielen, ber nur seine Augen einem Verhältnisse verschließt, das der Mehrheit nicht entgeht, deren Urtheil er in Anspruch nimmt. So leicht hat sich Shakespeare die Behandlung des Bekannten nicht gemacht. Und ich würde mich an dem ersten seiner Rebenbuhler zu versündigen glauben, wenn ich einen Augenblick zweifeln wollte, baß es auch ihm gelingen muffe, diese Schwierigkeit zu besiegen und sie fogar zur Quelle neuer Schönheiten zu machen. Er läßt sonst so gern bas Schickfal vorwalten. Was verhinderte ihn, hier beffen Rathschluß zu offenbaren, der mit Strenge zerschmettert, mas bes Sohnes Erb= theil gefährden fann? Es bleibt ein ewiger Stoff für die Dichtung. Rein Einzelner wird ihn erschöpfen. Rein wirklich Berufener barf sich scheuen, ihn auf's neue zu bearbeiten."

Die letzten neuen Stücke Schröder's waren "Bictorine", ein Lustspiel, welches "dem beliebten Romane der Tochter Burney's, Eveline, nachgebildet war", und "Das Blatt hat sich gewendet" nach den "Brüdern" von Eumberland. Der Ehemann dieses

Stückes, der unter dem Pantoffel steht und sich ihm entzieht, war Schröder's letzte komische Meistervolle in einem neuen Stücke auf dem Hoss und Nationaltheater.

Er war erschöpft von dem immerwährenden Kampfe gegen den Ausschuß und machte nun nachdrücklichen Ernst mit dem Entlassungssgesuche, welches er schon zu wiederholten Malen eingereicht hatte. Am 9. Februar verließ er Wien.

War es nun wirklich blos der Ausschuß, welcher ihm die Exiftenz unmöglich machte? Dem ängeren Anscheine nach — ja. "Immer ward er in die unangenehme Lage versetzt, sich an die Oberdirection wenden und mit seinen untergeordneten Richtern Schriften wechseln zu muffen. Polizeicensur ward gegen ihn geltend gemacht, wo die des Processes nicht hinreichte. War dieser Kampf geendet, so hatte er über die absichtlich verkehrte Rollenbeschung einen neuen zu bestehen, in welchem er nie vollständig siegte, weil es eben so unthunlich war, einem Mitgliede des Ausschusses die Rolle seines Faches zu verbicten, welche Schröder nicht selbst über= nahm, als ihn anzuhalten, fie in Schröder's Sinne zu spielen. Die ungünstige Nachbarschaft, in welche durch angeordnete Folge der Vorstellungen Schröder's Stücke versetzt werden durften, ließ sich vollends nicht abwenden, oft nicht einmal rügen. Gine durchgreifende Berfügung, gang in Joseph's Geifte, hätte freilich bem größten Theile dieser Unzuträglichkeiten abzuhelfen vermocht: "Schröder's Stücke follen feiner Cenfur erliegen, als ber bes Staates, follen nach seiner Angabe besetzt und nicht bezahlt werden, wenn sie miß= fallen". Aber was das unbegreifliche Schickfal an dem Regenten verschwendete - das versagte es den Behörden. Ober richtiger, einer regierenden Theaterförperschaft ist mit keiner Verfügung dauernd beizukommen, wenn diese Verfugung ihren Lebensnerv berührt. Und bies war hier ber Fall. Der Ausschuf konnte in seiner Machtvollkommenheit nicht bestehen neben einer so überwiegenden Poten; wie Schröder. Schröder war der natürliche Director.

Dies natürliche Verhältniß nicht auftommen zu lassen, wehrte sich ber Ausschuß mit allen ersinnlichen Waffen. Raiser Joseph hat vies ohne Zweifel sehr wohl eingesehen. Aber er war selbst in zahlreiche Zerwürfnisse gerathen burch sein energisches Eingreifen in bestehende schadhafte Verhältnisse; sollte er nun auch das Theater= statut umfturgen, welches er selbst gegeben? Er glaubte nicht baran, baß Schröder wirklich fortgehen könnte. Selbst ber Ausschuß glaubte nicht baran. Dieser lettere hatte nicht so viel bagegen, daß Schröder mitregierte. Er schlug Schröder vor, in den Ausschuß einzutreten, und Schröber hatte sich am Ende auch bagu entschloffen und war eingetreten. Aber baburch hatte sich Schröber seine Stel= lung nur verschlechtert: die Majorität überstimmte ihn, und er hatte alle faliden Schritte und Magregeln mit zu verantworten. Weg nur war ihm übrig, und die einzelnen Mitglieder bes Hus= schusses legten es ihm beutlich genug nabe, daß er biesen Weg ein= schlagen sollte. Dieser Weg bestand barin, gemeinschaftliche Sache zu machen mit dem Ausschuffe, das heißt: die persönlichen Inter= effen der Ausschufmitglieder zu unterstüten. Sie waren bann bereit, auch seinen persönlichen Interessen möglichst Vorschub zu leisten.

Das wollte und konnte Schröder nicht. Theils aus Eigensinn, theils aus Grundsatz nicht. Er war aufgewachsen in einer Directors Familie, er war selbst Director gewesen. Es widerstand ihm das vielköpfige Regiment eines Theaters. So weit war er gewiß eigenssinnig. Er hatte aber auch wirklich durch längere schöpferische Thätigkeit höhere Grundsätze eingesogen, und billigte es im Princip nicht, die Interessen einer ihm hochwerthen Kunst den persönlichen Interessen der Schauspieler anheim zu geben.

Diese ganze Frage um die Regierungsform eines Theaters ist eben ungefähr so schwierig, wie die Frage um die Regierungsform eines Staates. Der Ursprung eines Regierungswesens, die Gewohnheiten der Menschen, welche davon berührt werden, die Besserungsmittel, welche gegen Tyrannei zu Gebote stehen, und ber Weist bes Zeitalters sind entscheidend für biese ober jene Form. Das theatre français hat sich seine gesellschaftliche Regierungsform fast immer leidlich bewahrt. Fast immer, nicht immer. Es hat auch schwere Zeiten bes Zuruckbleibens gehabt, wenn es Mitglieder befaß, benen ber Geift fehlte und benen die camerabschaftliche Brotection höher stand als der Aufschwung des Instituts. Aber dem theâtre français ist Varis immer eine unversieabare Hülfsquelle gewesen, Paris als Centralsitz einer einheitlichen großen Bewegung der Geister. Bon solcher Macht war Wien selbst unter Kaiser Joseph noch weit entfernt, wie fehr er ben einheitlichen Beift zu fördern suchte durch grundsätzliche Ginführung beutschen Cultur= lebens. Und unter seinen nächsten Nachfolgern trat dies weiter und weiter in den Hintergrund. Das gesellschaftliche Regiment im Hofund Nationaltheater, wie im späteren Burgtheater entbehrte alfo jener unversieglichen Hülfsquelle von Paris, und die Regierung des Theaters durch Schauspieler blieb auf den Zufall angewiesen, ob unter den talentvollen Darstellern auch geistig schöpferische Männer einfehrten oder nicht, und ob solche Männer auch zugleich mit der Energie ausgeruftet wären, der eigennützigen Cameraderie die Spitze zu bieten.

Damals neben Schröber waren sie nicht vorhanden, das geht aus allen Merkmalen, die übrig geblieben sind, deutlich genug herver. Damals wäre es ein Segen für das Nationaltheater gewesen, wenn Schröder als Director an die Spitze gestellt worden wäre. Er war nicht nur das größte Talent, er war auch der tüchtigste Geist, welcher ausmerksam an seiner Bildung arbeitete, und welcher die nothwensdige Energie eines Directors besaß. Sein bloßes Engagement als Schauspieler hat das Nationaltheater außerordentlich gefördert, und hat ihm namentlich einen Sthl zugeführt, den es nie wieder ganz verloren hat. Er hat die gespreizte französische Declamation gestürzt und das natürliche Sprechen im höheren Trama eingeführt,

das einfache, maßvolle Charafterisiren, den ehrlichen Ausdruck für Ernst und Scherz.

llebrigens hat gewiß auch Schröder felbst seinen Theil Schuld baran, baß er sich nicht bauernd einrichten konnte. Wir wissen aus seiner Jugendlaufbabu, daß er nicht eben verträglicher Natur war. Es war ein specifisch nordbeutsches Etwas in ihm, welches man noch heutigen Tages auf ber Hauptuniversität des deutschen Nordens, in Göttingen nämlich, beobachten kann. Es ift bies eine absonderliche Reizbarkeit und Empfindlichkeit im Punkte ber Bürde und Ehre, man möchte fagen eine "Kitlichkeit". Da wird jedes Wort, jede Miene auf die Wagschale gelegt: ob sie beleidigen gewollt und einer Genngthung bedürfen? Behagliche Arglofigfeit kann ba nur im engsten Kreise auffommen, und in weiteren Kreisen möchte man sich immer gerüstet fühlen. Das ist nun gar nicht wienerisch, gar nicht öfterreichisch, und Schröder hatte offenbar eine ftarke Dosis von dieser niederdeutschen "Ritlichkeit". Die harmloseste Aeußerung rief ihn unter die Waffen. Dadurch erschien er wieder ben Umgebungen unbehaglich und bedenklich. Ja, aus mündlicher Tradition geht hervor, daß er unter den damaligen Mitgliedern des Rational= theaters geradezu für einen "bofen" Menschen gehalten murde. Bum Beweise erzählt man, bag er, neben Kathi Jacquet auf ber Bühne stehent, mehrmals leije gejagt habe "Schon! Gehr schon!" als das Publicum diefe Schaufpielerin durch lebhaften Beifall ausgezeichnet. Kathi Jacquet hat dies für Fronie und Sohn genommen - jo stand Schröder angeschrieben - und für ein Mittel, ihr die gehobene Stimmung zu vernichten.

Nun wissen wir aus hundert Anzeichen, daß Schröder eine edle Natur, ein seinschlender Mensch war, wir wissen auch zufällig, daß gerade im Schröderschen Kreise das Talent der Geschwister Jacquet hochgehalten wurde, daß also jene Aeußerung "Schön, sehr schön!" wahrscheinlich ein ganz ehrlich gemeintes Lob gewesen ist — wir ersehen aber aus diesem Beispiele mit schreiender Deutlichseit, daß der

gegenseitige Misverstand und die gegenseitige Verkennung einen ersichtedenden Grad erreicht hatten.

Dazu kam, daß Schröder's Frau nicht genug Beschäftigung fand. Diesen Uebelstand reihte er in das Register seiner Unzustriedenheiten, und ihm mochte er ein starkes Gewicht beilegen, wenn er in häuslicher Stille die Summe zog: Wir versauern hier beide! Du, für welche man es an Aufgaben sehlen läßt, ich, welchen man Tag für Tag ärgert und welchem man Lust und Freiheit verdirbt am Schaffen und Gestalten. Machen wir und frei! Errichten wir und in Hamburg selbst wieder eine Bühne, deren Thätigkeit Niesmand einengen kann!

Und so sehen wir ihn im Januar 1785 sammt seiner Frau vor Kaiser Joseph stehen, welcher ihnen, sehr gegen seinen Wunsch, die Abschieds-Andienz ertheilt. "Ich kann Ihnen mein Erstaumen nicht verbergen, lieber Schröder" — saste der Kaiser, — "daß ein Künstler wie Sie es über sich gewinnen kann, das empfänglichste Publicum mit dem zu vertauschen, welches als das kälteste verrusen ist. Dagegen sollten doch Familienrücksichten nicht auftommen! Sie sind Hamburg zwei Mal satt geworden, ich sage Ihnen vorher, Sie werden es auch zum dritten Mal aufgeben. Dann wenden Sie sich an Niemand als an mich!"

Das erste Theater einer Hauptstadt ist immer ein Symptom der Regierung. Es kann sich den herrschenden Grundsätzen der Regierung nie ganz entziehen, und es bekundet diese Grundsätze auch da, wo es sich ihnen entziehen will. Die Umwege, welche es sucht, die Schleier, welche es ausbreitet, verrathen die Absicht, und hinter der Absicht entdeckt man den maßgebenden Widersacher.

Dies ist in der Entwickelung des Burgtheaters nur zu deutlich erkennbar.

Raiser Joseph hat es gegründet. Als sein Niedergang eintrat, gerieth auch der Fortschritt des Theaters in's Stocken, und als er in heller Verzweislung abgeschieden war von einer Welt, welche großen Reformen kurzsichtigen Widerstand und weitsichtige Versleumdung entgegengesetzt, da schlotterte das Theater eine Zeitlang principienlos einher. Es wurde dann zunächst unbedeutender, ohne daß man recht wußte, warum, und nach einigen Jahren wurde dies Warum den führenden Krästen klar. Der erfinderische Geist, der freie Geist, der Geist überhaupt erschien in bedenklichem Lichte. Ansfangs hatte man ihn Josephinisch genannt; nun kamen die wilden Ausschreitungen der französischen Revolution dazu, und nun hieß er revolutionär. Bei großen Parteikämpfen in der Welt ist die Kunst immer übel daran, am übelsten da, wo sich die Extreme der feindslichen Grundsätze ablagern und zum System ausbilden.

Bis zum Jahre 1790 etwa finden wir im Repertoire des

"Nationaltheaters" feine wefentliche Beränderung. Raifer Joseph lebte noch, und wenn auch unter guälenden Regierungsforgen sein Untheil an dramatischer Kunst ermattet war, er besuchte boch bas Theater noch, und sein geistiges Bedürfniß machte sich boch immer noch geltent, selbst burch seine bloge Anwesenheit. Ginem so gebankenvollen Herrn mußte doch auch in der Unterhaltung ein inhaltsvoller Stoff geboten werden. In ber Darstellung wirkte bas fort, was Schröber angeregt hatte, und es fehlt nicht an Zeichen, daß bas Theater in lebensvoller Verbindung blieb mit bem schaffenden teutschen Geiste, welcher gerade damals in neue literarische Bewegung gerathen war. Der junge Goethe war in seine breißiger Jahre getreten, der zehn Jahre jüngere Schiller war als dramatischer Dichter aufgetaucht unter großem Geräusche bes Publicums. Bon Goethe wurde außer ben kleinen Stücken - "Die Geschwifter" waren natürlich das beliebteste - auch der "Clavigo" 1786 aufge= führt. Lange spielte ben Clavigo, Brockmann ben Beaumarchais, Matame Sacco die Marie, der jüngere Stephanie den Carlos; Letterer wohl unzureichend. Auch die Werther-Epoche fand auf der Scene ihre Würdigung: man gab ein Schauspiel "Das Werther-Wieber". "Julius von Tarent", bessen Verfasser Leisewitz man in jener Zeit eine große Zufunft zutraute, wurde gegeben, und Schiller's "Fiesco" wurde aufgeführt. Dabei ift bemerkenswerth, daß der Titel getreulich "Die Berichwörung des Fiesco" lautete. Später hat man die "Berschwörung" anstößig gefunden, und das Stück nur "Fiesco" genannt. Bemerkenswerth ift ferner, daß man "Die Räuber" nicht brachte, und auch "Cabale und Liebe" nicht, welches bürgerliche Trauerspiel ja dem "Fiesco" auf dem Fuße folgte und in Deutsch= land eine viel größere Theaterwirkung fand, als das republikanische Trauerspiel. Die Scene des Rammerdieners, welcher den heffischen Menschenverkauf nach Amerika brandmarkt, verleidete dies Stück ben Hoftheatern. Aber die Scene ift allenfalls zu entbehren. Sie ist zwar nicht eigentlich von episodischer Ratur, denn sie verstärkt die

Gewichte der Lady, sich loszusagen von ihrem Herzoge; aber man hat sie doch später weglassen können, ohne die Wirfung des Stückes zu beeinträchtigen. Warum brachte man es damals nicht? Der Kaiser war wohl in seinen letzten Lebensjahren schon mürrisch, und man ersparte ihm die Anfrage über herausfordernde Stücke. Daß ihm "Die Ränber" nicht gesielen, ist an und für sich begreislich. Die übergreisende Phantasie, welche eine Ränberbande zuläst, um Familiensunrecht zu rächen, mußte einem streng rationellen Politiker misbehagen. "Cabale und Liebe" ist erst 1808 in's Repertoire des Burgtheaters ausgenommen worden, "Die Ränber" haben bis 1851 warten müssen.

Unter den neuen Stücken findet sich im April 1785 ein "Ruboloh von Habsburg", Driginalschauspiel in fünf Aufzügen von Werthers. Es bewegt sich um den entscheidenden Kampf mit König Ottofar und zeigt alle die historischen Figuren — Rudolph, Ottofar, Liechtenstein, Füllenstein, Mährenberg, Zawisch, Milota, Kunigunde und Elisabeth -, welche Grillparzer vierzig Jahre später mit seiner selbständigen poetischen Kraft so eigenthümlich gestaltete. Nur dem Kronprinzen Albert hat Werthers noch eine hervortretende Rolle zu= gedacht, welche einen Schauspieler wie Lange in Unspruch nahm. Der ältere Stephanie spielte den Rudolph, Brodmann den Ottofar, Madame Nouseul die Kunigunde von Masovien, Madame Sacco bie Elisabeth von Desterreich. Der wichtige Grundsatz also, die historischen Figuren des regierenden Hauses dem Hoftheater nicht zu entziehen, reicht ebenfalls in Kaifer Joseph's Zeit zurud. Man ist ihm stets treu geblieben. Auch in ber Epoche beengenofter Censur hat man ihn nicht verleugnet. Raiser Franz ließ in den zwanziger Jahren Grillparzer's "Dttofar" aufführen, und bie Schwierigfeiten, welche bas Stück vor wie nach seiner ersten Aufführung fand, bezogen sich nicht auf die Frage, ob die Vorfahren des regierenden Haufes zulässig wären. Ueber diefen richtigen monarchischen Grund= fat, daß die Fürsten des Landes auch in der populärsten historischen Runft, im historischen Schauspiel, auf ber Bühne ben Rachkommen

res Landes und Reiches zu eigen gehören, scheint nie ein Zweisel gewaltet zu haben. Bunderlicher Beise verstopft man diese tiesste Unelle der monarchischen Popularität in anderen deutschen Ländern. Im Verliner Hostheater z. B. ist ein entsprechender Hochenzoller nicht zulässig. Das mag wohl aus übertreibender Nachahmung französischer Hostiquette entstanden sein, wie sie seit Ludwig XIV. in die deutschen Particularstaaten eingedrungen war. Frankreich selbst hat diese Ausschließung nie eingeführt. Die französischen Herrscher wußten immer zu gut, daß die Herrscher überall an der Spitze sichtbar sein müßten.

Auch die Geißelung religiöser Scheinheiligkeit fand in den letzten achtziger Jahren freien Spielraum auf der Hofbühne; man gab Molière's "Tartuffe" auf heimathliche Verhältnisse angeswendet, will sagen ein Stück "Der Heuchler" nach Molière.

llebrigens zeigen fich in bieser zweiten Hälfte ber achtziger Jahre zahlreiche Versuche neuer bramatischer Production. Von Dalberg wird aufgeführt, Der Mönch vom Carmel" und ein, Mon= tesquieu"; Babo beginnt feine Theaterstücke mit ben "Streligen", mit bem "Bürgergläch"; Bretiner erscheint neben Jünger mit seinen behaglichen Luftspielen, von tenen sich "Das Räuschchen" bis in tie Mitte unseres Jahrhunderts auf dem Burgtheater erhalten hat; Ziegler, das Mitglied des Nationaltheaters, eröffnet mit "Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person" seine große Fruchtbarkeit; Iffland macht sich geltend und auch bereits Rotebue. Letterer nicht als Lust= spiele, sondern als Schauspieldichter. "Menschenhaß und Reue", "Die Indianer in England", "Die Sonnenjungfrau" waren seine ersten größeren Stücke im Nationaltheater. Seine Bewerbung um das Theater blieb auch noch mehrere Jahre sehr ernst. Er brachte einen "Gustav Wasa" in Jamben, welche Versbezeichnung ber Theaterzettel verfündete. Der Höhepunkt dieser seiner Richtung aber war eine "Octavia", ebenfalls in Jamben, welche zu Unfang bes Jahrhunderts bei den Schauspielern und dem Theaterpublicum

in sehr würdigem Ansehen stand, trots des "Don Carlos" und des fürzlich erschienenen "Wallenstein". "Don Carlos" blieb bem Na= tionaltheater über ein Decennium nach seinem Erscheinen fremb. Befanntlich fam zuerst die Ausgabe in Profa auf die deutsche Bühne, und es wurde viel darüber gestritten, ob die nachfolgende Ausgabe in Versen nicht besser ber Lesewelt zu überlassen wäre. Das Er= gebniß dieser Debatte wollte man vielleicht abwarten am Michaeler= plate. Wir wissen wenigstens Nichts bavon, ob dem bereits franken Raifer das Stück vorgelegt worden sei. Ein spanisches Stück voll Liberglismus. Die Bergangenheit seines Hauses, ausgestattet mit ben Grundfäten seines eigenen Suftems. Nur seche Jahre früher, und er hätte fich gewiß eingehend damit beschäftigt. Jest fam bas Drama für ihn zu spät, und nach seinem Tode blieb es dem Mationaltheater fern. Das Franzosenjahr 1809 brachte es in Wien jum Borichein. Der damals erlaubte Nachdruck benutte die Franzosenherrschaft in Wien, eine Menge Schriften zu brucken, welche bis dahin nicht zugelassen waren. Namentlich die Schiller'schen Stücke, welche auf diese Weise wohlfeil und schon darum zahlreich in Circulation famen innerhalb bes öfterreichischen Raiserthums. Das hat wohl frühzeitig beigetragen zu der unermeßlichen Populari= tät, welche Schiller in öfterreichischen Landen genießt. "Don Car-108" wurde 1809 im Sommer und Frühherbste sechs Mal in rascher Folge auf dem Kärnthnerthortheater dargestellt. Um 6. November erst übersiedelte er in's Burgtheater. Hiermit scheint ein Unstoß zu Weiterem erfolgt zu fein: 1810 wurde auch "Egmont" zum ersten Mal gegeben und "Die Braut von Messina", welche nicht aus Cen= jurrücksichten zurückgehalten sein konnte, sondern wahrscheinlich um ihrer ungewöhnlichen Form willen.

Nur "Die Inngfrau von Orleans" fand 1802 gleich nach ihrem Erscheinen Zutritt. Ihr Inhalt, Bertheidigung des Vaterlandes unter wunderbarer Beihülfe, konnte auch vor einer strengen Censur fein Hinderniß finden.

Sonst macht sich der Hintritt Kaiser Joseph's im Repertoire sehr bald bemerklich. Die ferner liegenden, schwereren Stücke versschwinden allmälig und die leichte Sorte nimmt überhand. Sie hatte nie gesehlt; man liebte immer leichte Unterhaltung, man lachte gern. Außer der heimischen Hansmannskost lustiger Schwänke hatte man nicht nur die französischen Komödien, sondern auch die italienischen reichlich herbeigezogen. Man war aber doch immer auf ein Gegengewicht bedacht gewesen. Das unterließ man nun. Das Respertoire wird in den neunziger Jahren ersichtlich trivialer. Die Ritterschauspiele, welche Spieß mit "Clara von Hoheneichen" eins sührt, erscheinen wie Höhepunkte. Issland's und Kohebue's Stücke sind die inhaltsvollsten.

Es stammen übrigens Iffland's fernhafteste Stude aus fehr früber Zeit. "Die Jäger", "Die Mündel" wurden schon 1786 ge= geben, und er war so fruchtbar, daß die Titel mancher Stücke von ibm gar nicht zu uns gefommen find. Wer weiß bavon, daß eine Fortsetzung ber "Jäger" unter bem Titel "Das Baterhaus" im Burgtheater gegeben worden! Die ganze Familie lebt noch, auch ber Pastor und ber Schulze. Wer weiß bavon, daß der bürgerliche Sittenmaler Iffland sich einmal unter bie Türken verirrt hat? "Achmed und Zenide" von ihm ist am Michaelerplate aufgeführt worden! Wer hat von einem Iffland'ichen Stücke "Die Böhen" ge= bort! Bon seinen Schauspielen "Frauenstand", "Die Rünftler", "Der Bormund", "Alte und neue Welt", "Rückerinnerung"! Gelbst Titel wie "Albert von Thurneisen" sind nur noch im Gedächtnisse älterer Schauspieler. Er gab nur eine "Auswahl" feiner Stücke in Druck und ließ biejenigen versinken, welche feine große Zugkraft bargethan. Fast alle seine wichtigen Stücke fallen in die achtziger und neunziger Jahre. Außer den schon genannten: "Die Hagestolzen", "Die Reise nach der Stadt", "Elise von Balberg", "Dienst= pflicht", "Der Hausfriede", "Der Spieler", und die früher ver= gangenen: "Der Herbsttag", "Allzu scharf macht schartig", "Leich= Laube, Burgtheater.

ter Sinn", "Der Mann von Wort", "Selbstbeherrschung", "Der Fremde".

Er wie Robebne brachten jedes Jahr wenigstens ein neues Stud; gewöhnlich mehrere. Desgleichen Schröder, besgleichen Ziegler und Jünger. Dazu Bretiner, hagemann, Gotter, Goben, Babo, Spieß und gablreiche Bearbeiter frember Stoffe. Un fogenannten Theaterstücken war also Ueberfluß, besonders darum, weil bas Bublicum noch febr leutselig war in seiner Kritif, und eine "rechtschaffene Unterhaltung" hoch stellte. Dies lang andauernde harmlose Berhältniß zwischen Verfassern, Publicum und Kritif ist bem Bestehen des deutschen Theaters sehr zu statten gefommen. Das Mittelmäßige ift von felbst verschwunden. Merkwürdig bleibt cs, daß eine sich überhebende Schärfe ber Kritif da begann, als die höhere Gattung bramatischer Dichtfunft in den Vordergrund trat, Nicht in Wien. Von Berlin ging das aus, und Schiller vorzugs= weise war der Gegenstand spöttischer und höhnischer Angriffe. Mit Erstaunen lieft man jetzt die damaligen Berliner Blätter, 3. B. den angesehenen "Freimüthigen". Die Schiller'schen Stücke werben da in einem Zone abgekanzelt und weggeworfen, als ob es sich um Frevelthaten handelte. Man hat wohl auch Iffland eingereiht unter die Gegner Schiller's, über welche die Zeit so unbarmherzig hinge= schritten ift. Mit Unrecht. Seine tabelnde Aeugerung über ben Krönungszug in der "Jungfrau von Orleans", welcher durch äußeren Prunt die einfacheren Mittel bes Schauspiels in Gefahr bringe, war ja berechtigt. Wir sehen aber aus den Briefen, die er als Berliner Theaterdirector mit Schiller gewechselt, daß er die Größe der Schiller'schen Compositionen sehr wohl zu würdigen wußte, und bas Interesse Schiller's nach Kräften und mit guter Ginsicht förderte.

Ueberhaupt hat die Theatergeschichte Issland viel milder und anerkennender zu behandeln, als unsere Literargeschichte es gethan hat und in manchem Betracht — aber auch nur in manchem! — es hat thun müssen. Um das deutsche Theater hat er unbestreitbar

große Bertienste. Um bas Burgtheater insbesondere. Seine Stücke sind bemfelben zum Ausgange bes vorigen Jahrhunderts und jum Aufange bes jetigen ein schätzbarer Kern gewesen. Die Schröber'sche Schule ber unpathetischen, einfachen Charafteristit ist burch seine Stücke im Burgtheater fortgeführt worden. Allerdings in engeren Formen, mitunter wohl auch auf etwas niedrigerer Stufe. Aber boch zum Segen. Was wäre ohne biesen fernigen Salt für Schauspieler und Publicum aus einem Theater geworden, welches Jahrzehnte lang abgesperrt wurde von jeder freieren Schöpfung, sobald biefe Schöpfung die Gebankenkreise ber Zeit berührte! Berflacht wäre es gänglich. In erster Linie wären die Schauspieler haltlos geworden und nichtig. Das haben die Iffland'schen Hufgaben verhütet. Es ift wahr, sie reichen selten über ben bescheidenen bürgerlichen Horizont hinaus, eine gewisse Moral ist ihr höchster Klug, und ein poetischer Schwung, welcher Herz und Geift des Menschen ausdehnt, fehlt ihnen gänzlich. Aber in ihrem engen Areise entwickeln sie tüchtige Kräfte. Sie können wie eine Voridule angesehen werden, so wie sich aus einer guten Gemeindeleitung Fähigkeiten zu hoher Politik entwickeln. Iffland's Gestalten haben wirkliches Reben. Dadurch wurden sie für unsere Schauspieler bildende Aufgaben. Die schließliche Entwickelung feiner Stücke ist fast durchgehends schwächlich, und fordert die Kritik gegen sich heraus, aber ber Weg zu bieser Entwickelung ist tüchtig. Er ist genan organisch, und badurch bildet er die Schauspieler, bildet er das Publicum. Ihm also ist es zu verdanken, daß trot der Ungunft politischer Verhältnisse die eigentliche Schauspielkunft im Burgtheater gepflegt und gefördert worden ift auch in den Jahrzehnten, welche das Burgtheater abschlossen von den Bewegungen der Zeit.

Dies gilt durchaus nicht von Kotzebne. So lange er ernst schrieb, war er äußerlich, und griff oft nach krankhaften Reizen. Als er mehr und mehr in's Lustspiel übertrat und seine nicht abzuleug= neude gute Laune in leichter, witziger Sprache entwickelte, da ent= wickelte er auch seinen ganzen Leichtsinn in der Zeichnung von Figuren und Situationen. Das Absonderliche und Possenhafte trat in den Bordergrund, und wo er ein besseres, ein wahreres Thema behandelte, da wußte er seinen Gestalten keine innere Wahrheit zu verleihen. Solche Lustspiele braucht ein Repertoire auch, und der augenblickliche Erfolg dankt dem Verfasser. Aber der Schauspieler kommt selten dazu, einen Thypus zu gestalten, welcher außerhalb der Caricatur läge, und das Publicum erheitert sich an Oberflächlichkeiten, welche nichts Dauerndes zurücklassen.

Kotzebue also war einträglich für die Unterhaltung im Burgtheater, Iffland war segensvoll für die künstlerische Bildung des Burgtheaters.

Man hat sich in Wien daran gewöhnt, diese beiden Theaterträger als bem jetigen Jahrhundert angehörig zu betrachten. Sehr natürlich! Ihre Stücke, obwohl man fie nicht classisch und nicht modern nennen konnte, erschienen zahlreich im Repertoire des Burgtheaters bis gegen die Mitte unseres Jahrhunderts. Und boch ge= bert auch Rotebue mit seinen wichtigften Stücken bem vorigen Sabr= bundert an. 1789 am 14. November debutirte er im National= theater mit "Menschenhaß und Rene", nur vier Monate später folgte seine berühmte Gurli in den "Indianern in England", acht Monate fpater "Die Sonnenjungfrau", vier Monate fpater ber verlorenge= gangene "Strafenränber aus findlicher Liebe"; bann "Armuth und Ebelfinn", "Der Graf von Burgund", "Falsche Scham", "Der Bruderzwist", "Die silberne Hochzeit", brei Wochen nach ihr "Das Dorf im Gebirge", fünf Monate fpater "Das Epigramm", vier Wochen nach diesem "Das Schreibepult", eine Woche später "Der Gefangene", vierzehn Tage später "Die Unglücklichen", brei Monate pater "Joh anna von Montfaucon", vier Wochen später "Die beiden Klingsberg", drei Monate später "Die kluge Frau im Balbe". Mit folder Schwindel erregenden Fruchtbarkeit — 1797 brachte er vom Mang bis August, also in fünf Monaten, drei Stücke: "Die Berwandtschaften", "Der Opfertod", "Neble Lanne" — schloß er das vorige Jahrhundert, um das neue sogleich mit einem Festspiele, mit "Octavia" und "Gustav Wasa" zu beginnen. Heutigen Tages verzeiht man dem dramatischen Dichter zwei Stücke in einem Jahre nur ungern.

Die Theaterverhältnisse waren noch durchweg naiv. Man vergleiche folgende Rotiz. Am 7. Januar 1800 wurde zur glückslichen Ankunft des Erzherzogs Balatinus "Freispectakel" gegeben in der Burg und am Kärnthnerthor. Im Nationaltheater "Iphigenie auf Tauris" — vermuthlich die Goethe'sche; sie erscheint tief vereinsamt inmitten eines leichtsertigen Repertoires und verschwindet wieder auf viele Jahre. Als Gegengewicht im Kärthnerthortheater: "Der Marktschreier", und der Theaterzettel für diesen festlichen Tag trägt die Notiz: "Es versteht sich von selbst, daß die Cavaliere denen Damen die Sitze überlassen, und keine Lichter ausgelöscht werden dürsen".

In diesem fünfzehnjährigen Zeitabschnitte bis in's neue Jahrhundert herein ereignet sich beim Personal des Nationaltheaters
feine wesentliche Beränderung. Die Mitglieder, welche Schröder
umgeben hatten, dauern unbeschädigt aus. Ein Liebhaber, Klingmann, wird beigesellt, und zwei neue Shepaare werden bemerklich:
Herr und Madame Roch, Herr und Madame Roose. Sie gelten für
tüchtige Schauspieler und schließen sich den Matadoren Brockmann,
Lange, Stephanie auch darin ebenbürtig an, daß sie mehrere Jahrzehnte lang wie granitene Säulen danern und das Repertoire tragen.
Bon der jetzigen Generation hat die ältere Schichte noch Koch und
Roose gesehen, und namentlich Roch, welchem Unschütz die Hand gereicht, steht noch in deutlicher Erinnerung.

Man hat die Bemerkung gemacht, daß die Lebenskraft eines Schanspielers sich länger erhalte, als die anderer Leute, und daß man deshalb verhältnißmäßig mehr alte Schauspieler finde, als Greise in anderen Ständen. Ihre Kunst nöthigt sie, alle Thätig-

feiten des Geistes und Körpers fortwährend in Uebung zu erhalten und zwar in gleichmäßiger Uebung. Die Wirfung der Leidenschaften überrasche andere Menschen und zerstöre sie deshalb; dem Schausspieler werde sie geläufig und diene gleichsam zur erfrischenden Bewegung. Er habe ja den außerordentlichen Vortheil des Bewußtseins, daß seine Leidenschaft, auch die tobendste, nur ein Spiel sein und bleiben müsse; die größte Rolle gleiche also nur einem Reinigungsprocesse, wie die Tragödie selbst ein solcher ist, im ästhestischen Sinne.

In der That hat das Burgtheater von seinem Entstehen an bis jetzt immer ein zahlreiches Contingent bejahrter Künstler aufzuweisen gehabt, welche sich Kraft und Frische bis in's hohe Greisenalter zu bewahren wußten.

## VI.

Bu Anfang bes Jahrhunderts wiederholte man den Bersuch. von außen her dem Nationaltheater eine leitende und befruchtende Kraft anzueignen. Obwohl bies mit Schröber nicht gelungen war. weil das Herrschbedürfniß des "Ausschusses" sich standhaft widersetzt hatte, so tauchte boch nach etwa fünfzehn Jahren der Gedanke wieder auf. Unbefangene Cavaliere und feinere Zuschauer machten höheren Ortes die Bemerfung geltend: Die Schröder'sche Erbschaft an Grundfätzen und Stücken ift boch fehr wohlthätig gewesen; fie bat sich nun vielfach abgenutt — wäre nicht eine neue Aneignung an der Zeit? Und ba es mit einem Schauspieler auf die Dauer nicht möglich gewesen, sollte es nicht möglich sein mit einem brama= tischen Schriftsteller? Gin solcher sei ja neuerdings aufgetreten in voller Kraft der Jugend und Productivität und mit ganz besonderer theatralischer Befähigung, benn seine Stücke gefielen überall. Dieser Schriftsteller mit respectabler wissenschaftlicher Bildung sei - August von Kotsebue.

An maßgebender Stelle fand man dies einleuchtend. Kotzebue wurde berufen und angestellt als Theatersecretär. Dieser Titel blieb Jahrzehnte lang beliebt für die zweifelhafte Stellung eines Dramaturgen, welcher die geistige Aufgabe der Leitung zu erfüllen hatte, ohne eine wirkliche Macht in Anspruch zu nehmen.

Kotzebne war ein Mann von Energie und wollte seine Kraft geltend machen. Da stieß er benn natürlich wieder an den "Ausschuß", an das schauspielerische Familieuregiment, welches sich immer bedroht fühlte, wenn von außen her eine schöpferische Potenz eins drang in das cameradschaftliche Getriebe. Die Intriguen begannen und der Kampf brach endlich aus in heller Lohe. Die oberste Direction schützte wohl Kotzebue. Aber der Schutz war mäßig, war vorsichtig. Es kam zu einer Art gerichtlichen Versahrens, in welchem die Mitglieder des Ausschusses auf recht geschickte Weise verhört wurden. Sie gaben sich auch arge Blößen, sie bestanden nicht. Aber die oberste Direction gab diesem Resultate keine consequente Folge, und Kotzebue wurde wohl deswegen der Sache überdrüssig. Er legte — nicht ohne Vornehmheit — seine Stelle nieder und ging von dannen. Der Versuch mit einem neuen geistigen Regimente war wieder gescheitert, und zwar in ganz ähnlicher Weise wie der Versuch mit Schröder.

Balb darauf — 1802 — wurde ein junger Mann, ein gestorener Wiener, halb und halb in diese Stelle eines Theatersecretärs gesetzt. Halb und halb, denn seine Besugniß war offenbar noch geringer. Er hatte den ästhetischen Ruf für sich, daß er einige Jahre in Iena studirt, wo damals Schiller lebte und wo ein Mittelspunkt schönwissenschaftlicher Lehre zu sinden war. Dieser junge Mann hieß Schrehvogel. Er scheint die Gelegenheit für gedeihliche Sinwirkung ungünstig gefunden zu haben, und trat nach zwei Jahren wieder aus, um ein Kunst- und Industrie-Comptoir in Wien zu errichten. Erst nach zehn Jahren kehrte er zurück an die Stätte neben dem Burgthore.

Während dieser zehn Jahre bildet die Franzosenzeit einen Haupmoment dadurch, daß sie — wie schon erwähnt — die versbotenen Stücke, namentlich die Schiller'schen, zuläßt. Der Tod Schiller's — 1805 — zeigt erst spät einen Eindruck. Drei Jahre nach demselben, am 17. December 1808, bringt das Nationaltheater eine Schillerfeier zum Vortheil von Wittwe und Kindern des "großen Dichters". Sie fand im Kärnthnerthortheater statt und bestand,

wunderlich genug, im Kernstücke aus einer Uebersetzung Schiller's, welcher ja nicht einmal besondere Sorgfalt nachzurühmen ist, aus der Nacine'schen, Phädra". Auf die "Phädra" folgte laut Theaterzettel: "Schiller's Feyer. Aus Stellen des unsterblichen Dichters in seinen Werken zusammengesetzt vom Hrn. Grafen von Benzel. Personen: Zwei Priester, der Genius, die Schauspielkunst, die Poesie, die Musik, die Zeit. — Erscheinungen: Karl Moor, Fiesco, Ferdinand von Walter, Don Carlos, Wallenstein, Maria Stuart, Macbeth (!), Jungfrau von Orleans, Beatrice, Braut von Messina, Wilhelm Tell". —

Das Theater besaß auch in ber bamaligen Zeit feine genügente Darstellerin ber Phadra. Madame Beissenthurn, wie der Zettel fie nennt, spielte fie. Sie ist als Schauspielerin nie von Bedeutung gewesen. Als Theaterschriftstellerin war Frau von Weissenthurn immerhin um einen Grad wichtiger, benn als barftellente Rünftlerin, obwohl auch ihre Stücke ohne Kern und Styl waren. Ihr "Wald bei Hermannstadt", "Johann von Finnland" aber und ähnliche Stoffe aus fernen Grenzprovinzen brachten eine neue Nüance von Theaterromantif, und behaupteten sich, wie alle Stücke von Schauipielern, durch gute Rollen lange auf ber Bühne. Eigentlich werthvoller von ihr waren Schau- und Lustspiele von mittlerer Ausbehnung, wie "Welche ist die Braut" und "Das lette Mittel", welche sie in ihrer zweiten Epoche — etwa von 1813 an — erfant, und welche nicht ohne felbständige Erfindung waren. Sie hat sehr lange gelebt, und noch inmitten der vierziger Jahre habe ich ein neues Stud von ihr und fie selbst auf bem Burgtheater gesehen.

Die im Jahre 1808 erwachende Pietät für Schiller hatte das Mationaltheater in demselben Jahre nicht abgehalten, "Cabale und Liebe" in jener Berunstaltung des Personals zu geben, welche bis zum heutigen Tage in übler Nachrede lebendig geblieben ist. Der Präsident von Walter hieß Bicedom von Walter, der Hofmarschalt von Kalb hieß Obergarderobemeister. "War fein Obergarderobe»

meister da?!" hatte Verdinand zu rufen, und was die Umgestaltung zu so dauernder Kenntnifnahme verurtheilt hat: - Ferdinand war nicht der Sohn des Bicedoms, sondern nur dessen Reffe. "Es giebt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Onkel noch nie gehört worden ift!" - Dies stempelt es zur Parodie, und man begreift heute nicht, welch eine verschrobene Schen vor natürlichem Conflicte folche Thorheit zu Wege gebracht. Biel eher begreift man, baß 1809 im "Don Carlos" ber Beichtvater Domingo als Don Antonio Bereg, Höfling, erscheinen mußte. Sier handelt sich's um ein Princip; ein Mann ter Kirche foll nicht als bofer Intrigant vor dem Publicum erscheinen. Welches Princip aber verwandelt ben Sohn in ben Heffen, wenn man überhaupt Schauspiele auf= führen läßt?! Glaubte man auf dem Theater jeglichen Conflict vermeiden zu können, welcher augenblicklich einen unbequemen moralischen Eindruck verursacht? Ja, bas glaubte man, und dies wurde unter ber langen Regierung des Kaisers Franz ein förmliches Shitem in ber Censur ber Stücke. Es entstanden Rategorien von merkwürdiger, oft feiner Ausdehnung. Gin natürliches Kind z. B. wurde nicht zugelaffen, weil die Che dadurch bloßgestellt würde, und ähnliche Verhältniffe in großer Augahl mußten vermieden oder wenigstens vertuscht werden. Es fam nicht in Frage, ob durch folde sogenannte moralische Reinigung bes Dramas nicht Wahr= heit und leben literarischer Runft tief beschädigt würde. Feinere Cenforen behaupteten: manches Grelle in menschlichen Verhältniffen muß ja boch immer ausgeschlossen werden, benn jede Staatsgesell= schaft bewegt sich innerhalb gewisser moralischer Grenzen, ober mindestens innerhalb gewisser Convenienzen. Was werft ihr uns vor, daß unsere Grenzen und Convenienzen enger sind! Unser Bublicum hat eben glücklicherweise noch zartere sittliche Merven, warum sollen wir unser sittliches Gefühl beleidigen und burch öftere Beleidigung abstumpfen laffen ?! 3hr draußen in Deutschland vertragt ja auch noch nicht alle sittlichen Unfläthereien der französischen

Stücke; mit welchem Rechte werft ihr uns vor, daß wir nicht alle Natürlichteiten schmecken wollen, welche bei euch bereits eingebürgert sind? Wir befinden uns wohl dabei, daß wir unsere Einfachheit länger bewahren.

Dies Raisonnement wäre vielleicht bis auf einen gewissen Grad berechtigt gewesen, wenn Gebräuche, Sitten und Gesinnung Wiens dieser noch findlichen Ginfachheit entsprochen hätten, wenn der Staat wie bas Paraguah des Dr. Francia hermetisch abgeichlossen gewesen wäre von der Entwickelung in Deutschland. Das war aber trot aller Mauthschranken nicht möglich. Die Wiener blieben trot aller Schranken in geistiger Verbindung mit Deutsch= land, die Allgemeine Zeitung brachte täglich das ganze europäische Leben in den öfterreichischen Staat, Das Burgtheater felbst bedurfte fortwährend der zuströmenden Production aus Deutschland und Frankreich; diese Absperrung durch minutiose Censur auch in nicht= politischen Fragen bildete ein gläsernes Saus, aus welchem man in die ganz andere Welt hinausschaute, und jedermann empfand, baß bies ein fünstliches Wesen sei ohne inneren Halt. In einem Beinamen brückte man's furzweg aus; man nannte bas Burgtheater das "Comtessentheater", in welchem nur das gegeben werden dürfe, was ein junges, unerfahrenes Madchen ansehen könne, ohne zu berentlicher Rachfrage veranlaßt zu werden. Kann und barf bies ber Gesichtspunft eines öffentlichen Theaters sein?

Uebrigens erfolgte in diesem Zeitabschnitte die wichtige Einrichtung, daß die bedeutenderen Mitglieder des Nationaltheaters auf Lebenszeit angestellt und für pensionsfähig erklärt wurden. Dies bewilligte Kaiser Leopold. Kaiser Franz erweiterte die Bewilligung dahin, daß auch die hinterlassenen Wittwen eine Pension zugesichert erhielten.

Unter den neu engagirten Mitgliedern zeichneten sich Hr. Korn und Demoiselle Adamberger ans. Letztere, eine Tochter der so besgabten Frau Jaquet, hat eine ähnliche Stellung wie später Frl.

Neumann eingenommen; ähnlich in der allgemeinen bürgerlichen Achtung, welche ihrem becenten Wesen entgegen kam, und ähnlich in der zierlichen wie correcten Weise ihres Spiels. Nur im Ilmstange des Faches reichte Frl. Adamberger weiter; sie reichte in die Tragödie hinein und spielte die Beatrice in der "Braut von Messina" und das Clärchen in "Egmont". Auch dem auswärtigen Publicum wurde sie dadurch interessant, daß Theodor Körner ihr seine Liebe widmete und sie als Braut zurückließ, da er in den Freiheitskrieg gegen Napoleon zog. Er war um 1812 als Theaterdichter am Burgtheater angestellt worden und seine kleinen Dramen "Toni", "Hedwig", "Der Better aus Bremen" sinden sich 1812 und 1813 im Repertoire. Demoiselle Adamberger spielte Toni und Hedwig. Einen besonderen Einfluß auf Leitung oder Repertoire des Theaters hatte er nicht.

Unter den neuen Stücken dieses Jahrzehnts findet sich nichts Hervorragendes. Sine Fortsetzung des Kotzebue'schen, Menschenhaß und Reue" von Julius Graf von Soden unter dem Titel "Bersjöhnung und Ruhe" beweist, daß dies auch in's Französische übertragene Schauspiel Kotzebue's den Zeitgeschmack höchlich interessirte. Collin trat auf mit seinem "Regulus" und erwarb sich mit seinen historischen Stücken, welche auch vaterländische Stoffe und patriotische Zwecke verherrlichten, eine ungemeine Uchtung. Ernsthafte Stücke möchte man sie nennen, bei denen der Mangel au voller poetischer Kraft und fließender Sprache verdeckt wurde durch die würdige Ubsicht, welche überall hervorstrahlte. Collin stand in solcher Geltung, daß ihm nach seinem Ableben eine dramatische Todtenseier veranstaltet wurde.

In einer Unwandlung von hoher dramatischer Intention setzte man damals auch einen Theil der "Söhne des Thals" ron Zacharias Werner in Scene; unter dem Titel "Die Templer auf Chpern. Ordensgemälde in sechs Aufzügen". Die undramatische, schwer genießbare Dichtung Werner's war natürlich nicht geeignet,

Tuß zu fassen auf der Bühne. Gben so wenig eine "Bolyrena" eine Techter Befuba's - und eine "Bitellina" - eine Tochter bes Raisers Vitelling. - Solde einzelne Opfer an altclassische Stoffe find wohl durch Collin zu Wege gebracht worden, welcher felbst mehrfach in die Römer- und Griechenzeit zurückgriff. Die heroische Schauspielerin für die Polyrenen, Vitellinen, Zenobien (Traueripiel "Maon") war mittlerweile Madame Roofe geworden. Auch für rie "Johanna b'Arc", welche im Januar 1802 aufgeführt wurde. Im Berlauf beffelben Jahres erschien Schiller's "Jungfrau von Orleans", und die Frage drängt sich auf: Sat bas Burgtheater von Schiller's Absicht und Plan Kenntniß gehabt, ober hat Schiller eine ältere "Johanna b'Urc" gekannt? Letteres wäre wohl mahrscheinlich. Es tommen neben den historischen Hauptfiguren nicht nur dieselben Namen historisch sein könnender Rebenfiguren vor, wie Chatillon, Raoul, Thibaut d'Arc und die beiden Schwestern der Jungfrau, Louison und Margot, nein, auch Rahmond, der Liebhaber Johanna's, beißt Raimund, und auch ber Landmann Bertrand beißt Bertram, auch der englische Herold hat den englischen Soldaten neben sich. Schiller machte bekanntlich wenig Umstände, auch einen Stoff gu nehmen, welcher schon theatralisch bearbeitet vorlag; die "Maria Stuart" von Spieß, welche auf ben Bühnen war, hielt ihn nicht ab, auch eine "Maria Stuart" für die Bühne zu schreiben. Aber auffallent wäre es, daß er in den Nebenfiguren so treu einem vor= liegenden Stücke gefolgt wäre. Unterscheidend ift Folgendes: Dunois und der Erzbischof fehlen gang, Agnes Sorel besgleichen. Dafür hat ber König Karl eine Gemahlin Marie, und Jabean ist nicht seine Mutter, sondern seine Schwester. Dies könnte wieder auf Censurrücksichten beuten, welche eine Maitresse und eine un= natürliche Mutter zu verändern gewünscht. Und ein Prinz Louis, ein Better bes Königs, welchen ein so wichtiger Schauspieler wie Lange gespielt, ist eine bei Schiller ganz fehlende Figur. Sollte Dieser Pring für Dunois eingetreten sein, weil man ben unangenehmen Ausdruck "Bastard" vermeiden wollte? Der Name des Verfassers ist auf dem Zettel nicht genannt — wer löst dies Räthsel?

Es fehlt ein eigentliches Burgtheater-Archiv völlig. Was in alten Schränken in einem dunklen Gange, nahe bei der Cassa, an vergilbten Schriften aufbewahrt und unter Aufsicht eines ganz unsliterarischen Dekonomen stand, als ich in die Direction eintrat, das erwies sich als ein ganz regelloses, werthloses Durcheinander von Papieren und Büchern. Ich habe aus diesem Durcheinander hervorssuchen lassen, was für die Theaterbibliothek einigen Werth haben konnte, und diese Bibliothek ist durch meinen Repertoire-Inspicienten so viel als möglich vervollständigt und geordnet worden. Sine recht sorgfältige Sammlung der Theaterzettel und ein genaues Repertoire-buch mit allen Besetzungen, eine tressliche Arbeit, welche in's vorige Jahrhundert zurückreicht und von obigem Inspicienten ganz exact sortgesetzt worden, dies sind die einzigen authentischen Suellen, welche für die Geschichte des Burgtheaters vorliegen.

In diesen Quellen ließ ich nun forschen, um jenes Räthsel zu lösen. Da ergab denn das Repertoirebuch, daß die Anzeige des Zettels "Am 27. Januar 1802 zum ersten Male Iohanna d'Arc" eingetragen war als "Jungfrau von Orleans von Schiller". Dabei die Rummer des ersten Buches. Das Buch ward aufgesunden in der Bibliothef, ein kleiner gedruckter Sedezband, und hieß "Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie von Schiller. Mit einem Kupfer. Frankfurt und Leipzig. 1802". Der Titel war verändert in "Johanna d'Arc", der Name Schiller's auszgestrichen, das Personal umgewandelt, wie oben mitgetheilt ist. Die Frage war also aufgeklärt. Das Buch mochte schon in den letzten Monaten des Jahres 1801 erschienen sein, und wie Buchshändler zu thun pslegen, um ihre Producte länger jung zu erhalten und die Abrechnung über dieselben auf die zweitnächste Istermesse zu vertagen, war es mit der vorzeitigen Jahreszahl 1802 ausgegeben

worden. Das Nationaltheater konnte also das Schiller'sche Stück im ersten Monate 1802 schon geben, obwohl es in der literarischen Chronologie erst im Jahre 1802 erscheint.

Man hatte also damals schon bei einem so rohalistischen Stücke weitzehende Censurbedenken, ja weiter gehende, als später in der Metternich schen Spoche. Denn in letzterer Epoche findet sich sehr Vieles hergestellt, was Unno 2 gestrichen oder verstümmelt worden war. Zum Beispiel die Fahne der Iungfran, welche nur einen rothen Saum, aber keine Himmelskönigin zeigen durste, und die ächten Personen Isabeau, Ugues Sorel und Dunois. Charakteristisch ist jene erste Verstümmelung auch dadurch, daß neben religiösen Wendungen auch alle romantischen Ausschweisungen, wie die Erscheinung des schwarzen Ritters, beseitigt waren. Es ist, als ob die nüchterne Iosephinische Auschauung Hand in Hand mit der sirchslichen das Buch zusammengestrichen habe.

Schiller stand damals auf der Höhe seines Ruhmes. Er lebte nur noch zwei Jahre und einige Monate, und in solchem Augenblicke hatte das Nationaltheater den Muth, ein neues Stück von ihm so umzuändern, seinen Namen wegzustreichen, und eine große Tragödie von ihm so aufzusühren, daß er gar feinen Theil daran zu haben schien, und sicherlich auch nicht das kleinste Honorar dafür erhielt, denn ein gedrucktes Stück war vogelfrei für die Bühnen!

Aufsehen machte in jenem ersten Jahrzehnt unseres Säculums Babo mit seinem kleinen Stücke "Der Puls", welchem man eine bedeutende, leider ausgebliebene Nachfolge zutraute. Und Holbein mit der dramatischen Bearbeitung Schiller'scher Balladen. Der Gang nach dem Eisenhammer unter dem Titel "Fridolin" machte den Anfang und hielt sich lange auf den Repertoiren. "Die Bürgsichaft" lag mit dem Thrannen Dionhsius zu weit rückwärts für das Publicum. Bezeichnend ist, daß Schiller auch im Epos dem Drasmatiser vorarbeitete, eine schmerzliche Mahnung daran, daß gerade das deutsche Theater so ties betrossen wurde durch seinen frühen Tod.

## VII.

Zu Anfang des Jahres 1814 verschwindet der Josephinische Titel "Nationaltheater" vom Zettel, und es erscheint statt seiner die Bezeichnung "Theater nächst der Burg".

Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grunde der Namenswechsel eingetreten ist. Vielleicht aus einem politischen Instincte. Man war auf dem besten Wege, Napoleon zu besiegen, man sah eine neue Zeit kommen, welche mit der nationaldeutschen Bestrebung Kaiser Joseph's wenig zu schaffen haben würde, man fand den Tendenztitel nicht mehr zupassend.

Wunderlich genug! Gleichzeitig mit dieser Namensänderung tritt eine Aenderung in dem Inneren des Theaters ein, welche den neuen Namen "Burgtheater" festiget und weiht. Wunderlich, weil die Namensänderung mit der inneren Aenderung in gar keinem Zussammenhange steht. Sin Tramaturg tritt ein und übernimmt in besicheidener Stellung die geistige Leitung, an welcher es seit Kaiser Joseph gesehlt, und welche er achtzehn Jahre lang segensreich führt. Dieser Mann war Schrehvogel.

So wie das Nationaltheater seinen Aufschwung dem Kaiser Joseph verdankte, und mit dessen Ausscheiden in Mattigkeit versiel, so verdankt das Burgtheater seinen Ausschwung von 1814 bis 1832 im Wesentlichen der dramaturgischen Thätigkeit Schrehvogel's, und nachdem er ungebührlich entsernt worden, versank es ebenfalls in Mattigkeit, nur von den Arbeiten und Erwerbungen zehrend, welche Schrehvogel hinterlassen hatte.

Schrepvogel war ein geborener Wiener, welcher sich in stiller Weise eine sorgfältige Bildung angeeignet hatte in literarischen Dingen. Er hatte sich einige Jahre lang in Iena aufgehalten zu Anfang des Jahrhunderts, wo damals unter Goethe's und Schiller's Juthun eine gründliche schöngeistige Cultur blühte; er war bei seiner Heinfehr 1802 auf kurze Zeit eingetreten in das Burean des Nationaltheaters, und war bald wieder ausgeschieden, vielleicht weil er noch zu jung war und noch keine rechte Stätte sinden konnte zur Wirksamkeit. Einer Kunsthandlung widmete er die nächsten zwölf Jahre, und in Beodachtung des Theaters, in sorgfältiger Aussbildung seiner Kenntnisse und seines Geschmacks bereitete er sich vor zur Führung eines Umtes, welches reifere Manneskraft verlangt und einen geübten Blick.

Er wurde auch nicht zum sogenannten Theatersecretär ernannt, weil man eine große resormatorische und schöpferische Thätigkeit von ihm erwartet hätte; das Bedürfniß einer solchen empfand man kaum, und seine Stellung war gar nicht dazu angethan, so Besonsoeres von ihm zu erwarten. Eine solide Thätigkeit aber trat mit ihm ein, geläutert durch hinreichende schönwissenschaftliche Bildung, unbeirrt von gelehrtem Fachdünkel, welcher das täglich sich ernenernde Leben gering schätzt, getragen von einem ruhigen Ernste, welcher weiß, was er will.

So begann er unscheinbar. Die Zeitverhältnisse kamen ihm tresslich zu statten. Eine Friedensaera nach den französischen Kriegen breitete sich vor ihm ans, die erschöpfte Welt athmete auf, und war geneigt, sich den Künsten des Friedens hinzugeben, und die Verswaltung des Theaters selbst streckte eben die Wassen, und gab einer neuen Thätigkeit allen Raum. Ein Consortium von Cavalieren nämlich, die Esterhäzh, Schwarzenberg, Lobsowitz, Palssh an der Spitze, hatte inmitten der Kriegsjahre die Direction geführt und hatte sich erschöpft. Nur ein Palssh war übrig geblieben als Disrector des Burgtheaters und des Theaters an der Wien, ein äußerst

freundlicher, gefälliger Herr. Er überließ dem neuen Dramaturgen gern die geiftige Leitung, und so stand Schrenvogel einige Jahre lang auch die schöne, große Wiedner Bühne zur Verfügung, welche sich für größere Stücke weit besser eignete, als der dürftige Raum des Burgtheaters.

Man sagt wohl, es sei Schrenvogel die erfolgreiche Leitung darum leichter gemacht worden, weil die ihm zufallenden Jahrzehnte ziemlich reich gewesen seien an dichterischer Production für das Theater, und weil sich in diesen Jahrzehnten ungewöhnlich viel Darsstellungstalente entwickelt hätten. Mag sein; aber man muß auch zugestehen, daß er sich hülfreich und einsichtig erwiesen hat für Försberung dramatischer Dichtung, für Auffindung und Ausbildung schauspielerischer Talente.

Das größte dichterische Talent, welches ihm gleich in seinen ersten Jahren begegnete, war Franz Grillparzer. Dieser ganz junge Mann überreichte ihm 1816 ein Foliomanuscript auf grobem, grauem Bapier. Darauf stand geschrieben: "Die Uhnfrau". Der junge Mann war schüchtern, wortkarg, auspruchslos. Er zeigte sich weit entfernt davon, die Aufführung seines Manuscripts für mahr= scheinlich zu halten. Aber Schrehvogel erkannte auf der Stelle die Klaue bes Löwen. Ich habe bies erfte Manuscript in ber Sand gehabt, und ich wüßte kaum Etwas, was mir lehrreicher vorgekommen wäre für Erkenntniß bes Dichters und für Erkenntniß bes Drama= turgen. Schrehvogel hat Bemerkungen und Vorschläge zur Uen= berung an den Rand geschrieben, welche den fundigen Blick bes Dramaturgen deutlich an den Tag legen. Und der Dichter, obwohl ein ganz junger Mann, hat diese Bemerkungen gewürdigt, wie ein gang reifer Charafter, ber genau weiß, was er beachten und befolgen, und was er unbeachtet laffen foll. Merkwürdig baran ift auch, daß ber landläufige Borwurf der Schickfalstragödie, welcher die "Ahnfrau" wie ein Seuschreckenschwarm begleitet hat, am meisten Nahrung er= halten hat durch einige eingeschobene Aenderungen Schrenvogel's,

ber selbst eben so wenig wie Grillparzer ein Anhänger ber Schickfalsidee war im dramatischen Kunstwerke. Grillvarzer hat sich auch gleich bei ber ersten Auflage seiner "Ahnfrau" nachdrücklich ausge= sprochen über biesen Bunkt. Seines Bissens - fagt er - findet sich in bem Stücke feine Spur von bem abgeschmackten Irrglauben, ben man ihm hat andichten wollen. Es sei ihm nicht in ben Sinn gefommen, Berbrechen burch Berbrechen ent fühnen ju laffen, und in ber Verkettung von Schuld und unglücklichen Ereignissen, welche den Inhalt des Trauerspiels ausmacht, ein neues Shiftem des Fatalismus darzustellen. "Shakespeare und Calberon" — fährt er fort — "haben den abergläubigen Wahn finsterer Zeiten mit ungleich größerer Kühnheit zu poetischen Zwecken benutzt, als es in der "Ahnfrau" geschehen, ohne daß man sie deshalb verfetert hätte. Das Schicksal spielt in ber "Andacht zum Kreuz" und in bem "Fegefeuer des heil. Patrif" (beide von dem angeblich christ= lichsten aller Dichter) eine mehr heibnische Rolle, als in bem gegenwärtigen Stücke, worin eine Sünderin ihre geheime Unthat durch den guälenden Anblick der Schuld und der Leiden abbüft, die fie zum Theil selbst über ihre Nachkommen brachte; eine Vorstellungs= art, welche dem jüdischen und driftlichen Lehrbegriffe eben nicht widerspricht. Der verstärfte Antrieb zum Bosen, der in dem angeerbten Blute liegen kann, hebt die Willensfreiheit und die moralische Zurechnung nicht auf. Die Sophisterei ber Leidenschaften, welche ber Berfasser seinen tragischen Bersonen in den Mund legt, ist nicht sein Glaubensbekenntniß; so wenig als die zufällige Wahl eines märchenhaften Stoffes einen Beweis gegen die Orthodoxie feiner Runftanfichten abgiebt. Der Berfasser kennt bie Schule nicht, zu der man ihn zu zählen beliebt, und er weiß nicht, mit welchem Rechte man einen Schriftsteller, ber ohne Anmagung und ohne Zusammenhang mit irgend einer Partei zum ersten Mal im Publicum auftritt, Ungereimtheiten zur Last legt, die von Anderen, sei es auch zu seinem Lobe, gesagt werden mögen."

Umsonst! Die Schicksalsidee, burch Werner's "Bierundzwanzigsten Februar" und durch Müllner's furz vorher erschienene "Schuld" in die äfthetische Debatte gebracht, war ein zu beguemes Thema für weise scheltende Kritik, als daß man "draußen im Reiche" von der Ablehnung des jungen Dichters Notiz genommen hätte. Er war hiermit einmal classificirt, und die Classennummer ist ihm angeheftet geblieben, obwohl seine bramatischen Dichtungen gar nicht vakten in die Rummernclasse. Die deutsche Kritik hat sich kaum je eine ärgere Blöße gegeben, als in ber oberflächlichen Beurtheilung Grillvarzer's. Noch heute weiß sie es nicht, daß nach Goethe und Schiller keine bichterische Kraft im Drama unter uns aufgewachsen ist, welche einen classischen Platz mit so gutem Grunde einzunehmen berufen ift, als die Franz Grillparzer's. Eine Reihe von Jahren glaubte man, Heinrich von Kleist diesen nächsten Plat vorbehalten zu dürfen. Aber die Reife der Zeit ift entscheidend für classische Un= fprüche, und die Erfahrungen namentlich auf der Bühne, welche ein Prüfftein des Bestandes ift, haben nicht für die Kleist'sche Reife gestimmt. Die frankhafte Aber ber Absonderlichkeit, welche all' seine Stücke durchdringt, ist dem Publicum von Jahr zu Jahr sichtlicher und störender geworden. Roch in den ersten fünfziger Jahren fand das "Kätheben von Heilbronn" und selbst der somnambüle "Bring von Homburg" eine leidlich theilnehmende Zuhörerschaft im Burgtheater; in den sechsziger Jahren verlor selbst das "Käthchen" mehr und mehr seine Anziehungstraft, und der "Prinz von Homburg" wurde als frankhaft und unschön im Stich gelassen. Grillparzer's Stücke bagegen, nach Schrenvogel's Abgang zwei Jahrzehnte lang im Repertoire vernachlässigt, erwiesen sich sämmtlich bei ihrer Wiederaufnahme als fräftig und tüchtig. Die bekannte "berbe Frische", welche Tieck ben Aleist'schen Werfen als Charafteristif zutheilte bei ber Berausgabe, paßt jetzt viel eher auf Grillparzer, besonders wenn man die Worte umfehrt, und frische Herbheit fagt. Sie duftet stärkend aus Grill= parzer's Dramen entgegen. Tein gesehene Wahrheit schlicht ausgebrückt und gesunde psychologische Entwickelung in den Charafteren würzt Grissparzer's Compositionen, welche nie ohne Genialität und doch immer einfach sind.

Er wurde der neue dichterische Halt des Burgtheaters von das mals bis heute. Zwei Jahre nach der "Uhnfran" brachte er die "Sappho", welche heute, fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung, fast noch mächtiger und schöner wirft als damals. Wenigstens fonnte sie 1866 und 67 zahlreicher vor gedrängt vollem Hause aufgeführt werden, als da sie neu war.

Sie ist wunderbar schnell entstanden. Auf dem Bege nach dem Prater hat ein Musiker Grillparzer angetreten mit dem Borsschlage, einen Operntext, Sappho" zu schreiben. Grillparzer hat Nein gesagt; der Name Sappho ist aber befruchtend in seine Seele gesfallen, und einsam in den Prater tief hinein wandelnd hat sich ihm der Stoff entwickelt und gegliedert, dergestalt leicht, natürlich und vollständig, daß er bei der Rücksehr in die Stadt die ganze Tragödie vor sich gesehen. Sogleich hat er sich an's Schreiben gemacht, und in ein paar Wochen ist das Stück fertig gewesen.

Welche Freude für Schrenvogel, der sogleich an die Inscenessehung gegangen. Die Melitta nur machte dramaturgische Schwiesrigkeiten, weil die junge Frau Korn in die banalsweisen Rathschläge der Collegen verstrickt worden war. Grillparzer sitzt bei der vorsletzen Probe im dunklen Parterre und leidet sehr von der declasmirenden Melitta. Endlich tritt sie ab und überrascht ihn mit ihrer Nachbarschaft im dunklen Parterre und mit der schüchternen Frage, ob er zusrieden sei mit ihrer Auffassung. Er weicht aus mit der Antwort, und sie rust: Ich hab' mir's gedacht! ich selbst bin gar nicht zusrieden; morgen werd' ich sie sprechen, wie ich mir's denke!

— That's, und wurde die naive, hinreißende Melitta, welche im Angedenken der Wiener das Ideal dieser liebenswürdigen Rolle gesblieben ist.

1821 erschien die Trilogie "Das goldene Bließ" auf ber Scene

des Burgtheaters. Von dieser Trilogie hat die deutsche Bühne außerhalb Wiens nur das dritte Stück "Medea" hie und da durch eine gastirende Schauspielerin kennen gelernt. Schrehvogel führte die ganze Trilogie auf, und sie steht seit 1857 wieder ganz im Respertoire des Burgtheaters.

1825 erschien "König Ottokar's Glück und Ende" auf ber fleinen Scene am Michaelerplate. Das Schicksal Napoleon's hatte Grillvarzer dabei vorgeschwebt. Böhmische Empfindlichkeit hatte die Erlaubniß zur Aufführung bes Stückes erschwert; aber Schrepvogel war in Behandlung schwieriger Censurfragen geduldig und zäh; er fam deshalb öfter zum Ziele, als seine nächsten Rachfolger, welche bies Stück und ben 1828 folgenden "Treuen Diener seines Herrn" fallen ließen. Er war sich offenbar wohl bewußt, daß eine große vater= ländische Dichterfraft einem Theater Fundament und Weihe verleiht, und wie ein großes vaterländisches Eigenthum gepflegt sein foll. Er war sich überhaupt bewußt, daß starker und mannigfaltiger Inhalt einem Theater noththut, damit sich das Institut nicht zur bloßen Unterhaltung verflüchtige. Wenn man feinen Directionsjahren aufmerksam folgt, so findet man, daß er in jedem Jahre bei aller Sorge für leichte Unterhaltung seines leichten Bublicums eine Inscene= setzung betreibt, welche über das Alltagsbedürfniß hinausgeht.

Gleich im Jahre seines Eintritts — 1814 — wird Schiller's "Wallenstein", wenn auch in verfürzter Form, in's Repertoire eingeführt. Keine geringe Eroberung, wenn man der sonstigen Censurrücksichten gedenkt und sich das Stück vergegenwärtigt, welches einen kaiserlichen Feldherrn und ein kaiserliches Heer in einer Handelung auf das kaiserliche Hoftheater bringt, welche sich um Abfall, Fahnenflucht, Verschwörung und Empörung bewegt. Das "Lager" war in dieser Zusammenziehung übergangen, und die "Piccolomini" und "Wallenstein's Tod" waren, wie der Zettel besagt, auf fünf Acte "in die Kürze gezogen und für einen Abend eingerichtet von H\*\*\*\*".

In bemselben Jahre 1814 am 29. December wurde Schiller's "Maria Stuart" zum ersten Male aufgeführt.

1815 "Correggio" von Dehlenschläger. Dies Stück hat sich auf dem Burgtheater allein gehalten trotz seines unangenehmen Ausgangs, welcher ben Helden unter einem Sack voll Rupfermunge verschmachten und erliegen läßt. Der erfte Gindruck wird nirgend fo respectirt, wie beim Wiener Theaterpublicum. Es ist dies chen auch heute noch! — ein geschlossenes Theaterpublicum, welches ge= treulich fosthält an feinen Traditionen. Sat ein Stück einmal gefallen, so bleibt ihm der gute Ruf unwandelbar tren. Noch fünf= unddreißig Jahre nach ber ersten glücklichen Aufführung ward bies schwächliche Stück mit günstiger Vormeinung angeschaut, als Korn jum letten Male spielte und mit seinem Ginlio Romano von der Bühne schied. Fünfundbreißig Jahre lang hatte er dieselbe Rolle gespielt. Sie ging an Nichtner über, und bas Stud fristete sein Leben noch, wenn auch dürftiger, vor einem neuen, viel fritischeren Geschlechte. Eine erste Aufführung würde es heute, auch mit der besten Besetzung, kaum besteben.

In demselben Jahre war "Der Rehboch" von Kozebue neu, ein sehr lascives Stück, welches dem damaligen Publicum sehr gestiel und mit seinen üppigen Zweideutigkeiten keinerlei Unstoß erregte. Ich sühre dies an als ein Symptom des Zeitgeschmacks. Das achtzehnte Jahrhundert war in den sogenannten Natürlichkeiten ungesmein nachsichtig, und diese Eigenschaft lebte im Burgtheater fort beinahe dis gegen die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Ein alter Dekonom des Burgtheaters versprach sich 1850 goldene Einsnahmen, wenn der leider ob seiner Lüderlichkeit aus dem Repertoire gestoßene "Rehboch" wieder gegeben werden dürste. Wie sehr dies aber dem Geschmack unserer Zeit widerspricht, konnte ich recht deutlich an Schröder's "Klingsberg" erkennen, welcher an allen Ecken und Enden gemildert und verseinert werden mußte bei einer Wiederaufnahme in den fünfziger Jahren, und dennoch als sehr gröblich aufsiel. Und

viese zwei Klingsberg-Stücke sind Wiener Stücke, benen Schröber einen völlig wienerischen Typus verliehen hatte! Die heutigen Wiener aber erschrafen über den freien Ton ihrer Bäter und Mütter.

"Die Schuld" mar 1813 neu gewesen und hatte burch klingende Berse und einen spannenden Inhalt außerordentliches Glück gemacht. Dieser günftige Eindruck blieb den folgenden, an Zahl geringen Brobuctionen Müllner's am Burgtheater treu. 1816 wurde sein "Rönig Angurd" gegeben - Frau Schröder Brunhilde, Berr Beurteur Angurd - und in biefer gunftigen Strömung eine Zeitlang aufgenommen und getragen, als ob es ein dauerndes Repertoirestück ware. Diese Gunft fam 1820 selbst ber "Allbaneserin" zu statten, welche die Manierirtheit und innere Hohlheit der Müllner'schen Muse schon damals einem Theile des Publicums sichtbar machte. Solch ein Wasserfall, ber eine Zeitlang bewundert und plötlich dunn wird, ja sogar gänzlich aufhört, erscheint eben in der Literarge= schichte von Zeit zu Zeit. Er ist durch Pumpwerk entstanden und hat keinen natürlichen Zufluß. Besonders beim Theater ift die Mode ein recht augenscheinlicher Factor, und ich finde fein Zeichen, daß Schrehvogel durch Mode-Erfolge berauscht ober getäuscht worden wäre, wenn er auch Werth legte auf ein überraschendes Driginalwerk, wie "Die Schuld" immerbin war.

In demselben Jahre 1816 setzte er Goethe's "Tasso" zum ersten Male in Scene — Korn Tasso, Roose Antonio, Adamberger Prinzessin; Julie Löwe, eine neue Größe, Sanvitale.

Dasselbe Fräulein Julie Löwe war ihm einen Monat später hülfreich für das glänzende Gelingen seiner eigenen Arbeit, der "Donna Diana", welche am 18. November 1816 zum ersten Male aufgeführt wurde. Diana — Löwe, Don Cesar — Korn, Perin — Roose. Diese Bearbeitung des Moreto'schen Stückes, in welcher ihm Molière und Gozzi vorausgegangen waren, hat Schreyvogel's literarischen Namen "Carl Angust West" dauernd eingeführt in

unsere bramatische Literatur. "Ich habe bei der vorliegenden Besarbeitung" — sagt er in der Vorrede zur ersten gedruckten Ausgabe der "Donna Diana" — "Gozzi's Veränderungen benutzt, aber mich im Ganzen so nahe an das spanische Driginal gehalten, als die Verschiedenheit des Nationalgeschmacks nur irgend zu erlauben schien. Insbesondere habe ich geglaubt, dem Charakter der Prinzessin seinen ursprünglichen Abel wiedergeben zu müssen, den er in der sich zum Burlessen neigenden Manier des Gozzi zum Theil verloren hatte. Dagegen verdankt Perin (bei Gozzi "Gianetto", im spanischen Drisginal "Polisla") der Hand des Letzteren mehrere glückliche Züge, die ich beibehielt. Auch Don Cesar ist, zum Theil nach Gozzi's Umsrissen, mehr ausgebildet worden."

Schrehvogel spricht in den Vorreden zu seinen Bearbeitungen immer so einfach und bescheiden. In Wahrheit sind diese Bearbeitungen in vielem Betracht selbständige Arbeiten. Die "Verschiesbenheit des Nationalgeschmacks" war ihm ein fester Leitstern, nach welchem er, vom Original abweichend, selbständig vorging. Seine Vorreden zum "Leben ein Traum" zeigen dies deutlich, und entwickeln darüber, wenn auch mit wenig Worten, bestimmte Grundstäte.

Der große Erfolg dieser "Donna Diana" war ein sehr folgenreicher für das Burgtheater, er begründete eine Geschmacksrichtung für poetisches, formell sauber ausgearbeitetes Lustspiel, welchem das Publicum des Burgtheaters tren geblieben ist. Süddeutsches Naturell, steter Wechselverkehr mit Italien mag diese Richtung und Neigung unterstützt haben. Sie ist auch für den seineren Ton in jedem höheren Lustspiele einflußreich geblieben bis auf die heutige Zeit.

Der "Donna Diana" war die Bearbeitung des Calderon'schen "Leben ein Traum von C. A. West" vorausgegangen. Sie hatte, im Theater an der Wien zuerst aufgeführt, ebenfalls günstige Wirstung gehabt, war aber in Form und Wesen nicht so charakteristisch

neu gewesen für das Burgtheater. Das Calderon'sche Stück war schon im Jahre 1760 auf dem kaiserlichen Stadttheater in Wien (Kärnthnerthor-Theater) dargestellt worden unter dem Titel "Das menschliche Leben ist ein Traum, in fünf Acten, aus dem Italie-nischen (La vita è un sogno) übersetzt und in deutsche Verse gebracht von M. Jul. Friedrich Scharfenstein", und Herr von Sinssiedel hatte eine getreue Uebersetzung des Calderon'schen Stückes einige Jahre vor der West'schen Bearbeitung in Weimar zur Aufstührung gebracht.

Schrehvogel sagt mit Recht, daß eine Uebersetzung unserer Bühne nicht genügen könne. Er setzt sogar hinzu: "Um diesem Schauspiele diesenige Form zu geben, worin es als ein bleibender Erwerb unserer bramatischen Literatur betrachtet werden könnte, müßte es, nach der Idee des Originals, mit völliger Freiheit neu geschaffen werden. Bis das geschieht, mag die gegenwärtige Besarbeitung in der Gestalt bestehen, in welcher sie Eingang auf den Theatern und bei dem großen Publicum gesunden hat".

Diese Bearbeitung ist nach langer Pause 1866 im Burgtheater wieder aufgenommen worden, und es zeigte sich, daß nach einem Zwischenraume von fünfzig Jahren der Geschmack des Publicums dem Kerne des Stückes zugethan geblieben war, in der zweiten Hälfte aber schon starke Kürzungen nöthig machte. Rosaura mit ihrem Vater und ihrem ungetreuen Liebhaber mußten ganze Scenen aufgeben, welche unerquicklich befunden wurden.

Schrehvogel selbst spricht sehr unbefangen über die Fehler Calderon's, und die Linien, welche er in seinen Einleitungen vorzeichnet für die Bearbeitung fremder Stücke, sind gut und lehrreich. Man erkennt in ihnen den kundigen Dramaturgen, welcher den wahllos verhimmelnden Lobpreisern älterer dramatischer Dichstungen überlegen ist.

In solcher Beise errang Schrepvogel dem Burgtheater eine tonangebende Stellung, und da er nicht abließ, in dieser schaffenden

Richtung fortzustreben — "Don Guttiere, der Arzt seiner Ehre", nach Calderon, folgte bald den obigen Bearbeitungen —, da er serner in Nachholung classischer Stücke, welche das Nationaltheater liegen gelassen, umermüdlich war, und da er endlich die neue Production im deutschen Drama rasch und sorgfältig benutzte, so brachte er Bestand, Leben und einen reichen Inhalt in das Repertoire des Burgtheaters. Kurz, er begründete einen wohlverdienten Ruf des Burgtheaters, welcher noch mehrere Directionen nach seinem Aussicheiden mit den Zinsen dieses Ruses versorgte.

Von den nachzuholenden Werken sette er, wie schon erwähnt, zuerst,, Maria Stuart" in Scene, und errang er 1819 auch Lessing's "Nathan", ein Lehrbild der Toleranz, welches in den dreißiger, viersiger, ja in den fünfziger Jahren selbst den ersten Eintritt kaum errungen hätte. Koch spielte den Nathan, Lange den Patriarchen, welcher nur als "Comthur der Hospitaliter" eingeführt werden konnte. Sben so war der Rlosterbruder unter dieser Bezeichnung nicht gestattet, sondern erschien — Costenoble — als Diener des Comthurs.

Bon Shakespeare brachte er neu "Romeo und Julia" — 1816 (Korn — Romeo, Adamberger — Julia, Roose — Mercutio); "Heinrich den Vierten" in beiden Theilen (Anschütz — Falstaff); den "Kaufmann von Benedig" in selbständiger Einrichtung (Costenoble — Shylock); — und "Othello" in neuer eigener Bearbeitung (Anschütz — Othello).

Auch für Heinrich von Aleist machte er wiederholte Anstrensgungen. 1821 versuchte er unter dem Titel "Die Schlacht bei Fehrbellin" den "Prinzen von Homburg". Er verunglückte. Die Scene der Todesfurcht des Helden, unter allen Umständen höchst mißlich durch das Preisgeben auch der Geliebten, erregte Mißfallen im Publicum. Auch "Die Familie Schroffenstein" in der Holsbein'schen Bearbeitung als "Waffenbrüder" fand nur einen uns

sicheren Boden. Uhland's "Ernst von Schwaben" fonnte sich eben= falls nicht halten wegen bes mangelnden dramatischen Charafters.

Gegen Ende seiner Directionsführung brachte er noch, Wilhelm Tell" und zulett "Götz von Berlichingen". Obwohl auch dieser feine geschlossene dramatische Form hat, welche für ein volles Intersesse des Theaterpublicums erforderlich, so entbehrt er doch nicht trefflicher dramatischer Scenen und gewinnt durch urfräftige Sprache immer eine mannigsache Theilnahme. Die frische, erquickende Gesinnung, welche den störenden Scenenwechsel durchweht, hat allmälig das Publicum ausnahmsweise für diese Form in Tableaux gewonnen, und "Göt" hat sich auf dem Repertoire behauptet.

Neue Dramatifer, die ihm zu statten kamen, waren Houwald, Schenf, Raupach. Auch Clauren will genannt sein wegen ber Anziehungsfraft, welche seine sentimentalen Lustspiele trot ihrer kleinen Manierirtheit eine Zeitlang ausübten. Vorübergebende Erfolge entstehen zumeist aus einer geschickten Manierirtheit, welche fitzelt, und ein Theaterdirector fann den Bortheil solcher Zugfraft nicht abweisen, so lange die allgemeine Mode dafür ist, und sobald nicht gemeine Hülfsmittel im Spiele sind. Eben weil fie manierirt find, geht ihre Mode immer bald vorüber, und die allgemein ge= wonnene Ginsicht in ihre Schwächen fommt der öffentlichen Beschmacksbildung zu statten. So ungefähr pflegte sich Schrenvogel zu äußern, wenn er barauf hinwies, daß er sieben Mal in der Woche zu spielen habe, und daß ohne ein bemerkenswerthes Talent die Wirfung solder Clauren'schen und ähnlicher nicht courfähiger Productionen doch nicht entstehen könnte. Ein täglich spielendes öffentliches Theater könne nicht ein Saal für Auserwähltes sein; es sei ein Markt. Dieser dürfe nichts Gemeines und Unwürdiges bieten, aber er müsse mannigfach und reichlich bieten. Aufmerksam auf die edleren Regungen im Bublicum, müsse nur der Aufseher des Marktes stets bedacht und beeilt sein, die im Kern schwache oder schabhafte Waare bei Zeiten verschwinden zu laffen. Uebergroße

principielle Strenge gefährde auch die Entwickelung neuer schöpferischer Talente, welche sich zumeist erst im Anschauen ihrer Stücke läuterten.

Wenn man jest die Honwald'schen Stücke liest, so wundert man sich freilich, daß solche weichliche und schwammige Composition das allgemeine Interesse habe gewinnen können. Und doch war dem so. "Das Bild" machte 1821 Furore. Die frankhafte Liebesseligkeit des Malers Spinarosa und für ihn rührte alle Franensherzen, und die Theatererfolge bei den Franen sind die breitesten. Den Franen ist das sentimentale Drama die wichtigste Staatsaction, und die Männer müssen daran theilnehmen, wenn sie nicht den Abel ihres Herzens verdächtigen wollen. Rleinere Stücke selbst, wie "Fluch und Segen", "Der Leuchtthurm", "Die Heimkehr", füllten die Theater Jahre lang.

Sben so merkwürdig ist, wie derlei Wirkungen allmälig aufshören. Oft ohne ersichtlichen Anstoß. Der niederlausitische Gutssbesitzer von Houwald, ein wohlwollender Mann, ist gar nicht sonderlich behelligt worden durch kritische Widersacher, sondern es hat sich nach einigen Jahren von selbst ergeben, daß man an dieser thränenweichen Marklosigkeit kein hinreichendes Gefallen mehr finde. Das bemerkt eine Theaterdirection sehr bald, und die Stücke— sind gewesen.

Von strengeren Sehnen waren die großen Stücke, wie "Belisar" von Eduard von Schenk. Sie waren auch in größerem Style gestührt, und die mächtige Figur des berühmten Heldenvaters Eßlair stellte sie auf Gastreisen dem verschiedenartigsten Publicum dar. Aber mit dem stattlich ausgerüsteten Heldenvater gingen sie auch vorüber. Anschütz, welcher diese Rollen im Burgtheater trug, übertraf vielleicht Eßlair in Nüancirung der Rede, hatte aber in Gestalt und Wesen nicht das Heldenmäßige, welches für den Einstruck der Schenkschen Rollen nöthig war. Die Stücke imponirten auch mit ihm eine Zeitlang, so lang eben dieses Pathos in fernen

Staatsbegebenheiten Anklang fand. Der Anklang verringerte sich, als man prüfte und wog, und den geistigen Inhalt, so wie die charakteristische Wahrheit nicht groß genug befand — die Stücke verschwanden, obwohl Anschütz-Belisar und Schröder-Antonina noch vorhanden waren.

Einen viel breiteren Zeitraum großen Ginfluffes auf die Bühne hat Ranvach behauptet. Seine erste Blüthezeit fällt in die zwanziger Jahre. Seine "Fürsten Chamansty" wurden gegen Ende 1819 durch Frau Schröder eingeführt, 1827 folgte "Jidor und Olga", 1829 "Der Nibelungenhort". Letterer hat ein paar Jahr= zehnte Stand gehalten. Das dem Theaterpublicum neue Thema des vaterländischen Epos war sehr deutlich und wirksam dramatisirt, und die Liebesscenen zwischen Siegfried und Chriemhild boten einen starken theatralischen Reiz in ihrer sehr ansprechenden Naivetät. Hätte Raupach mit Siegfried's Tobe geschlossen, bas Stück wäre wohl dauernd auf dem Repertoire geblieben. Die furze schließliche Erledigung der "Nibelungen-Noth", welche viel breitere Ausführung braucht und auch in einer solchen für das Theater mißlich ist durch bas massenhafte Morden, entzog dem Stücke die künstlerische Geschlossenheit. Das Bleigewicht am Ende rif das wohlgeformte Bild mit sich hinab. Die erste Besetzung der Hauptpersonen (Chriemhild — Sophie Müller, Siegfried — Löwe, Brunhild — Schröber, Hagen — Anschütz) hatte ber Ginführung bes Stückes die besten Dienste geleistet.

Auch das wichtigste Lustspiel, welches Raupach gelang, "Die Schleichhändler", eine zeitgemäße Verspottung der Walter Scotts Manie, siel noch in die Directionszeit Schrehvogel's — Januar 1830 — und er hatte somit alle Vortheile der Raupach'schen Laufsbahn, welche erst in den dreißiger Jahren niederging in Fabrikation trockener Lustspiele und in dürrer Dramatisirung der Hohenstaufen. Dies historische Thema, eine mächtige Vertiefung in den Streit zwischen Staat und Kirche voraussexend, verlangt an und für sich

eine Shakespeare'sche Kraft, und enthüllte zu deutlich die ungenügende innere Welt Raupach's. Das Berliner Hoftheater, durch den protesstantischen Standpunkt begünstigt für Aufführung dieser religiösen Controverse, gewann dadurch für einige Jahre den Schimmer eines stattlichen Inhaltes. Aber auch dort erwies sich diese Repertoiresbereicherung bald als ein bloßer Schimmer. Der wirklich poetische Inhalt gebrach, das eigentliche Publicum blieb kalt bei diesen Staatsactionen ohne menschliche Wärme, und die Theatermacht Raupach's verlief im Sande, weil nun völlig offenbar wurde, daß der dichterische Quell sehlte.

Ein Spisodenstück Raupach's aus der Hohenstaufenzeit, "König Enzio", dessen Reiz in merkwürdiger Begebenheit ruhte, kam noch auf's Burgtheater in der letzten Zeit Schrenvogel's.

Von den Stücken, welche unter ihm Erfolg hatten, ist etwa noch "Bandyck's Landleben" von Kind, insosern ein sogenanntes Künstlerdrama damit in Mode kam, und "Hans Sachs" von Deinshardstein zu erwähnen. Der Leser wird hinlänglich inne geworden sein, daß jene Friedenszeit dem kundigen Theaterdirector eine reicheliche Production von Stücken und mit ihnen Stoff genug bot zu ergiebiger Thätigkeit.

Wir haben nun zu betrachten, welch eine Fülle von schausspielerischen Talenten für diese Zeit erwuchs, und wie Schrehvogel sie zu finden, zu stellen, zu entwickeln und zu verwerthen wußte.

## VIII.

Schauspielerische Talente gediehen wirklich zu Schrehvogel's Zeit in erstannlicher Fülle. Uls ob die von den Franzosenkriegen erschöpfte deutsche Welt all' ihre Fähigkeiten mit Bewußtsein der darstellenden Kunst anheimgegeben hätte.

Wirklich ist auch der Friede nöthig für den Schauspielberuf. Sammlung, strenge Uebung, Aufmunterung durch ein unzerstreutes Publicum sind dem Schauspieler unerläßlich. Eine bewegte politische Welt ist dem Gedeihen der Schauspielkunst niemals günstig. Das gespielte Leben verliert seine Hauptreize, wenn das wirkliche Leben in hohen Wogen geht.

Schrehvogel fand eine gute Liebhaberin für das Lustspiel in Julie Löwe, und er fand eine außerordentliche tragische Liebhaberin — doch nein, das war sie nie, — er fand eine außerordentliche Heroine in Frau Sophie Schröder; er fand endlich in seinen letzten Directionsjahren auch die ersehnte tragische Liebhaberin in Sophie Müller.

Er fand einen geschmackvollen Liebhaber in Korn, einen feurigen in Löwe, einen liebenswürdigen in Fichtner.

Er fand für das ältere Fach einen Heldenvater in Anschütz, einen Charafterkomiker in Costenoble, einen heiteren Bater in Wilhelmi.

Dazu die guten Reste früherer Zeit Koch, Krüger, Roose — Herz eines Directors, was willst du mehr?!

Die wichtigste Schauspielerin unter diesen Talenten war Fran Sophie Schröder. Sie konnte nicht wie Cäsar von sich sagen: ich kam, sah und siegte. Im Gegentheil: sie kam, wurde gesehen, und ging. Ihr Neußeres war auch in ihrer Ingend nicht vortheilhaft, und die kleine robuste Gestalt machte als Liebhaberin keinen vorstheilhaften Eindruck in Wien.

Sie kam aus den deutschen Ostseeprovinzen und hatte Fräulein Bürger geheißen. In Paderborn war sie 1781 geboren worden, und war mit den Eltern, die beide Schauspieler waren, nach Peters-burg gekommen.

Den Bater hat sie frühzeitig verloren, die Mutter, eine gestorene Keilholz, hat sie zur Schauspielerin erzogen. Sophie selbst nannte diese Mutter ein großes, halb verkommenes Talent.

Unter der Direction Stollmers, der eigentlich Smets hieß, hat sie in Petersburg Kinderrollen gespielt, und man erzählt von einer Scene bei Hose, daß die Kaiserin Katharina sie ausgezeichnet habe. In Wahrheit wurde sie während ihrer ersten Jugend mehr zu hänstichen Geschäften verwendet, als zum Komödiespielen. Gines Tags — sie war vierzehn Jahr alt — stand sie in der Küche und wusch seine Wäsche, da stürzte Director Stollmers zu ihrer Mutter, und rief ihr zu: meine Frau hat soeben der Schlag getrossen, Sie müssen sogleich die Sophie hergeben, damit sie die Rolle meiner Frau übernimmt, und auf die Probe kommt! — Sophie trocknete sich die Hände, nahm die Rolle, und sing eilig an zu lernen. Nochbrürstig mit ihr vertraut, erschien das noch nicht völlig erwachsene Märchen zur Probe, und spielte Abends mit hohen Absähen und hoher Frisur, um stattlicher auszusehen, und spielte tapfer.

Frau Stollmers-Smets erlag dem Schlaganfalle, und der Wittwer-Director heirathete noch in demselben Jahre die blutjunge Sophie.

Mit noch nicht sechszehn Jahren war sie Mutter eines Sohnes, tes späteren Domherrn Smets, welcher als Dichter befannt ge-Lanbe, Burgtheater. worden ist und mit seinen Gerichten Einfluß geübt haben soll auf Heinrich Seine. Er glich seiner Mutter sehr, unr war er weit häßticher. Er verlamirte gern seine Gerichte, und that dies in der Bortragsweise seiner Mutter, das heißt in der äußerrichen Weise, eine Nachahmung, wie sie der Holdische Jäger dem Bachtmeister vorwirft in "Wallensteins Lager". Dieser am Rhein, meist in Köln tebende Domherr war ein Mensch von erlem Sinn, und hegte stets eine unbegrenzte Verebrung für seine Mutter. Er verebrte sie ebens so als Fran wie als Künstlerin. Sie war bei aller Leidenschaftlich feit ihrer Neigungen stets eine sorgfältige, tüchtige Hausfran.

Ibr erster Gatte, ber als Schanspieler seinen Namen Smets in den Namen Stollmers verwandelt hatte, stammte aus guter bürgerlicher Stellung, und ist auch später von der Bübne zurück und in ein politisches Umt eingetreten. Er ist für ihre allgemeine Bildung von Wichtigkeit gewesen.

Bon Petersburg ging vie Gesetlichaft nach Reval. Sophie spielte vorzugsweise naive Rollen und sang in Operetten.

In Reval batte Ropevue, der ja aus Rußland zu uns tam, die junge Sopbie gesehen, und er bat sie nach Wien empsohlen. Ueber Stettin, wo sie noch eine Zeitlang spielte, ist sie, achtzehn Jahre alt, zum ersteumale nach Wien gesommen und bat als Frau Stollmers die Margarethe in Issland's "Hagestolzen" und ähnliche Rollen gespielt.

Alles, was ich über riese ihre erste Wiener Zeit gelesen, lautete bahin, daß sie nicht besonders gefallen habe.

Berenfalls blieb sie kaum ein Jahr in Wien und ging nach Brestau. Immer noch waren naive Rollen und Gefangsrollen ihr Fach; namentlich die Huld im "Donauweihchen" spielte und sang sie den Bressauern zu Dank.

Ihre Che mit Smets Stellmers wurde in Brestan aufgelöst, und sie gebt 1801 nach Hamburg unter die Direction des berühmten Ludwig Schröder. Aber nicht von ihm stammt ihr Name, sondern von einem Tenoristen Schröder, welchen sie 1804 heirathete. In viese erste Hamburger Zeit nun fällt ihr Uebergang zum tragischen Rache. Vielleicht hat die Scheidung von Smets tiefere Gedanken in ihr geweckt — wenigstens wird sie oft melancholisch genannt um jene Zeit -, vielleicht hat Director Schröber fie barauf hingewiesen. Auch Rotebue soll schon früher behauptet haben, bag ihr Talent am stärtsten in der Tragödie sein werde — kurz, in dem Jahrzehnt von 1803 bis 1813 entwickelte sie in Hamburg ihre tragischen Unlagen. Alle damals entstehenden schönen Schöpfungen — Schiller ichrieb ja von 1799 bis 1805 jedes Jahr eine neue Tragödie brachten ihr wichtige Aufgaben. Als erfte tragische Rolle, welche sie gespielt, wird die Zimmermeisters-Tochter genannt in "Julius von Saffen", einem Stücke, bas untergegangen ift. Amalie in ben "Ränbern", Louise in "Cabale und Liebe", Beatrice in der "Braut von Messina", die Jungfrau von Orleans, die Turandot hat sie bamals in Hamburg gespielt.

Sie stammt also wohl im Wesentlichen aus Ludwig Schröder's Schule, denn wir wissen ja aus dem Meyer'schen "Leben Schröder's", wie aufmerksam dieser sich seiner Mitglieder angenommen in Unter-weisung, Bemerkungen und Winken.

Patriotin compromittirt vor den Franzosen, welche unter Davoust Hatriotin compromittirt vor den Franzosen, welche unter Davoust Hamburg besetzt hatten und so lange besetzt hielten. Wunderlich genug soll dies durch eine russische Socarde geschehen sein, welche sie in einem Kotzebue'schen Gelegenheitsstücke: "Die Russen in Deutscheland" auf der Scene getragen hatte, als Tettenborn eben vorübersgehend mit Kosafen nach Hamburg gekommen war. Sie hatte russische Ingende Erinnerungen, und die Russen waren damals unsere Verbündeten gegen die Franzosen. Davoust wollte sie zwingen, mit der französischen Tricolore aufzutreten, und da ist sie des Nachts entslohen.

Sie gastirte eine Zeitlang und ließ sich in Prag nieder. Von

ba kam sie 1815 zum zweitenmale nach Wien und wurde im Burgstheater engagirt.

Hier fand sie wieder einen wichtigen artistischen Führer in Schrehvogel, und fand für große Stücke das schöne Theater an der Wien, welches — wie gesagt — damals unter einer Cavalier-Direction mit dem Burgtheater verbunden war.

Bierzehn Jahre dauerte dies Engagement, und erst im vierten Jahre desselben — 1818 — ist sie in das Fach übergetreten, welches sie zur großen Schauspielerin gemacht hat, in das Fach der Heldens mütter. Denn weder als naives Mädchen, noch selbst als tragische Liebhaberin, sondern als Heldin und Heldenmutter steht sie obenan in der deutschen Theatergeschichte.

Eine äußerliche Veranlassung hat sie früh zum Uebergange in dies Fach getrieben. Sie hatte eine schwere Krankheit durchgesmacht, und diese Krankheit hatte ihr Aenkeres ganz verändert. Sie war dick geworden, was allerdings eine mißliche Zugabe war für ihren kleinen Körper. So erschien sie eines Abends in rasch übersnommener Stellvertretung der gastirenden, und plötzlich erkrankten Frau Stich vor dem überraschten Wiener Publicum. Es geschah in der Rolle der Elvira in der "Schuld", und als Hugo von dem Gürtel sprach, welchen er ihr um den "schlaufen Leib" binden wollte, da lachte das Publicum, eine Unart der Wiener, welche manches Stück und manchen Künstler verstört hat.

Zweimal hat diese Unart tief eingewirft auf die Laufbahn der Schröder. Jetzt dahin, daß sie die Liebhaberinnen aufgab.

Ihr zweiter Gatte Schröder starb in demselben Jahre 1818. Elf Jahre blieb sie Wittwe, aber 1829, also achtundvierzig Jahre alt, heirathete sie, von heftiger Leidenschaft für den schönen Mann getrieben, den Heldenspieler Kunst. Schon nach wenigen Wochen erfolgte die Trennung dieser She, und in demselben Jahre verließ sie Wien.

Sie reiste und gab zwei Jahre lang Gastrollen. 1831 trat

sie in's Münchner Hoftheater. 1833 fam sie zum drittenmale nach Wien, trat im Josephstädter Theater auf und dann erst in der Burg, ging aber wieder nach München zurück und kam erst 1836 zum viertenmale wiederum als engagirtes Mitglied des Burgtheaters nach Wien.

Aus dieser letzten Engagementszeit fehlt es nicht an Nachrichten, welche sie als misvergnügt schildern, als nicht ganz zufrieden mit der Theilnahme des Publicums, und ihren letzten Abgang nach einigen Jahren motivirt man mit einer peinlichen Scene. Die beinahe sechszigjährige kleine Frau habe die Elisabeth in "Maria Stuart" gespielt und bei Leicester's Nede im zweiten Acte:

"Ja — wenn ich jetzt die Angen auf dich werfe — Nie war'st du, nie zu einem Sieg der Schönheit Gerüfteter als eben jetzt —"

habe das Publicum wiederum über sie gelacht. Im Innersten emspört, habe sie da den Entschluß gefaßt, von dannen zu gehen und hiemit von der Bühne abzutreten.

Achtundzwanzig Jahre noch hat sie — anfangs in Angsburg, dann in München — in der Stille gelebt. 1859 zum Schillerfeste nur ist sie auf höheren Wunsch noch einmal in München auf der Scene erschienen und hat das "Lied von der Glocke" vorgetragen. Bald darauf kam sie auch noch einmal nach Wien und sprach auch hier die "Glocke" und Klopstocksche Oden. Dann blieb sie ganz in der Münchner Zurückgezogenheit, unterrichtete mitunter junge Schauspielerinnen und schrieb, wie man sagt, ihre Memoiren. Sind sie geschrieben, dann erscheinen sie jetzt hossentlich im Ornck.

Was war nun, fragen wir im Hinblick auf dies lange, reiche Leben, was war nun der Grundcharafter ihrer Kunst und wodurch ist sie für uns die große Schauspielerin geworden?

Ihr Grundcharafter war schwerer Ernst, und durch den Vor = trag in erster Linie ist sie die große Schauspielerin geworden.

Ihr Organ war sonor, ihr Accent rein, ihre Eintheilung der Rede meisterhaft. Sie stammte aus der guten Zeit, welche gesspannten Sinnes eine neue Literatur aufnahm, welche jedes schöne Wort begrüßte, welche die Bedeutung eines jeden Wortes genan würdigte. Eine solche Zeit spricht in ihrer Redestunst so flar als möglich, sie sucht für jede Wendung des Sates den entsprechenden Ton. Sie stammte serner aus einer Zeit, welche neben der ideal aufsssegenden Literatur doch in der Schauspielschule von Schröder und Isstand einen realen technischen Voden hatte. Diesen Voren durfsten damalige Schauspieler nicht leicht verlassen in unverstandener Ueberschwenglichseit. Lente wie Schröder und Isstand verlangten auch für die Ueberschwenglichseit Erklärung, Motivirung und stufensweisen Gang.

Aus diesen Einflüssen ist Sophie Schröder in ihrem Schansspiel-Charafter hervorgegangen. Dieser Charafter war nicht so blos ideal, wie jeht oft behauptet wird; er ruhte auf einer sehr realen technischen Grundlage; er holte sich gar manche Begründung oder Ausschmückung vom realen Felde.

Die nächste Frage ist: War sie nur beclamirent, oder war sie zu sehr beclamirent, wie ihr neuerdings nachgesagt wird?

Die letzte Frage wird sein: Hatte sie Leidenschaft genug? Entwickelte sie Schönheit genug?

Ich erinnere mich ihrer Fabella ganz dentlich, und ich muß fagen: Ihre Declamation drängte sich nicht vor, löste sich nicht ab vom dramatischen Charafter. Sie sprach schön, sie sprach, — man empfand es wohl — mit dem Bewußtsein, daß die Art des Sprechens eine Hauptsache wäre, aber sie hielt die Verbindung mit dem dramatischen Gedanken und Gange unzweiselhaft sest, sie sprach dramatisch schön.

Die große Rede im ersten Acte der "Braut von Messina" hätte vielleicht noch mannigfaltiger sein können; es blieb vielleicht zu wünschen übrig, daß noch ein starker Puls geistiger Lebhaftigkeit hervorträte — aber diese Wünsche entstanden wohl nur, weil man einer solchen Künstterin gegenüber alle ersinnlichen Anforderungen stellt. Im tetten Ucte, bei dem Schrei: "Es ist mein Sohn!" vergaß man all' diese fragenden Verlangnisse. Dieser Schrei, allerzings rhetorisch vorbereitet, war nicht blos rhetorisch, er enthüllte die ganze Macht des dramatischen Momentes.

Ich ging aus dem Theater mit dem zweifelfreien Gedanken, eine classsiche Darstellerin der Isabella gesehen zu haben. Nur ansfangs hatte ich bedauert, daß ihr nicht eine stattlichere äußere Ersicheinung verliehen war. Das Bedauern war indessen nicht lebshaft gewesen und wurde bald völlig vergessen.

Hatte sie Leirenschaft genng? Die Darstellung ber Isabella giebt wohl Anhalt zur Beantwortung tiefer Frage, aber boch nur Unhalt. Mit diesem Unhalt würde ich mir zu sagen getrauen: Ja, sie hatte Leidenschaft genug. Ihre persönliche Befanntschaft giebt mir weitere Anhaltspunkte mehrfacher Urt. Sie war eine tief ernstbajte, strenge Ratur und hat mich in ihren Aeußerungen wohl an puritanische Leidenschaften aus Cromwells Nähe erinnert. Richt an die Leidenschaft des Südens, wohl aber an die schonungslos leidenschaftlichen Ausbrüche der Nordlandsrecken. Das beliebte Schlagwort älterer Leute beißt "dämonisch", wenn sie von biesen Schröder ichen Ansbrüchen sprechen. Ich glaube, sie haben nicht ganz Unrecht, aber auch kaum ganz Recht. Wir suchen im "Dämonischen" ein gutes Theil wilder Phantasie, weltstürmenden, völlig unabhängigen Gedankens. Den gerate hab' ich nie wahrgenommen in ihr; ich habe sie nie gedankenreich, nie ungestüm und treist in der Gedankenwelt gefunden. Ihre Kraft war die eines starken Willens, mächtiger, unnahbarer Entschlüsse. In Diesem Bereiche werten sich auch ihre stärkften Rollen finden, und man spricht gewiß mit Fing und Recht von ihrer außerordentlichen Ladu Macbeth.

Eine rationell erwachsende Leidenschaft besaß sie gewiß in

starkem Grabe. Desgleichen die Leidenschaft eines herben, ja harten Naturells. Schwerlich die einer warmen Gluth.

Und nun endlich: Besaß sie Schönheit genug? Man wird die Frage nicht mißverstehen und an die blos äußerliche Schönheit der Erscheinung denken. Diese besaß sie bekanntlich nicht. Sie war klein und mehr robust als schön gebaut. Auch im Antlitz waren starke Anochen und eine kurze Rasse dem schönen Sindrucke nicht förderlich. Das Alles hindert nicht, im Ganzen und namentlich in der Bewegung des Körpers ästhetisch schön zu wirken. Das versmochte sie. Sie hatte eine so lange, so mannigsache und so gründsliche Schule durchgemacht, daß ihr volles Ebenmaß der Haltung und des körperlichen Ausdrucks ganz und gar zu eigen war. Alle Schilz berungen ihrer antiken Rollen stimmen darin überein, und ihre Isabella hat es mir in allen Richtungen bestätigt. König Ludwig I. von Bayern hat zu ihr gesagt: Schröder, Ihre Grazie liegt in Ihrem classisch schönen Oberarme!

Was die Schönheit in mehr äußerlicher Bedeutung betrifft, in ber Bedeutung, daß die bloße Erscheinung gewinnend und liebens= würdig sei, darüber ist sie selbst beizeiten streng gegen sich gewesen im eigenen Zutrauen. Das alte Soufflirbuch bes "Golbenen Bließes" in der Abtheilung "Die Argonauten" hat mir darüber einen merkwürdigen Aufschluß gegeben. In diesen "Argonauten" ist vielfach von dem, wenn auch wilden, Mädchenreize der Medea die Rede in den Liebesscenen mit Jason. Mit Schrecken sab ich. daß all' das gestrichen war. Was auf Medea's Liebreiz nur irgend= wie hindeutete, war ausgelöscht. Das hatte Sophie Schröder nicht passend erachtet für sich. Es blieb nun freilich unklar auf Rosten der Dichtung, woher denn wohl die Neigung Jason's stammte; aber die Darstellerin der Medea war nun gesichert, daß man ihr Nichts von einer Liebhaberin zutrauen durfte. Ich habe deshalb gewiß auch in ihrem Sinne gejagt, daß ihre volle und reine Größe erst begann, als sie zum Fache ber Heldin und Beldenmutter über=

ging. Hier konnte sich von ihrem durchwegs strengen Raturell Alles vollständig geltend machen, hier konnte die seltene große Schausspielerin entstehen.

Das ift sie gewesen. Das ergiebt sich für mich schon aus den geringen Erfahrungen, welche ich persönlich von ihrer Darstellung gewonnen habe. Das Wesen einer Heroine erschien in ihr echt und natürlich und hoch erhoben durch ihre Darstellungsfunst. Sine Anzahl ihrer strengen Rollen wird in unserer Theatergeschichte immer Schröderisch genannt werden, und Schröderisch wird so viel bedeuten als classisch.

In ihrem eigentlichen Fache steht sie unerreicht und einzig da, ein Borbild für die deutsche Schauspielerwelt.

1868 ift sie in München gestorben.

Merkwürdig genug finde ich in den Cassenausweisen des Burgstheaters, daß der Besuch des Publicums bei diesen ihren besten Leistungen, wie Sappho und Medea, sehr schwach gewesen ist. Die Cassendicher zeigen von solchen Abenden die geringfügigsten Sinnahmen, wie sie in den fünfziger und sechsziger Jahren nur bei durchgefallenen Stücken, oder in den heißen Sommermonaten vorkommen. — Man sagt, dies habe in der mangelhaften Bildung des Publicums gelegen, welches für schwer tragische Stücke nicht reif gewesen.

Allerdings war es mir noch im Jahre 1851 vorbehalten, den alten Lear im fünften Acte zu tödten. Dem Geschmacke des Publicums zu Gefallen war er bis dahin am Leben geblieben. Der alte Herr mußte es möglich machen, nach solchen Ersahrungen und Ersichütterungen weiter zu existiren, und Ludwig Tieck warnte mich lächelnd vor dem vermessenen Unternehmen, diesen sogenannten "Wiener Schluß" in den Shakespeare"schen zu verwandeln.

Aber nicht blos die mangelhafte Bildung, ein Ergebniß der schlechten Schulen, welche das alte System zupassend fand, lag und liegt in Wien der Tragödie im Wege. Die sanguinische, ich möchte

sagen die optimistische Beschaffenheit des österreichischen Naturells entschließt sich ungern und schwer zu tragischer Betrachtung. Der Begriff einer "Unterhaltung" ist in Desterreich zu allgemein gleichsbedeutend mit dem Begriffe "Theater", als daß die zum Extrem schreitende Aufgabe im Denken und Fühlen dem Publicum genehm werden könnte. Man liebt es nicht, die Dinge tief ernsthaft anzusfassen, und die Regierungsweise hat die ohnehin herrschende Absneigung dadurch bestärft, daß sie gründliche Prüfung aller höheren Fragen so lange ferngehalten hat von der Bevölkerung.

Nahrheit darunter, daß man von der Kunst befriedigende Sindrücke verlangt. Unreise Tragödien erregen ja wirklich nur peinliche Empfindungen, und es gehört eine durch religiöse und moralische Fragen tieser aufgeackerte Bevölkerung dazu, um das Tragische vom Tranrigen zu unterscheiden. Diese Ausackerung tritt erst seit einigen Jahrzehnten an die Desterreicher heran, und sie hat auch wirklich schon einen sichtbaren Wechsel hervorgebracht, so weit er bei dersselben Generation mit dem Naturell vereinbar ist.

Uber auch nach langer Erfahrung und nach dem Wechsel einer ganzen Generation werden die Desterreicher immer noch das beste Publicum für das Lustspiel bilden, und das Sentimentale wird ihnen noch lange lieber sein, als das Tragische. Für das Lustspiel übertressen sie an Empfänglichkeit und rascher Auffassung alle deutsschen Stämme.

Von diesen Reigungen ist Sophie Schröder in Wien sicherlich bis auf einen gewissen Grad betroffen worden.

Trotz Alledem steht Sophie Schrörer im stolzesten Andenken der Wiener. Obwohl sie mehrmals von dannen gegangen, obwohl sie die Direction ohne Fug mit dem Rücken angesehen, hat auch die Direction diesem stolzen Andenken standhaft Rechnung getragen, und hat ihr bis zu ihrem Tode eine Pension gezahlt, welche sie durch ihr Weggehen juridisch in Frage gestellt hatte.

Sie war übrigens im praktischen Sinne für die Direction feineswegs so ausgiebig, wie man denkt. Ihr Rollenkreis war streng, sogar eng begrenzt, und sie hatte selbst in diesem engen Kreise eine Schwäche, welche nicht zu überwinden war. Diese Schwäche sag oben darin, daß sie auch in ihrer Jugend keine Liebhaberin gewesen.

Sappho war eine ihrer geseiertsten Leistungen, und doch haben wir 1866 ersahren, daß ihr ein Hauptelement dasür sehlte. 1866 spielte Fräulein Wolter diese Rolle. Der ganze große Apparat correcter Declamation, über welchen Sophie Schröder versügte, ihr Vortrag reichte gar oft nicht hinan an die Krast, Festigseit und Klarheit jener Künstlerin, — und dennoch war der Eindruck ver Rolle und durch die Rolle der Eindruck des ganzen Stückes viel schöner als damals. Das Blut der Liebe pulsürte in Frlu. Wolter viel stärker, und dadurch wurden Rolle und Stück wärmer und schoer. Sine gewisse Berechtigung zum Geliebtwerden muß in Sappho vorhanden, die Darstellerin der Sappho muß eine gewesene Liebhaberin sein, um der Seele des Stückes gerecht zu werden.

Um bentlichsten kam dies in den zwanziger Jahren zu Tage. Da erschien plötzlich in Sophie Müller ein ausgezeichnetes tragisches Talent neben ihr auf dem Burgtheater und spielte in Raupach's "Ribelungenhort" neben der Brunhilt der Frau Schröder die Chriembilt. Sophie neben Sophie! Und die leidenschaftlichen, in's Heroinensach hineinragenden Scenen der Chriembilt übertrafen an intensiver Wirkung die Scenen der Brunhild, weil eben Sophie Müller ihre Accente aus wärmerem Herzen herausholte.

Leider führte dieser Sieg auch zu schnellem, schmerzlichem Berluste, er führte zum Tode der jüngeren Sophie. Sie schonte sich zu wenig nach solch aufregender Rolle, sie spielte bei offenen Fenstern tief in die Nacht hinein Clavier, nachdem sie Abends eine Chriembilt mit aller Hingebung dargestellt, sie erkältete sich dadurch, wurde heiser, spielte weiter mit solcher Heiserkeit, verfiel in schwere Krantsheit und büßte mit dem Tode.

Ein schwerer Verlust für die deutsche Bühne. Ganz Wien ist darüber einstimmig, daß sie ein außerordentliches tragisches Talent gewesen. Sie stammte aus Mannheim, war eine stattliche Erscheinung, besaß ein wundervolles Organ und war voll poetischen Eisers für ihre Kunst. 1822 fam sie nach Wien, 1829 erfrankte sie, 1830 war sie todt — ein Stern, welcher nur einige Jahre hindurch leuchten sollte.

Rorn spielte in den zwanziger Jahren den Partner der trasgischen Heroine Sophie Schröder. Zum Erstaumen der Wiener, welche ihren Korn hoch verehren, ja zum Erschrecken der Wiener muß ich sagen, daß dies kein günstiges Zeichen ist für das Ensemble jener Zeit. Korn war ein vortrefflicher Schauspieler für Lust- und Schauspiel, aber er war unzulänglich für die Tragödie. Ein stets angekränkeltes Organ, Mangel an Schwung und innerer Begeisterung, und eine feine, reservirte, moderne Haltung schlossen ihn eigentlich aus von tragischen Rollen. Es war ein wunderlich sahmendes Gespann, Fran Schröder und Herr Korn als Medea und Jason; denn Letzterer hatte keine Aber von einem Herven der Borzeit.

Dagegen war eben jene seine, reservirte, moderne Haltung seine trefflichste Eigenschaft für Schans und Lustspiel. Das Versmeiden von Unschicklichkeiten und das weite Bereich der empsehlenden Negative, kurz Alles, was zum geselligen Tacte gehört, war ihm von Natur eigen. Ein elegantes Aeußere dazu, eine interessante Physiognomie und ein geschmackvolles Verständniß für alle Details scenischer Wirkung machten ihn zum angenehmsten Thpus einer Fracksfigur. Er wußte vortrefflich zu schweigen und blos anzudenten, so vortrefflich wie eine Schöne zu reizen weiß, indem sie ihre Reize halb verstecht und nur in schüchternem Maße enthüllt.

Wenn man den eigentlichen Inhalt seines Wesens bloßlegen wollte, da würde man erstaunen über die Geringfügigkeit desselben

an Wiffen, Geist und Gemüth. Aber wie sich Eines zum Anderen verhielt, das machte ihn anziehend.

Die ganze Macht der bestechenden Form war ihm zugetheilt und hielt ihn vierzig Jahre lang in der verdienten Gunst des Publicums. Ordentlich, fleißig, sorgfältig und immer diplomatisch war er außerdem ein anmuthiger Staatsmann des Theaters, wie es kaum einen zweiten gegeben. Geschmack war die Summe seines Wesens, Vorsicht und Behutsamkeit die Leiterin all' seiner Schritte, "le semblant" — unser Wort "Schein" ist zu grob — das Ziel all' seiner Bestrebungen.

Seydelmann erinnerte an einen Diplomaten, mit dem man sich in Acht nehmen mußte, Korn an einen Diplomaten, der einen charmanten Eindruck machte. So angenehm, so verbindlich, so bequem!

Er hatte denn auch eine große Anzahl von Rollen, welche er unübertrefflich spielte, namentlich Cavaliere von reinstem Wasser, und er war natürlich auch ein Liebling der Cavaliere, welche im Burgstheater von jeher das entscheidende Wort abgegeben.

Sehr verschieden war von ihm Costenoble, ein demokratisches Naturell. Trocken, fast mürrisch, aber von positiver Komik in Lustsspielcharakteren, von unerwarteter, aber eben so positiver Rührung in ernsteren gemüthlichen Aufgaben. Nirgend Uebertreibung, nirgend Flitter, ein Kloskerbruder im "Nathan", der nicht zu übertreffen ist.

Von Anschütz, Löwe, Wilhelmi, Fichtner sei die Charafteristik hinausgeschoben auf die Zeit, welche ihre Talente voll entwickelte.

Mit solchen Darstellungsmitteln und sorgsamer Leitung hatte Schrenvogel das Burgtheater auf einen ungemeinen Höhepunkt gebracht zu Anfang des Jahres 1832.

Es war damals, trotz der tiefgreifenden Censurhindernisse, das beste deutsche Theater.

Die Meinung vieler Wiener, daß es dies immer gewesen, ist ein Irrthum. Vor Schreyvogel war das Berliner Theater unter

Iffland nicht nur wichtiger durch den Inhalt seines Repertoires, sondern auch besser, und bis in die zwanziger Jahre hinein erhielt Graf Brühl dem Berliner Hoftheater den ersten Rang durch stylsvolle, freigebige Bemühung für das große Schauspiel. Aber in Berlin ging man in den zwanziger Jahren zurück, und in Wien ging man vorwärts unter Schreyvogel. Und dieser Mann wurde 1832 durch den damaligen Oberstfämmerer Grafen Czernin plötzlich und schnöde beseitigt.

Schreyvogel war ernst, furz, zuweilen schroff. Er lebte und webte gang in seiner Aufgabe. Rur während des Ferienmonats in Baden ruhte er aus vom Theater, und bort schrieb er alljährlich eine Rovelle für das Taschenbuch Aglaja. Das Gedeihen seines Instituts beschäftigte ihn sonst früh und spät, und der Gewinn eines jo zahlreichen Personals war das Ergebniß seiner raftlosen Be= mühung. Unnütze Störungen, zweckwidrige Befehle von Seiten ber obersten Direction machten ihn ungeduldig und entrissen ihm mit= unter herbe Heußerungen. Die Schauspieler aber sind nie alle zufrieden mit ihrem Director, und sind in der Unzufriedenheit und Klatschsiucht immer geneigt, solche Aengerungen weiter zu tragen. Namentlich fagte man dies damals jungen Liebhaberinnen nach, welche beim oberften Chef gern gehört wurden. So famen benn solche Heußerungen zum Grafen Czernin. Ihm war ber ernsthafte Schrewogel mit seiner Logif bei theatralischen Streitfragen schon lange unbequent, und er war von seinen Herrschaften gewohnt, mit einem unbequemen Beamten furzen Proces zu machen. Es fam ihm nicht in den Sinn, daß ein gewöhnlicher Herrschaftsbeamter weniger bedeute, als der erprobte Leiter eines Kunftinstitutes, und daß beide nicht mit gleicher Elle zu messen seien. Er maß mit gleicher Elle, und jagte Schreyvogel fort, wie er einen seiner Beamten fortzujagen pflegte. Schreyvogel erhielt plötzlich, aller Welt unerwartet, seinen Abschied, und wurde so roh behandelt, daß man ihm untersagte, den vergessenen Regenschirm aus bem Burgtheater zu holen. Er sollte

es nicht mehr betreten, und man rief ihm zu: "Der Regenschirm wird Ihnen geschickt werden". So war er hinausgewiesen, der Schöpfer des damaligen ersten deutschen Theaters, aus den Räumen dieser Schöpfung. Der Aerger verzehrte ihn mit glühender Flamme, und warf ihn der harrenden Cholera in die Arme. Zwei Monate nach seinem Austritte war er todt.

Graf Czernin hat dabei Nichts weiter beabsichtigt, als einer Cavalierslaune zu dienen. Die Beseitigung Schrehvogel's war ihm eine Bagatelle, und um darüber keinen Zweifel aufkommen zu lassen, übergab er die Direction — Herrn Deinhardstein.

## IX.

Nur der bodenlos dreiste Leichtsinn eines Cavaliers konnte solchergestalt einen Schreyvogel beseitigen und einen Deinhardstein für ihn einsetzen.

Ein hochwichtiges Kunftinstitut von unermeßlicher Bedeutung für Stadt und Reich wurde ohne Noth dem Zufalle, ja der offenbaren Lüderlichkeit preisgegeben.

Deinhardstein entsprach diesem Acte vollständig. Er war felbst der bodenlose Leichtsinn. Ein behaglicher Rumpan voller Schnurren und Späße, ohne genügende Bildung und ohne irgend einen inneren Halt. Es ist gar charafteristisch für jene Zeit, daß tieser Mann bei ben damaligen Wiener Jahrbüchern, einer wissenschaftlichen Zeit= schrift, eine Rolle spielen konnte. Als Illustration für biese Sorte wissenschaftlicher Bildung will ich nur zwei Punkte erwähnen: "Benvenuto Cellini", ein Stück von Deinhardstein, wurde eingereicht. Es war von völliger Abgeschmacktheit und die Behandlung des Künstlers und der Kunstinteressen war des Themas ganz unwürdig. mein' ich indessen nicht als ersten Punkt. Auch ein tüchtiger Mann strauchelt zuweilen und schreibt ein ungeschicktes Stück. Aber bies Stück spielte unter Frang I. in Frankreich und zwar vorzugsweise in der königlichen Residenz von — Bersailles! Man braucht nicht zu wiffen, daß ein fleines Jagdhans im Walte von Berfailles für König Franz I. nicht die Rolle von Fontainebleau oder Chambord übernehmen fann, aber wenn man französische Geschichte dramatisirt,

jo muß man doch Kenntniß davon nehmen, daß Versailles als Lust= ichloß und fönigliche Residenz erst mehr denn hundert Jahre später von Ludwig XIV. gebaut und zur Residenz erwählt wurde. Ober wenn auch bas zu viel verlangt ist, so muß ein noch so leichter Autor doch den Irrthum, wenn er darauf aufmerksam gemacht wird, als einen Irrthum anerkennen. 3ch machte Deinhardstein barauf aufmerkfam, und — wurde ausgelacht. Der zweite Bunkt liegt in der Uebersetzung französischer Stücke, welche er unter dem Namen eines Dr. Römer im Burgtheater aufführen ließ. Die Frangosen hatten zwischen 1830 und 1840 eine sehr fruchtbare dramatische Production, und manche Stücke aus jener Zeit, zum Beispiel bie "Cameraberie" ("Gönnerschaften") und das "Fräulein von Belle Isle" ("Leichtfinn und seine Folgen" geistreich betitelt) sind auf unserem Repertoire verblieben. Diese beiden Stücke nahm ich in den fünfziger Jahren wieder auf und ich revidirte zu diesem Zwecke bie Soufflirbücher. Mein Erschrecken bei bieser Revision weiß ich kaum zu schilbern. Sold eine Unkenntniß ber fremden Sprache felbst in ber einfachsten Rere, folch eine Verballhornung des Sinnes, solch ein salopper und unrichtiger deutscher Ausdruck - bas Soufflirbuch eines Markt= fleckentheaters, welches seine Manuscripte in einer Vorstellung ber naben Stadt beimlich und flüchtig nachschreiben läßt, fann nicht ärger sein. Und bies war bas Soufflirbuch bes Burgtheaters, und ter Verfasser war ber Director bes Burgtheaters gewesen, eingesetzt vom Grafen Czernin für ben abgesetzten Schrehvogel! - Die Cenfur galt in jenen Zeiten als Entschuldigung für Alles, auch für Eprachfehler und sinnlose Reten. Weil sie gräuliche Umänderungen nöthig machte, wurde dem Bearbeiter die ärgste Schülerarbeit nachgesehen.

Vom persönlichen Gebahren dieses Schrewogelichen Nachfolgers nicht zu reden. Die ganze Aufgabe der Direction war ihm ein Schwank. Wenn er am Bogetherde gestört wurde, weil man in Wien nicht wußte, was man spielen sollte, da rief er mit gedämpfter Stimme: Wartet! Bennruhigt meine Netze nicht! Ungefähr wie Archimedes in Sprakus, als die Römer bei ihm eindrangen und ihn im Studium der Zerstörungswerke gegen die Römer störten. Wenn er weinselig und lärmend Abends in's Theater kam zu seinem Sperrsitze, da wurde er wie oft! vom Publicum zur Ruhe verwiesen.

Diesen Nachfolger gab Graf Czernin dem würdigen Schreh-

Ss ist lehrreich, an tiesem Beispiel zu sehen, was ein Director bedeutet. Alle möglichen Hülfsmittel kamen Deinhardstein ohne sein Zuthun in's Haus: er fand ein ausgezeichnetes Personal und zu den vorhandenen schönen Kräften waren eben neue wie Frln. Caroline Müller, Frln. Peche, Frln. Gley (die spätere Rettich) gekommen, kamen neue wie Karl Laroche; es entwickelten sich während seiner Direction heimathliche Talente wie Bauernfeld und Friedrich Halm. Letzterer brachte ihm ein Zugstück wie "Griseldis". Bauernfeld, der mit dem leichten "Leichtsinn aus Liebe" schon unter Schrehvogel das Publicum gewonnen, gab ihm Stück auf Stück, darunter seine besten. Die Franzosen waren, wie gesagt, in voller Verve, und die Wiener Gesellschaft kam auch dem nichtigsten französischen Kram mit größter Theilnahme entgegen — und dennoch ging das Theater abwärts und verlor seinen Rus.

Die beste Urmee unter günstigsten Verhältnissen wird eben Nichts ansrichten, und wird sich erfolglos aufreiben, wenn ihr der Feldherr fehlt.

Man ließ die Maschine arbeiten, wie es dem Tage gesiel und wie es den Herren Regissenren bequem war. Irgend ein Princip, irgend ein leitender Gedanse war nicht vorhanden. Unterhaltung! war das Hauptwort. Koch, Castelli, Kurländer, Caroline Müller, die Schauspielerin, Dr. Kömer und sonst noch Berufene arbeiteten um die Wette an französischen Uebersetzungen, Siner immer schlechter als der Andere.

3ch war in den ersten Jahren der Deinhardstein'schen Direction

einmal in Wien und habe diesem nichtigen Treiben im Burgtheater einige Wochen zugesehen. Hr. v. Aurländer zeigte mir seinen kleinen Salon mit Möbeln aus weißem Holze, und erzählte mir glückselig, wie hier die Erême der hohen Gesellschaft die charmanten französischen Stücken anhöre, welche dann von Caroline Müller, Korn, Sichtner, Herzseld so charmant gespielt würden in der Burg. Und als ich ihm bemerkte, ich hätte den Tag vorher eines gesehen und hätte gesunden, daß es in besseres Deutsch übersetzt werden könnte, da drohte er gutmüthig mit dem Finger und ries: Ach, ihr seid eben Puristen und Pedanten, ihr da dranßen. Hier sind wir natürlicher.

Was hätte mit diesem reichen Personal bewirft werden können! In Caroline Müller war eine Salondame comme il faut gewonnen worden, eine Fran von Verstand und Esprit; in Frln. Peche eine reizende sentimentale Liebhaberin, freilich mit böhmischem Accente; doch dasür war man damals nicht empfindlich, und den Mangel an geistigen Mitteln übersieht man bei talentvoller Ingend. In Laroche erschien ein jüngerer Nival Costenoble's, in Frln. Gley eine Schanspielerin von Geist und Vildung. Dazu neben Banernseld und Halm Grillparzer mit neuen Schöpfungen, Zedlitz, der sich der Bühne zuwendete, eine einheimische Production mannigfaltigster Art

Haft alle Theile in ber Hand, Fehlt leider nur das geistige Band!

Das war durchschnitten vom Grafen Czernin.

Banernfeld entwickelte in dieser Zeit seine erstannliche Fruchtbarteit. "Das letzte Abentener", "Das Liebesprotocoll", "Helene", "Befeuntnisse", "Bürgerlich und Romantisch", "Das Tagebuch", "Der Bater" kamen Jahr um Jahr und waren berechnet für die zahlreichen Talente des vorhandenen Personals. Man hat dieser Fruchtbarkeit nachgesagt, daß sie sich immer in demselben engen Areise des actuellen Lebens und immer mit denselben Mitteln und Wendunzen bewege. Aber ist dies ein schwer wiegender Borwurf für den Luftspieldichter? Die Gegenwart und ihre Eigenschaften sind ja das Feld, welches ihm zusteht, und er erfüllt seinen Beruf, wenn er gerade dies - wenn auch enge - Feld wirksam bebaut. Bauernfeld hat sogar mehr als ihm gut war Reigung entwickelt, aus der Gegenwart herauszuspringen und namentlich Stoffe und Situationen aus ber älteren beutschen Geschichte - "Musikus von Augsburg", "Sickingen", "Bauernfrieg" — zu behandeln. Damit hat er nie ein Gelingen erreicht; er ist ein burchaus moderner Schriftsteller. Selbst sein in den vierziger Jahren erscheinender "Deutscher Krieger", ben er in das Ende des dreißigjährigen Krieges verlegt hat, ist er nicht eine bloße Verkleidung der gegenwärtigen Tendenzen? Hat er nicht lediglich badurch in Wien großen Erfolg gehabt? Und ist er nicht barum jetzt schon zu ben Bätern versam= melt, weil altes Zeitcoftum und neues Gedankenwesen auf die Länge immer unharmonisch erscheinen? Das einfache Tageslustspiel, Bauernfeld's Facharbeit, besteht, so lange der Tag nicht gründlich wechselt in einer neuen Epoche. Damit nuß und kann ein Luftspiel= bichter zufrieden sein. Und wir muffen und können mit dem Luft= spielvichter zufrieden sein, wenn auch der Areis seiner Mittel und Wendungen ein enger ift, so lange er in diesem Kreise mehrfach in's Schwarze trifft. Und bas fann man Bauernfeld nicht absprechen.

Er brachte jedenfalls einen Dialog, wie er seit Kotzebne auf der deutschen Bühne gesehlt hatte. Ich weiß, daß die nachsprechende deutsche Kritik sich bekrenzigt bei solchem Lobe Kotzebne's; aber ich weiß auch, daß diese Bekrenzigung aus Unkenntniß stammt. Weil vom höheren Standpunkte eine Opposition gegen den leichtfertigen Kotzebne mit gutem Jug angeschlagen wurde, hat die Nachfolge nicht das Recht, die Opposition auch auf das zu erstrecken, was mit seinen Fehlern Nichts gemein hatte. Ich fand noch zahlreiche Kotzebne'sche Stücke auf dem Repertoire des Burgtheaters. Durch fritische Erziehung gegen sie eingenommen, ließ ich die Mehrzahl fallen. Und ich glaube mit Necht, weil sie im Stosse veraltet, in der Motivirung

tüberlich waren. Aber eine quasi historische Charafteristif, wie die "Beiden Klingsberge", ließ ich bestehen, da auch das Publicum sie bestehen ließ, und in allen Kotzebue'schen Stücken, auch in denen, die ich verwerfen mußte, überraschte mich eine schlagende Lebendigsteit des Dialogs.

Gine ganz ähnliche Aber pulsirt in ben Bauernfeld'schen Stücken. Bauernfeld's Dialog ist beschränkter in seinem Kreise, er ist deshalb oft nur gewandelt innerhalb derselben geistigen Wendung und wird deshalb von Manchem manierirt gescholten; aber zum Ersatz dafür ist er auch oft gehaltvoller als der Kotzebue'sche. Er erwächst bei Bauernseld aus bestimmter Gesinnung und hat also zur Unterlage eine bestimmte Grundanschauung aller öffentlichen und aller böheren Dinge. Das giebt ihm einen bestimmten Halt, also gerade das, was Kotzebue sehlte.

Für Wien und Wiens Haupttheater war ein solcher, noch dazu einheimischer Lustspielvichter unschätzbar. Auf keinem deutsschen Theater ist der Dialog so wichtig, als in Wien, eben weil das österreichische Publicum ein Lustspielpublicum ist und ungemein rasch das Colorit und den bewegten Hanch eines Stückes aufzusassen pslegt. Dies Publicum wurde stets belebt durch Baueruseld's Stücke, und diese Belebung kam und kommt dem Theater immer zu statten. Gleichgültigkeit ist ja das Schlimmste, was einem öffentlichen Institute begegnen kann; sie allein tödtet jede Kunst. Niemand mehr als Baueruseld hat das Burgtheater vor der tödtlichen Gleichgültigkeit bewahrt.

Es ist wahr, der Inhalt und Gang seiner Stücke hat oft etwas Wunderliches, er ist oft unfaßbar wie ein Aal, nach welchem die Hände greifen. Es sehlt fester Gang nach einem Ziel; die Dinge trödeln nicht selten nach allen Seiten, und die Absichten, welche ein Stück gezeigt, verirren sich wohl zu Absonderlichkeiten. Wie schade!

— ruft man — warum nicht anders?! Aber geistig beschäftigt ist man doch, und bei längerer Betrachtung dieses Auters kommt man

zu dem Ergebniß: das steht nicht zu ändern; denn es liegt im eigents lichen Wesen Bauernfeld's.

Die innerliche Beschaffenheit seiner fünstlerischen Ratur ist fein fester Kern, sondern sie ist eine Art von Gallerte. Beweglich unter dem kleinsten Drucke, bereit in jede Form zu schlüpfen. Daher sein Bedürsniß, jedes Stück umzuarbeiten. Wenn er eines vollendet hat, da muß man sich sorgfältig hüten, ihm eine eingehende Bemerkung zu machen; sie erregt sogleich alle ersinnlichen Zweisel an seinem Werke, sie wird sogleich jener "kleinste Druck", welcher die "Gallerte" umgestaltet — er geht hinweg und arbeitet das Ganze um.

Am Ende ist Etwas von diesem Wesen nothwendig für den Lustspieldichter, welcher das Vergängliche der Lebensconventionen, oder doch das Wandelbare derselben in sich tragen muß, um es leicht, behaglich, lächerlich zu gestalten, um es rasch zu gestalten ohne den Nachdruck des ernsthaften Dramas. Ja, der ernsthafte Nachdruck schadet sogar oft in Bauernfeld's Stücken. Er entspringt eben nicht aus seinem künstlerischen Naturell, er entspringt aus seiner politischen Absicht und wirst unharmonisch für den leichten Ton seines Kunstwerses.

Jedenfalls ist es für die Theaterdirection ein Glück, wenn in ihrer Stadt ein producirendes Talent sich entwickelt, welches in gestildeter Beise und außerhalb der alltäglichen Routine die neuen Lebenselemente der Stadt dramatisirt. Dadurch wird ja ein Theater das Organ, welches es sein soll, das Organ des wirklich pulsirenden geistigen Lebens, und gewinnt von selbst die Theilnahme aller gestildeten Einwohner. Um so höher steigt der Berth, wenn diese Stadt eine große Hauptstadt ist wie Wien. Die Lebenselemente einer Reichshauptstadt streben ja von selbst über enge Kreise hinaus. Gerade auf diesem Bege ist Paris die Geburtsstätte des modernen Schauspiels geworden. Die deutsche Theaterproduction hat immer daran gekrankt, daß sie nicht realen Boden genug hatte, aus welchem ihre Bäume wachsen konnten, daran gekrankt, daß sie nicht unter-

ftügt wird von wahrhaft lebendigem Leben, sondern daß sie vorzugsweise in erträumten Gegenden und Stoffen Nahrung suchen muß.

Der zweite Dichter freilich, welcher in den dreißiger Jahren dem Burgtheater Unterhalt brachte, war hierin das blanke Widersspiel Banernfeld'scher Muse. Der Actualität Banernfeld's, wie der Diplomat die Wirklichkeit nennt, trat 1835 die unrealste Phanstasie auf die Fersen. Ein Dichter erschien auf dem Burgtheater, welcher in den Geschichtstreisen von Aeneas dis Sampiero undesachtete Gestalten suchte und die Conflicte aus dem Finger sog. Es war gewiß ein Zeichen von reichem Talent, daß er mit so weit absliegenden und so künstlich erdachten Themen den Beisall des Theaterspublicums erringen konnte.

Dieser Dichter war Friedrich Halm (Baron von Münch= Bellinghausen), beffen "Grifeldis" 1835 zum ersten Male im Burgtheater aufgeführt wurde. Um ersten Abende spielte Fräulein Beche die Griseldis, und der Erfolg war zweifelhaft. Um zweiten Abende Fran Rettich, und ber Erfolg war außerordentlich. Das Stück machte die Theaterrunde und erzwang sich überall großen Beifall. 3ch fage absichtlich "erzwang", benn es fant überall heftige Gegnerschaft, und zwar in den gebildeten Kreisen. Es verschwand auch überall wieder gänzlich, nachdem es wie eine Sturmfluth überall bingebrungen war. Gang ähnlich erging es einem zweiten Stücke teffelben Autors, welches 1842 im Burgtheater erschien, dem "Sohn ber Wildniß". Das Talent der Fassung errang ihm wiederum starke Wirkung in allen Theatern, der Inhalt aber entzog ihm die Bustimmung ber Gebildeten, entzog ihm die Dauer. Glänzende Sauptrollen für Gaftspieler verschafften biefen Stücken jeweilige Wiederfehr, aber das widerspricht Obigem nicht, das ist Meteoren= thum. Ober vielmehr es war's, benn auch diese Gaftrollen haben aufgehört. Repertoirestücke der Nation werden nur solche, denen die gebildeten Kreise der Nation Theilnahme zuwenden. Und das ist nur ta ber Fall, wo ber Inhalt und bie Form gleichmäßig an=

fprechen. Die Form allein bewirft das nie. Deshalb hat unsere Literasturgeschichte einen bestimmten Abschnitt errichtet für talentvolle Productionen, denen der Kern der Wahrhaftigseit abgeht, und mit diesem Kerne die Dauerhaftigseit. Sie nennt diesen Abschnitt "Kunstpoesie".

Da dieser Antor mit neuen Productionen noch später in Rede kommt, so genügt es hier, seine Stellung charafterisirt zu haben.

Kür das Burgtheater war er vom Jahre 1835 an zehn Jahre lang bis in die Sälfte ber Holbein'ichen Directionszeit hinein eine wesentliche Hülfsquelle, obwohl außer "Griseldis" und bem "Sohn ber Wildnig" nur noch ber 1836 erscheinenbe "Abept" einen länger dauernden Theatererfolg hatte. "Camoens", "Imelda Lamber= tazzi", "Ein miltes Urtheil", "Sampiero", "Maria de Molina", "Berbot und Befehl" haben auch im Burgtheater feine bauernde Stätte gefunden. "Sampiero" und "Maria de Molina" habe ich wieder aufzunehmen versucht, "Sampiero" ohne Erfolg, "Maria" ohne zureichende Wirfung. Mit letterem Stücke wollte ich es noch einmal versuchen, indem ich die Rolle der Maria einer jüngeren Schauspielerin anvertraute. Frau Rettich schien mir über die Jahre einer Liebhaberin, wenn auch einer bedingten Liebhaberin hinaus zu fein. Das verwehrte Halm, welcher all' feine großen Frauenrollen für Diese Künstlerin schrieb, selbst und in ungewöhnlicher Weise. wendete sich an die oberste Direction mit dem Berlangen, die Er= laubniß zur Aufführung des Stückes nicht zu geben.

Friedrich Halm hat sich, wie dies überhanpt in Wien herrschende Reigung war, mit besonderer Vorliebe dem Studium des spanischen Theaters gewidmet, und eine freie Bearbeitung nach Lopez de Bega "König und Bauer" ist lange gern gesehen worden.

Der "Adept" ist trotzahlreicher Darstellungen auf dem Burgstheater außer Wien nicht aufgekommen. Er behandelt eine Art von Faust-Thema, nicht ohne theatralisches Berdienst in den Haupt-rollen, aber auch nicht ohne Banalität im Gedankengange.

Für das Burgtheater find bie Halm'ichen Stücke badurch von

tängerer Bedeutung geworden, daß sie — ihrer fünstlichen Empfängniß gemäß — eine fünstliche Declamation veranlaßt haben, welche in ihren Hauptträgern, namentlich in Frau Rettich, zu Masnierirtheit des Vortrags führte. Kunsupoesse und Kunsttheater erzeugten einander in natürlicher Folge und es hat langer Anstrengungen bedurft, den Schauspielern wieder heraus zu helsen aus dem pointirten Singsang in einfache und natürliche Rede.

In tiefen breikiger Jahren erstand für das Theater noch ein producirendes Talent, und war namentlich für bas Burgtheater ein sicherer Gewinn. Denn es entsprang in einer Lebenssphäre, welche von selbst Rücksicht nahm auf alle Censurschwierigkeiten. Gine Pringeffin aus regierendem Saufe trat anonym auf mit Schauspielen. Prinzessin Amalie von Sachsen bebutirte mit "Lüge und Wahrheit"; es folgte "Der Dheim", "Der Landwirth" und so fort Jahr für Jahr ein neues Stück. Welch eine sichere Rente für ben Director, da die Stücke auch dem Publicum willfommen waren! Die Kritif hat sie etwas zu vornehm ignorirt. Es waren anspruchslose und in ber That angenehme Productionen. Ein reines Gemüth und ein ansprechendes Talent traten barin bem Zuschauer freundlichen Auges entgegen. Der Stand einer Pringeffin hat die Verfafferin freilich wohl gehindert, das Leben und die Menschen in voller Mannigfaltigfeit und auch in ben Abgründen kennen zu lernen. Die Schatten der Gemälde sind leicht, die Lichter zu unbeschränft; man lebt in einer abgesonderten fleinen Welt. Aber für ein täglich spielendes Theater sind auch solche Bilder werthvoll.

Auch Grillparzer zeigte sich noch in voller Schöpfungsfraft. 1831 hatte er die schöne Liebestragödie von Hero und Leander, "Des Meeres und der Liebe Wellen" (ein Titel wienerischen Gesichmacks, den ich nicht preisen möchte), ein volles Seitenbild zu Shafespeare's "Romeo und Julie", zur Aufführung gegeben. Leider sand das Gedicht nur in seiner ersten Hälfte volle Wirfung und verschwand nach einigen Vorstellungen vom Repertoire. Fran

Rettich spielte die Hero, Fichtner den Leander. Ich muß voransssehen, daß es in der Darstellung und Inscenesehung an etwas Wesentlichem gemangelt hat, denn ich habe zwanzig Jahre später das verlorengegangene Stück wieder ausgenommen und die schönste wie danernoste Wirfung mit ihm erzielt. Man sagt wohl zur Entschuldigung, das Publicum sei damals noch nicht reif gewesen sür solche classische Gabe. Aber das leuchtet mir nicht ein. Das Publicum war schon fünszehn Jahre früher reif für die "Sappho" und hatte unter Schrehvogel's Führung große Fortschritte gemacht. Frau Nettich, eine nordbeutsche Natur, brachte wohl für die Hero nicht das freie und schöne Sinnenclement mit, welches unentbehrlich ist für diese Nolle der freien und schönen Hingebung, und außerdem haben die letzten Acte, über deren damalige Einrichtung ich mich unterzichtet habe, nicht diesenige Insceneseung gesunden, welche nothewendig ist für die originell wandelnde tragische Entwickelung.

1834 brachte Grillparzer "Der Traum ein Leben", ein Mär= chendrama ohne Märchen, insofern es wie ein Märchen anmuthet, ohne doch ein Märchen zu sein. Der Traum erscheint dergestalt als Wirklichkeit, daß wir ihn bis auf die Sohe des Stückes für Wirklichkeit halten. Nur ein aufmerksamstes Publicum entbeckt am Wendepunkte, daß ihm ein Traum vorgespielt wird. In eilenden Bersen, ungemein angemessen für die vorüberhuschende Traumwelt, ftreut Weisheit goldene Worte ein, und bas Erwachen ift in feiner gerade aus dem Trauinleben weiter geführten Wirklichkeit so natürlich und wohlthuend, daß der Zuhörer die moralischen Folgerungen freudig aufnimmt als poetische Grundsätze. Sie find auch poetisch in diesem Zusammenhange und man trägt einen schönen Gindruck mit hinweg, wenn der Vorhang zum letzten Male gefallen ift, und nennt tas Stück gern einen österreichischen "Fauft". Denn einen Kampf der Menschenscele mit allen Verlochungen hat das Gedicht an uns vorübergeführt.

1838 erschien ein Luftspiel von Grillparzer auf der Scene des

Burgtheaters, "Wehe dem, der lügt!" Ein Lustspiel! Ganz Wien gerieth in Bewegung. Wie ist das möglich bei dem ernsten Wesen Grissparzer's! Wie wird das sein? Mit falscher Spannung ging man daran, und eine falsche Wirkung blied nicht aus. Grissparzer hatte den weitesten Begriff des Lustspiels im Auge, den Begriff der Comödia, wie die Franzosen jetzt noch jedes Stück Comédie nennen, welches heiter zu Ende geht. Wir sind gewohnt, beim Worte Lustsspiel nur au's Lachen zu denken. Dazu ist in diesem Stücke Grilsparzer's gar keine Veranlassung. Auch ein halbthierischer Junker in demselben ist gar nicht dazu da. Das Publicum benutzte ihn aber dazu und verirrte sich in diese vorgesaßte komische Wirkung, welcher denn alles Uedrige nicht entsprach.

Das Stück ist als Theaterstück sehr schwer zur Geltung zu bringen. Lielleicht nur dann, wenn das Publicum voraus weiß, daß feine gewöhnliche Theaterwirfung erwartet wird, daß eine sinnig folgende Theilnahme genügen, und bei dem glücklichen Ausgange befriedigt sein soll.

Die Dichtung an sich ist ganz Grillparzerisch: intim, eigen, sinnvoll und wohlthuend. Die Besetzung war auch nicht geeignet, den richtigen Eindruck hervorzubringen. Der rohe Junser paßte gar nicht für Lukas, einen Schauspieler für Frack- und Militärrollen, aber durchaus nicht für Aufgaben origineller Charakteristik. Die Liebhaberin, eine sehr schöne, unbefangene und doch selbständige Märchennatur, war nicht für Frau Rettich, welche die Absichtlichkeit schwer verbarg. Der grimme Bater des Junkers war für den guts müthigen Wilhelmi ein wildfremder Charakter, und der schließende Bischof von Chalons — "Domvogt" auf dem Zettel — war in den Händen von Anschütz der Gefahr preisgegeben, langweilig zu werden. Denn dieser sonst de Verdiente Künstler hatte für gewisse Salbungsrollen nicht die geistige Gewandtheit, dem Tone eines Nachmittagspredigers weit genug aus dem Wege zu gehen.

Das Aufsehen biefes Migerfolges war außerordentlich. Wien

sprach lange Zeit nur davon, und die zahlreichen Verehrer Grillparzer's drangen seit der Zeit Jahr für Jahr darauf, das Stück in glücklicherer Besetzung wieder vorzusühren. Ich din diesem Wunsche nie beigetreten, obwohl ich gar nicht bezweisse, daß bei dem jetzigen Publicum ein succès d'estime sicher zu erreichen wäre. Ein solcher Uchtungsersolg würde den greisen Dichter doch nicht befriedigen, und die ganze Form des Stückes ist nicht angethan, eine stärkere Theaterwirfung hervorzubringen. Die Nachwelt des Dichters wird nicht unterlassen, auch solch eine leisere Wirfung zu suchen und das Andenken ihres vaterländischen Poeten in der Hingabe an solchen seineren Genuß zu feiern.

Auch Zevlitz wendete sich in den dreißiger Jahren dem Theater zu. Er brachte "Kerfer und Krone", ein Tassostück, und ein Lustsspiel "Lustschießer" von bescheiden alltäglicher Natur. Er zeigte dis an seinen Tod den lebhaftesten Antheil für das Burgtheater, und zwar in einer originellen Mischung von hochpoetischen Abssichten und recht nahe liegender Unterhaltung. Noch in seinem letzten Lebenssahre war er mit einer Posse beschäftigt, in welcher dichterische Schilderung Hand in Hand gehen sollte mit ausgelassener Laune. Er hätte wohl in diesen dreißiger Jahren nur Auregung und Leitung von einer fundigen Direction gebraucht, um ein interessanter Theaterschriftseller zu werden.

Tasso war in jenem Jahrzehnt geradezu Mode: auch Raupach brachte ein Trauerspiel "Tasso's Tod". Hier starb Korn als Tasso, bei Zedlitz löwe. Keiner von Beiden war eine Tassonatur, und die Dichter mochten klagen, daß deßhalb ihre Stücke vergänglich erschienen.

Raupach brachte noch ein Schauspiel "Die Geschwister", welches durch gute Schauspieler eine kurze Lebenskraft erreichte, und lieferte schließlich einige Eromwellstücke, welche vom Reize dieses puritanischen Tyrannen lebten. Solche Theatersilhonetten waren im Geschmacke der Zeit. Draußen im Reiche marschirte Friedrich der Große über die Bühnen, und es war ein Ereigniß,

als Sevrelmann bei seinem Gaftspiele biese Figur im "Tagesbesehl" auch auf bem Burgtheater vorführen durfte.

Töpfer, früher ein zweiter Schauspieler am Burgtheater, sorgte Decennien lang für solche und ähnliche Theaterunterhaltung, wie die "Gebrüder Foster" nach dem Englischen, der "Pariser Taugenichts" nach dem Französischen. Die Ursprungszeugnisse ließ man damals gern weg auf dem Zettel, und Bouffé's berühmte Rolle hat bei uns lange als Töpfer'sche Erfindung figurirt. Ob auch die beliebte "Zurücksfetzung", welche Frau Erelinger mit ihren beiden Töchtern einführte, solch eine Nachschöpfung oder ein Original war, ist mir unbefannt.

Auch Frau Virch = Pfeiffer, mit "Pfefferrösel" und "Sammtsichuh" und ähnlichen Stücken grober Zeichnung schon lange auf ven Theatern wirksam, erscheint in dieser Periode auf dem Burgtheater, und zwar mit "Rubens in Madrid". Herr Löwe entwickelte sich als ausgesprochenes Talent für all' diese halbhistorischen Matadore, bei denen es auf gewissenhafte Zeichnung und tiesere Bedeutung nicht abgesehen war. Theatercharaktere, wie man Theatersprinzessinnen sagt. Nur Cromwell war an Herrn Laroche gestommen. Ein Publicum, welches vom Ernst der Geschichte noch wenig berührt ist, nimmt besonderen Antheil an der anecdotenhasten Historie und ihren heraussordernden Helden. Die "Königin von sechszehn Jahren", die schwedische Christine, war damals, obwohl nur zwei Acte lang, ein unverwüsstliches Zugstück. Die Minauderien des Frln. Peche, welche für historisch angeschimmert gelten konnten, entzückten das Publicum.

Dazu gab es Theatercommißbrod wie Holbein's "Doppelsgänger", Deinhardstein's "Garrick in Bristol" in Menge, kurz man sollte meinen, bei so mannigkachem Vorrathe hätte es der Direction nicht kehlen können, sich in Ansehen zu erhalten.

Es fehlte ihr aber bennoch. Man empfand von Jahr zu Jahr beutlicher, daß dies reich bemannte und reichlich belastete Schiff ohne Compaß segelte und richtungslos von den Winden hierhin und

vafter haben, um in Antorität zu bleiben, und wenn die Direction ihm keinen zu verleihen weiß, weil sie selbst keinen hat, so ist der Niedergang unvermeidlich. Die störende persönliche Haltlosigkeit Deinhardstein's dazu und zahlreiche Unordnungen, welche dieser Haltlosigkeit entsprangen, drängten zum Ende.

Man sah sich nach allen Seiten um, wo ein neuer Director zu finden wäre.

Bezeichnend für die Zeit ist es in hohem Grade, auf wen die Wahl siel, bezeichnend, weil es nur zu deutlich befundet, was für Ansprüche man machte. Es siel Niemand ein, nach einer Fähigkeit auszuschauen, welche Geist oder Sthl, oder irgend eine höhere Bestentung des Theaters fördern könne. Bewahre! — Der Minister des Inneren selbst, Graf Kolowrat, leitete die Wahl, und es schien für dieselbe ein Mann am wünschenswerthesten, welcher sorgfältige Verwaltung einführen könnte. Also auch hierin schädigte Deinshardstein. Seine wüste Führung machte vor Allem das Bedürsniß rege nach Ordnung und Genauigkeit. So ward Herr v. Holbein berusen, der eine lange Theaterpraxis sür sich hatte.

Holbein hat denn anch den Absichten entsprochen, welche seiner Wahl zum Grunde lagen: er hat Ordnung und Genauigseit einsgesührt. Der Mechanismus zog mit ihm ein, so weit es das Regissenx-Regiment, welches sich unter Deinhardstein gepflegt hatte, zuließ. Die Regie widersetzte sich Holbein's änßerlichem Formelwesen vielsach mit Recht. So wurde der Wagen gleichzeitig nach links und nach rechts gezogen, litt natürlich darunter, und kam doch nicht vorwärts. Die oberste Direction ward nun zur Entscheidung aufgerusen: Sie trat auf die Seite der Regissenre, aber sie stand rathlos vor der großen Frage: Warum sinkt denn das Theater, auch nachdem Ordnung eingeführt worden? Es blieb ihr unbefannt, daß seite Kleinigkeit einem Kunstinstitute unerläßlich sei. Man

stücke müssen herbeigeschafft werden, um das murrende Publicum wieder zufrieden zu stellen. Ich erinnere mich, daß hinaus in's Reich die Kunde drang: Jetzt hat man's gefunden, was helsen wird im Burgtheater, das Stück ist entdeckt! Es heißt "Cäsario", und es wird einstudirt, und man ist des glücklichsten Erfolges gewärtig.

Dieser "Cafario" ist ein mittelmäßiges Stück von Bius Alexander Wolff, und er ward aufgeführt am 10. Februar 1844, und zu ichmerzlicher lleberraichung fiel er durch. Was nun? Geschehen muß Etwas, denn die Mißstimmung wird allgemein. Der alte Graf Morits Dietrichstein, welcher schon mehrmals die oberste Direction in der Sand gehabt, trat wieder an die Spitze und hielt eine Unrede an die Mitglieder. Die herkömmlichen Redensarten ohne jeden greifbaren Inhalt gingen durch alle Zeitungen. Was fonnte bas helfen! Der alte Herr hatte recht gute Eigenschaften: er hing treu am Institut und er beschützte die bewährten Hofschauspieler mit tendenziösem Wohlwollen. Aber er hatte nur dunkle Vorstellungen von den Bedürf= nissen eines lebendigen Organismus, er gehörte einer Zeit an, welche mit ebler Declamation im Trauerspiele, mit rührender Gemüthlichkeit im Schauspiele zufrieden gewesen, er war ein Rind gegenüber ben Unforderungen der neuen Zeit, welche nun auch in Oesterreich ein= brach. Erst zornig, dann starr vor Erstannen, dann unmuthig und verdrießlich, endlich verzagt stand er vor diesen unbegreiflichen Berlangniffen. Holbein, der längere Zeit in den Hintergrund gedrängt und der nun erst wieder gefragt worden, zuckte die Achseln und erflärte: "Auf politische Einflüffe, ich fag' es mit Stolz, versteh' ich mich nicht, und ein Theaterdirector umf Nichts damit zu schaffen haben".

So geschah's, und das Burgtheater selbst versiel. Und doch war das Holbein'sche Jahrzehnt — 1840 bis 1850 — seineswegs arm an neuen Stücken. Ja, man erstaunt bei näherem Zusehen über die gar nicht unbedeutende Reichhaltigkeit der dramatischen Production, und fragt sich erstaunt: warum hat denn das gar nicht

mehr zugereicht? Es hat doch eben an der gedanken- und geifilosen Führung gelegen, welche Nichts ordentlich zu verwerthen, und für das Ganze keinen Styl, keinen genügenden Gesammteindruck hervorzubringen gewußt hat.

Die Franzosen lieferten dem Burgtheater die wirksamsten Stücke: Scribe das "Glas Waffer" und die "Fesseln". Babard "Er muß auf's Land", Dumas "Liebe nach ber Hochzeit" und bas "Fräulein von St. Chr" ("Unsichtbare Beschützerin" titulirt). Sogar Ponfard's "Lucretia" wird mit Interesse aufgenommen. Von den Einheimischen bringt Halm ten "Sohn der Wildniff", "Sampiero", "Donna Maria de Molina"; ein "Spartacus" von Weber, "Ziani und seine Braut" von Bermannsthal finden Beifall und Rob. Bauernfeld bringt ben "Deutschen Krieger", welcher bas größte Glüd macht, und "Großjährig", eine Verspottung bes Metternich'schen Regiments, welche Furore macht. Daneben finden die jungen Deutschen von draußen mannigfachen Zutritt: Gutstow in einer ganzen Anzahl von Stücken ("Werner", "Die Schule ber Reichen", "Nichard Savage", "Ein weißes Blatt"); Frentag mit feiner "Brautfahrt Maximilian's"; Prut mit "Morit von Sachsen", Laube mit "Monaldeschi", Kuranda mit der "Letten weißen Rose". Wirksame Theaterschriftsteller ferner liefern in Dieser Zeit ihre besten Sachen: Benedix den "Doctor Wespe" und ben "Better", Charlotte Birch-Pfeiffer die "Marguise von Villette", "Mutter und Sohn", "Dorf und Stadt"; Eduard Derrient die "Berirrungen" und "Trene Liebe"; Lederer die "Kranken Doctoren" und "Geistige Liebe". Daneben wird Shafespeare in Bearbeitungen, freilich un= haltbarer Stüde, versucht: Halm bringt "Chmbelin" als "Kinder Chmbelin's", und die "Lustigen Weiber von Windsor" versuchen ihr zweifelhaftes Glück. Endlich kommt und verschwindet wie überall die spanische "Dame Kobolb".

Eine große Anzahl obiger Stücke behauptet aber Stand, und bennoch tritt Verfall bes Theaters ein. Kein Zweifel, das Publicum

ipürte, daß die Stücke Zufallsgaben waren, daß es eine Ernährung war von gefundenen Biffen zu gefundenen Biffen, daß aber ein organischer Ernährungs, und Lebensproceß fehlte. Alter Kram dazwischen neu gebracht, wie "Künstlers Erdenwallen" von Julius von Boß, verrieth immer wieder, daß veralteter Geschmack am Ruder war. Und so war es. Ich weiß aus eigener Ersahrung, daß Holsbein geringschätzig auf unsere Productionen blickte. Er schrieb mir: "Ihre "Monaldeschi's" und "Rococo's" sinden hier keinen Anwerth". Der zufällige Rath eines Desterreichers brachte "Monaldeschi" auf's Burgtheater. Der Rath ging dahin: Schicken Sie das Stück direct an den Minister Kolowrat; der spielt gern den Protector und den Widersacher Metternich Seedlnitzth'scher Eensur; er thut was für seinen liberalen Rus. Diesen Kath befolgte ich, und der erstaunte Holbein erhielt das Stück mit dem für die Seene visirten Reisepasse.

Das Jahr Achtundvierzig erlös'te die Direction von weiteren Gründen, warum die Theilnahme so sichtlich abnehme für das sonst so beliebte Institut. Unter solchen Staatswehen verschwindet jedes Theater.

Das Burgtheater unter Director von Holbein, sowie unter zürnender Beihülse des obersten Directors Grasen Moritz Dietrichstein war in stetem Niedergange 1848 bis dicht an den Abgrund gerathen.

Man nannte achselzuckent biesen Abgrund bie 1848er Revolution, wie man gerne seine Schuld und Calamität auf große Ereignisse abladet. Dies Staatsereigniß machte aber nur ben Abgrund sichtbar. Man hatte seit sechszehn Jahren baran gegraben, seit man ben funrigen und tüchtigen Leiter bes Instituts, Schrevvogel, leichtsinnigerweise vom Ruber und in ben Tot gedrängt, bas Ruber aber unfähigen Händen übergeben hatte.

Jest, im Frühjahre 1848, kam es auf, was Wien lange wußte, daß das Burgtheater dem öffentlichen Tadel nicht mehr Stand halten konnte. Holbein hatte sich in sein Zelt zurückgezogen wie Achilles vor Troja, und zeigte mit beiden Händen auf die oberste Direction hin, welche ihn behindert habe an weisen Maßregeln, und die oberste Direction in Gestalt des Grasen Moritz Dietrichstein ging in bekümmerter wie gereizter Unruhe hin und her und blieb vor jedem Bekannten stehen, aus allen Taschen Zeitungen hervorziehend und verzweislungspell erzählend, wie dem classischen Institute beispiellos mitgespielt werre. Es sei gar kein Ende abzusehen, und die bethörten Menschen kämen auch schon lange nicht mehr ins Theater —

Damals lernte ich riefen alten Geren naber fennen, welcher

es in seiner Art vortrefflich meinte mit dem Burgtheater und noch vortrefflicher mit den Hosschauspielern. Die Art war nur bitterlich veraltet und es begriff der alte Herr ganz und gar nicht, was denn die Welt eigentlich wollte.

Ich war auf einen Brief von Louise Neumann nach Wien gestommen, welcher besagte, daß endlich der Tag erschienen sei für Aufsührung ter "Karlsschüler", und daß ich herzueilen möchte, das Stück in Scene zu setzen. Dies habe seine Schwierigkeiten, denn der jüngste von den Karlsschülern, die ich finden würde, habe ein halbes Jahrhundert gelebt.

Ich hatte benn mit diesen reisen Schülern das Stück in Scene gesetzt und mich bei dieser Gelegenheit vollständig aufgeflärt über den inneren Zustand des Theaters. Es war mir seit fünfzehn Jahren nicht fremt. Im Jahre 1833 und im Jahre 1845 bei längerem Aufenthalte in Wien hatte ich mich — providentiellerweise, würde ein Frommer sagen — nur um das Burgtheater gefümmert, obwohl meine Seele damals nicht die entsernteste Uhnung davon hatte, ich könnte jemals Theater-Director oder gar Director des Burgtheaters werden. Ich war also setzt ganz vorbereitet, alle Ruancen des schon lange bröckelnden Verfalls zu würdigen und dem Grasen Dietrichssein Bemerkungen zu machen, welche ihn zwar ärgerten, am Ende aber doch interessisten, weil sie ihm zur Erklärung dienten über die öffentliche Unzuspriedenheit.

Ein Vorfall bei der stürmischen Aufnahme der "Karlsschüler" brachte mich ihm noch näher. Ein Theil des Publicums nämlich wollte die alte Sitte brechen, welche den Hervorruf der Schauspieler untersagte. Man rief Fichtner, welcher den Schiller spielte, mit solcher Ausdauer und solchem Ungestüm, daß die Behörden hinter dem Vorhange sich keinen Rath mehr wußten. Der Kaiser und der kaiserliche Hof waren zugegen, die Volksstimmung erwies sich damals gebieterisch — man fürchtete arge Austritte und Ausbrüche. Ein Director war nicht zu sehen, die Regieherrschaft auf der Scene war

in jener Zeit maßgebend, und die Regie zerfiel bei dem Vorfalle in zwei Parteien, hob sich also selber auf. Fichtner, immer ein Muster guter Burgtheatersitte, wollte sich nicht dazu hergeben, das alte Gesetz zu brechen, Löwe aber schrie in ihn hinein: "Hinaus, Fichtner, hinaus! Aufziehen lassen! Hinaus! Der alte Zopf muß endlich einmal abgeschnitten werden!"

Fichtner wendete sich an mich mit der Frage, was ich über das Hinausgehen der Schauspieler dächte. "Ich bin dagegen" — sagte ich — "und finde die alte Sitte vortrefflich, weil sie der Parteisnahme für einzelne Schauspieler vorbeugt und die Ausmerksamkeit auf das Kunstwerk als Ganzes nicht zersplittert durch persönliche Demonstrationen." — "D dann", suhr Fichtner fort, "gehen Sie noch einmal hinaus, vielleicht wird dadurch dem Lärmen ein Ende gemacht!"

Ich war nämlich als Autor schon vorher gerusen worden und war erschienen trotz meiner Abneigung vor dieser persönlichen Sinmischung des Berfassers. Der Sturm war so stark, daß man jedes Befriedigungsmittel ergriff. Ich mußte Fichtner also erwiedern: "Mich hat man schon gehabt, mich will man auch nicht, man will Sie".

"Gehen Sie trotzem!" bat Fichtner und deutete auf Löwe's Pronunciamento, welches natürlich zustimmende und lärmende Theilenehmer um sich gesammelt hatte.

"Aber" — entgegnete ich — "wenn ich, den man nicht ruft, draußen erscheine, so muß ich ja doch in Betreff Ihrer etwas Abstehnendes sagen, und ich bin ja hier Gast, ich bin ja nicht Director —"

Während dieser Worte wurde der Sturm im Hause Drean, und von allen Seiten stürzten Leute herbei mit Botschaft und Bitten, daß Etwas geschähe; der kaiserliche Hof sei ja ausgesetzt. Da entschloß ich mich, den Director zu spielen, ließ aufziehen, ging hinaus bis an die Nampe und deutete an, daß ich sprechen wollte.

Serrn Fichtner für die Auszeichnung dankte, welche man ihm zusgedacht.

Ich trat zurück und es blieb todtenstill. Was der fremde Mann da dem Publicum zu sagen sich erdreistet hatte, war ganz unpopulär. Aber nach einigen Secunden erhob sich Beifall, und nach einer weisteren Secunde wurde er allgemein. Der ruhige Theil des Publiscums hatte verstanden, was ich gemeint, und unter dem unruhigen Theile besannen sich wohl auch die Meisten, daß die Sitte gut wäre, welche man eben abschaffen gewollt.

Der Hervorruf des Schauspielers setzte den ganzen Abend nicht wieder, die Sache war erledigt, die alte gute Burgtheatersitte war erhalten.

So war ich aus dem Stegreif Director gewesen. Die nächsten Tage wollten mich ernstlich dazu machen; ja sie machten mich dazu. Niemand war überraschter davon als ich selbst. Saul ging aus, seines Baters Esel zu suchen, und er fand eine Krone. Aber was für eine Krone?! Eine recht mißliche. So erschien sie wenigstens mir.

In den nächsten Tagen nämlich versicherte mir Graf Dietrichsstein, es habe in höheren Kreisen und auch bei ihm einen sehr günsstigen Eindruck gemacht, daß der fremde, recht scharf angezeichnete Liberale resolut in den Sturm hineingegangen sei, um etwas Unspopuläres zu vertreten, während die Bernsenen den Kopf verloren gehabt. Es verlaute ferner von vielen Seiten, daß die Inscenessehabt. Es verlaute ferner von vielen Seiten, daß die Inscenessehabt unter den Schauspielern, und daß endlich bei so unruhiger Zeit ein ruhig handelnder Führer dem Theater recht nothwendig geworden sei. — Bertrausich setzte der alte Herr hinzu: "Mit den Zeitungen halte ich das nicht aus, da brauch ich Sinen, der ihnen die Spitze bietet, und Louise Neumann erklärt Sie wirklich für einen ausgeszeichneten Menschen, furz, Sie sollen Director des Hosburgtheaters werden!"

Dies wurde thatsächlich ins Werk gesetzt, und nur die Quelle meines Gehaltes bewirkte glücklicherweise eine Verzögerung. Graf Dietrichstein wollte den Gehalt nicht aus der bedrängten Theaterscasse zahlen, sondern ihn aus kaiserlicher Casse erheben. Die Verstreter der kaiserlichen Casse hatten aber im Frühlinge 1848 noch dringendere Sorgen, als die Bezahlung eines neuen TheatersDisrectors, und der lästige neue Posten ging mit einem Fragezeichen von einer Finanzstelle zur anderen.

Dies rettete mich. Es war ja flar, daß unter den damaligen Sturmpetitionen nicht die Schäferstunde schlagen konnte für die Resgeneration eines Theaters. Die Ausmerksamkeit der Desterreicher war auf ganz andere Dinge gerichtet. Ich trug also selbst auf Berstagung an und reiste von dannen.

Die Unruhen steigerten sich bekanntlich bis in den Spätherbst hinein, und dies Directions-Thema gerieth von beiden Seiten in Bergessenheit.

Da kam gegen Ende des Jahres der Thronwechsel und mit ihm ein Wechsel der obersten Hofämter. Graf Dietrichstein schied aus. Graf Grünne vereinigte in der ersten Zeit mehrere dieser Hofämter in seiner Hand, und er versicherte mir in einem kurzen Briese, daß er mich für den richtigen Mann halte zu dem Directions-Posten. Er werde mich unterrichten, sobald die Zeit gekommen wäre, auch an das Theater zu denken.

Unterdessen war Holbein aus seinem Zelte getreten und hatte die censurfreie Zeit benützt, Alles aufzusühren, was so lange verboten gewesen. Mit Siebenmeilenstiefeln marschirten die bis dahin unmöglich gewesenen neuen Stücke über die Burgsbühne.

Den "Karlsschülern" war "Maria Magdalena" von Hebbel gefolgt am 8. Mai. Schon neun Tage darauf kam Frehtag's "Balentine". Bald darauf — mitten im Sommer — eine berufene Tragödie "Tiphonia" vom Improvisator Langenschwarz; ebenso im heißen Sommer Ludwig Nobert's "Macht der Berhältsnisse", die draußen seit Jahrzehnten schon wieder vergessen waren. Drei Tage später "Bürgerthum und Abel" von Töpfer, fünf Tage nach diesem "Eine Familie" von Frau Birch Pfeisser. Alsdann das ersehnte "Wallenstein's Lager" und ein positives Erschrecken des Publicums vor dem Capuziner, und so fort in dieser Halussteit auf Neuigsteit wie im vorigen Jahrhundert. — Im Winter 1849 "Indith" von Hebbel, "Das Urbild des Tartüsse" und "Uriel Acosta" von Gutzsow, "Ein neuer Mensch" von Bauernseld, "Herosten Des und Mariamne" von Hebbel, "Michel Perrin" — es war eine Orgie mit früher versagten Speisen.

Aber die Zeit war so, daß nur eine kleine Anzahl Leute Appetit hatte, und die Speisen wurden reizlos angerichtet, ein großer Theil derselben wurde verwüstet.

Die besseren Sachen, welche der schleuderhaften Abmaschung Widerstand geleistet, habe ich später durch bessere Bessetzung auffrischen, durch sorgfältige Inscenesetzung wiederherstellen müssen.

So kam der Herbst 1849 und mit ihm wiederum ein Wiener Brief an mich, der mich eilig citirte. Wie aus dem Innern des Apsthäuser hätte sich die Sage verbreitet, ich sei zum neuen Director des Burgtheaters ausersehen, und Holbein wollte das unmöglich machen dadurch, daß er Hals über Kopf meinen "Struensee" in Scene setzte ganz ohne Striche. Die Nevolutions Scenen in diesem Stücke, unverfürzt dargestellt, würden den regierenden Herrsichen die Ueberzeugung aufdrängen, daß der Verfasser solcher Stücke ungeeignet wäre für solchen Posten. Ich möchte also eiligst kommen und das Stück mit den nöthigen Strichen selbst in Scene setzen.

3ch fam. Aber nicht in ber Absicht, mein Stück zusammengu-

streichen. Ich hatte seit der "Karlsschüler" Unfführung und der Befanntschaft mit dem Grafen Dietrichstein Zeit genug gehabt, zu überlegen, unter welchen Bedingungen allein es möglich sei, in der Leitung des Burgtheaters Gutes zu stiften. Dazu schien mir denn eine billige Freiheit in der Wahl der Stücke und ein Anschließen dieser Bühne an die liberalen Bedürfnisse der Zeit unerläßlich. Kann dein "Struensee" — sagte ich mir — nicht unverstümmelt gez geben werden, dann bist auch du selbst auf dem dortigen Directorsstuhle nicht am richtigen Platze. Desterreich war eine constitutionelle Monarchie geworden; ich meinte, solche Ansprücke könnten in organischem Zusammenhange mit dem nenen Staate erfüllt werden, und ich setzte deßhalb den "Struensee" in Scene, wie er geschrieben stand.

Holbein hatte mich zum Zuschauen in seine Loge geladen und die Situation in dieser Loge war recht pikant. Er hoffte auf stürs mische, demonstrative Aufnahme, welche mich in der Directionss-Geburt ersticken sollte, ich hoffte auf einen mäßigen, wohlthuenden Beifall.

Er siegte neben mir. Die Aufnahme war stürmisch, des monstrativ. Dennoch verließen wir Beide befriedigt die Loge. Ich nämlich war doch zu sehr eitler Bater meines Kindes, als daß mir nicht der Beifall im Ganzen wohlgeschmeckt hätte. Das gestährliche Zuviel schlug ich mir aus dem Sinne, weil ich in der That darüber ganz im Klaren war, daß eine solche Direction wirklich ein Ressushemd wäre, wenn man mit ihr die brennenden Schmerzen einer überlebten Censur auf sich nehmen müßte.

Zwei Tage darauf verfündigte mir Graf Lanckoronski, der neue Oberstämmerer und als solcher oberster Hoftheater-Director, daß man sich an hoher Stelle beifällig über "Struensee" ausgesprochen, sowohl über das Stück als auch über die Inscenesetzung. Der störende Tendenz-Applans treffe den Verfasser nicht. Es sei nur zu beklagen, daß Vorgänge und Reden aus dem Zusammenhange

gerissen und für augenblickliche Zwecke gedeutet würden. Diese Besichäbigung eines Kunstwerkes würde sich wohl verlieren, wenn das Publicum allmälig inne würde, daß man ihm kein wirksames Stück entzöge aus Furcht vor Tendenzbeifall.

Ich konnte nicht sicherer gestellt werden für die Zukunft, und Graf Lanckoronski begann nun auch seinerseits die Unterhandlung mit mir.

Ich war unterrichtet, daß ich mir bestimmte Punkte in den Instructionen ansbedingen müßte. Namentlich Friedrich Halm hatte mir eingeschärft, daß ich die Stelle nicht annehmen sollte ohne Zusicherung von "Wahl der Stücke, Bildung des Repertoires, Besietung der Rollen". Dhne diese Vollmachten sei eine ersprießliche Wirkung nicht-möglich.

Ich bestand denn auch auf diesen Punkten, und als mir meine Anstellung eingehändigt wurde, ich aber in den Instructionen diese Bollmachten abgeschwächt fand, gab ich die Anstellung zurück und rüstete mich zur Heimreise.

Einige Tage später erhielt ich das Anstellungsbecret nochmals, und die dazugehörigen Instructionen brachten jene Vollmachten unverkürzt.

Ich muß mit Dank dem Grasen Lanckoronski ins Grab nachrühmen, daß er mir diese Zusicherungen vierzehn Jahre lang bis an seinen Tod getreulich wie ein Edelmann gehalten hat, wie oft er auch unzufrieden war mit meinen daraus hervorgehenden Maßregeln.

Streitig war bis zum eigentlichen Abschlusse mein Titel gewesen. Das klingt wunderlich für einen Menschen wie ich, der unter vielen Fehlern den der Titelsucht eben nicht hat. Aber hier bedeutete der Titel die Sache; ich brauchte ihn also. Ich verlangte Director zu heißen, und man wollte mich Dramaturg nennen. Ebenso wollte man mich provisorisch nur auf zwei oder drei Jahre ich weiß es nicht mehr genau— anstellen. Gegen das Provisorinm hatte ich Nichts einzuwenden, wir kannten uns ja gegenseitig nur ungenügend; aber ich verlangte fünf Jahre. — Diese Fragen über Titel und Zeitdauer wurden entschieden durch die zwei wichtigsten Machthaber jener Spoche: der Titel durch den Fürsten Felix Schwarzenberg, die Zeitdauer durch den Grafen Grünne.

Ich suchte und erlangte zu diesem Zwecke eine Unterredung mit dem Fürsten Schwarzenberg, welche ich bei anderer Gelegenheit schildern will, da sie sich breithin über Politik erstreckte. Hier sei nur erwähnt, daß ich ihn in einem saalartigen Zimmer fand, daß er in der Mitte desselben vor einem Schreibtische saß, daß er eine starke Regalia-Cigarre in vollen Zügen rauchte und sie mitten ins Zimmer warf, ehe sie über die Hälfte abgeraucht war, und daß er mir in seinem schlanken Buchse und mit seinem etwas ermüdeten, aber interessanten Gesichte den Sindruck eines sehr einfachen, natürslichen Menschen machte. Er sprach über Alles wie ein Naturalist im Gegensatz zu Fachmännern, und wie ein "sabreur", das Wort im Sinne des ersten Napoleon genommen.

"Was ist Dramaturg?" fragte er mich.

"Durchlaucht, das kann Ihnen kein Mensch in kurzen Worten sagen."

Da lachte er laut. Und als ich hinzusetzte, daß eben deßhalb ein solcher Titel Nichts tauge, wo es sich um Autorität zum Regieren handle, da unterbrach er mich mit den Worten: "Sie haben vollsfommen Recht. Sie sollen dirigiren, müssen also auch Director heißen. Sprechen wir von etwas Anderem!"

Graf Grünne machte einen ganz anderen Eindruck. Im Commißmantel, bis an den Hals zugeknöpft, neigte er den sein geschnittenen Kopf ein wenig nach vorne, um gleichsam anzudenten: ich höre.

Er hörte sehr gut, sprach nicht Ein müßiges Wort und fragte nur positiv: "Warum wollen Sie gerade fünf Jahre?"

"Weil ich in den ersten Jahren genöthigt bin, mir fehr viel

Feinde zu machen. Ich muß aufräumen, muß absetzen. Nach zwei bis drei Jahren bin ich im Wesentlichen nur verhaßt — schaffen und mir Freunde erwerben kann ich erst im vierten und fünften Jahre."

Er lächelte, nickte mit dem Kopfe und entließ mich mit den Worten: "Ich werd's dem Grafen Lanckoronski sagen".

So wurde ich Director auf fünf Jahre.

## XI.

Was fand ich bei meinem Eintritt? Ein ganz kleines Reperstoire, ein sehr kleines Personal und — zu unerwartetem Schrecken! — ein sehr langes Verzeichniß von Stücken, welche nie mehr gegeben werden sollten.

Mein Chef hatte solche Beseitigung aller auch nur einigermaßen mißliebigen Stücke für nothwendig und möglich gehalten und mir die Auswahl erspart, indem er eigenhändig rothe Kreuze angebracht auf einer langen Liste. Mein Bureau-Amanuensis, ein vom unteren Theaterdienste emporgestiegener Beteran, des Namens Nister, legte mir dies lange Blatt mit Todesurtheilen vor und fragte schüchtern: Wie soll denn das gehen, da wir ohnehin Nichts mehr zu spielen haben?

Ich antwortete ihm: Man stirbt nicht so leicht; jedenfalls wehrt man sich nach Kräften, wenn's an's Leben geht, und ein sebensvolles Stück hat ein zähes Leben.

Dieser Kampf um's Leben der Stücke hat mit dem ersten Tage meiner Direction begonnen und hat gedauert bis zum letzten Tage.

Die Repertoire-Sorge war wirklich groß und schwer. Etwa für vierzehn Tage waren fertig gemachte Stücke vorhanden, meist alter Sorte. In allen übrigen gähnten weite Besetzungslücken. Man hatte nichts Fehlendes ersetzt, man hatte nicht gearbeitet, man hatte nur hie und da nothdürftig geflickt.

Allerdings nicht ohne Grund. Das Personal war unzureichend.

Seit zehn Jahren war Niemand von Bedeutung engagirt worden. Der Director hatte keinen Trieb dazu gehabt, die oberste Direction ebensowenig, und die Regieherrschaft war an sich ein schweres Hinderniß für nene Engagements. Sie war mit ihren Angehörigen und Hintersassen eine geschlossene Phalanx. Angehörige waren nicht nur Verwandte, sondern auch zupassende Schauspieler, zupassend dadurch, daß sie nicht störten, daß sie nicht in erste Linie vordrängen oder gar überragen wollten. Ieder Regissenr bedeckte einen weiten Bereich von Fächern, er beherrschte ein ganzes Kronland. Wenn ein neues Mitglied erschien, da beeinträchtigte es gewiß, und am Ende konnte es gar ersehen. Iedensalls nahm es einen Plak weg, welchen man heute oder morgen für einen dankbaren Schützling brauchen konnte. Kurz, die Regieherrschaft ist der natürliche Gegner neuer Engagements, und sie hatte den redlichsten Antheil an der Personal-Verarmung des Burgtheaters.

Ungefähr ein Dutzend guter, zum Theil sogar sehr guter Schauspieler und Schauspielerinnen fand ich vor. Aber die Mehr= zahl war alt, die Minderzahl bejahrt.

Mit wenigen Ausnahmen kamen sie mir alle freundlich entsgegen, und ich durfte hoffen, sie zu gemeinsamer Werkthätigkeit bereit zu finden.

Diese Hoffnung erfüllte sich, so weit sie die Tagesarbeit betraf. Ich theilte Stücke aus, setzte Proben an und muthete ihnen viel Urbeit zu in diesem Kreise. So weit es die Kräfte bejahrter Leute hergaben, versagten sie keine Unstrengung und bewährten den alten trefslichen Corpsgeist des Burgtheaters.

So weit aber diese Hoffnung eine höhere Mitwirkung betraf, ließen sie mich vollständig im Stiche. Theils aus Unbedacht, theils aus eingerosteter Bequemlichkeit, theils aus Unvermögen.

Die Mehrzahl war ohne literarische Bildung; Manchem fagte man nach, er läse das ganze Jahr hindurch kein Buch. In

ver Mitte des neunzehnten Jahrhunderts war das ein Uebelstand, wenn von Theilnahme an einer Direction die Rede sein sollte.

Ich theilte neue Stücke unter sie aus und bat um Gutachten. Diese Aufgabe lehnten sie sämmtlich ab, und ich war nach einigen Monaten außer Zweisel, daß mein Gedanke einer gemeinschaftlichen Thätigkeit im höheren Sinne unaussührbar wäre. Ich mußte mich bescheiden, ihre guten und braven Dienste — so weit es die Mehrzahl von ihnen betraf — für den Tagesdienst zu verwerthen.

Ich war also auf mich selbst, auf mich allein angewiesen. Niemand stand neben mir als Veteran Nister mit allen Nachweisen früherer Vorgänge, Besetzungen und Personalien. Er war meine Geschichtsquelle.

Soll ich mich unter solchen Umständen eines Planes und idealer Grundsätze rühmen? Unter Umständen, welche mich, wie lange! nöthigten, um das tägliche Brod zu sechten? Ich kann es doch. Ich socht um's tägliche Brod, aber bei all dem Fechten suchte ich weiter zu blicken. Ich faßte ein krites Ziel in's Auge und beschied mich eben, nur langsam, nur Schritt für Schritt an das Ziel geslangen zu können.

Dies Ziel war: ein Repertoire zu erreichen, welches jeder gebildete Mann vollständig nennen könnte. Darin sollten enthalten sein: alle Stücke, welche von Lessing an Lebenskraft bewährt hatten auf dem deutschen Theater, ferner von Shakespeare alle Stücke, welche die Compositionskraft wirklicher Stücke besäßen und unter uns noch wirklichen Autheil sinden könnten; endlich von den romas nischen Bölkern die wenigen Werke, welche charakteristische Eigensthümlichkeiten sür uns sind, wie "Phädra" zum Beispiel, wie "Donna Diana" und das "Leben ein Traum"; von den modernen Franzosen aber alle diejenigen Conversationsstücke, welche in der Form gut sind und unseren Sitten nicht widersprechen.

Um dies Ziel zu erreichen, war es nöthig, das Personal so zu ergänzen, daß alle wichtigen Stücke besetzt werden könnten. Wäre

vas nicht durchwegs bis zu einer gewissen Vollkommenheit möglich, dann wollte ich zunächst auch mit mäßigen Kräften vorlieb nehmen, um die Lücken auszufüllen, und wollte mit aller Hingebung die herbeigezogenen jungen, zunächst nur mäßigen Kräfte heranzubilden suchen. Die Stücke, das volle Repertoire wollte ich in erster Linie erstreben. Bietet man — meinte ich — dem Publicum reichen Inhalt, so zeigt es Nachsicht für Personalschwächen und fühlt sich durch den erhöhten geistigen Gehalt seines Schauspielhauses versanlaßt, die heranwachsende Jugend des Personals durch Ausumnsterung fördern zu helsen.

Mein Ideal war, nach einigen Jahren jedem Gaste aus der Fremde sagen zu können: Bleibe ein Jahr in Wien und du wirst im Burgtheater Alles sehen, was die deutsche Literatur seit einem Jahrshunderte Classisches oder doch Lebensvolles für die Bühne geschaffen; du wirst sehen, was Shakespeare uns Deutschen hinterlassen, wirst sehen, was von den romanischen Völkern unserer Deuts und Sinnessweise anzeeignet werden kann.

Ich habe dies Ibeal nie aus den Angen gelassen. Db ich's erreicht habe? In dieser sterblichen, mitunter recht ärgerlichen Welt klingt es vermessen, von Erreichung eines Ideales zu sprechen. Aber wir haben uns manchmal eingebildet, ihm nahegekommen zu sein. Den Ruhm des Burgtheaters nehme ich positiv in Auspruch, daß es von 1850 bis 1867 unermädlich und oft erfolgreich nach diesem Ideale gestrebt hat. Mit Mängeln behastet sind wir immer geblieben, und wir haben nicht Alles gleich gut aufführen können. Aber wir haben zenen großen Kreis, ich darf es sagen, ziemlich gut ausgesüllt. Das Burgtheater hat seit einer Reihe von Jahren das umfassendste Repertoire geboten, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das Theâtre français, unser großer Rival, kommt wegen seines formell abgeschlossenen vomanischen Wesens nirgends über romanische Grenzen hinaus und kann sich Nichts aus der Fremde aneignen, wie wir es vermögen. Und ein anderer Rival ist nicht

vorhanden. Die deutschen Theater sind darin sämmtlich zurücksgeblieben, die englische Bühne ist verfallen und die spanische wie die italienische sind französirt.

Ratürlich hat ein Jahr das andere ausgleichen müssen in Bezug auf Vollständigkeit. Heute versagt ein Mitglied für diese, morgen ein anderes für jene Hauptrolle; das Material der Schauspielkunst besteht aus Menschen, welche Arankheiten und Schwächen unter-worsen sind, nicht aus Marmor und Erz. Dann mußte ein Hauptstück vertagt werden. Über es ist immer nur vertagt geblieben, es ist immer wieder eingerückt in die große Reihe. Und wenn Anstände oder Verbote eintraten, da mußten wir uns fügen. Über wir fügten uns immer nur dem unwiderstehlichen Drucke. Sobald sich nur ein Luftloch öffnete, waren wir anch angenblicklich wieder da mit unserem verbannten Kinde.

Das Hauptmittel für die Erreichung des idealen Zieles ober boch für Unnäherung an daffelbe waren mir vom ersten Tage an die Proben. Ich hatte auf den wichtigsten beutschen Bühnen meine eigenen Stücke in Scene gesetzt und hatte baburch bas Probewesen fennen gelernt. Ungenügend, gang ungenügend hatte ichs gefunden auf allen deutschen Theatern, und auf dem Burgtheater ebenfalls; ungenügend in der Ausbehnung, ungenügend in der Beschaffenheit. Oberflächlich und mechanisch werden die Proben auf dem deutschen Theater gehalten, und dies ift ein Hauptgrund, daß unfer Theater selten Genügendes leistet. Eine Leseprobe macht die Rollen-Inhaber mit dem Stücke bekannt. Dabei erläßt sich gern Derjenige, welcher nur in einzelnen Acten beschäftigt ist, die übrigen Acte er geht fort und lernt bas Stück nur kennen, so weit es ihn angeht. Nach zwei bis drei Wochen wird die erste Theaterprobe angesagt. Die meisten Mitglieder kommen und laffen sich einstellen in den Rahmen, und haben aus ber fernen Leseprobe nur eine bunkle, un= flare Borftellung von dem Stücke und von ihrem Berhältniffe in bemselben. Die besseren Schauspieler nur lesen bas Buch noch ein=

mal durch beim Studiren ihrer Rolle. Aber wie ungewöhnlich dies gewesen, das ersah ich aus dem Unwillen meiner Bureanleute über dies Absordern der Bücher. Der oder die — hieß es — will schon wieder ein Buch haben vor der Probe, das giebt ja Unordnung! Es thäte ja noth, wir hätten mehr als drei Bücher! Sie waren sehr erstaunt, als ich erwiederte, daß dies auch noththäte, und daß ich es sehr gern sähe, wenn die Schauspieler Bücher verlangten.

So beginnt die Insceneschung mit Theilnehmern, welche unsenügend unterrichtet sind über den seineren Zusammenhang des Stückes, und nach drei bis vier Theaterproben kommt das Stückzur Aufführung. Es ist gar keine Zeit vorhanden bei diesen Theaterproben, über die groben Umrisse hinauszukommen, und es ist auf den meisten Theatern auch kein Mann vorhanden, welcher die Fähigkeit hätte, über die groben Umrisse hinaus belehrend und anordnend vorzugehen. Gute Regisseure sind sehr selten, und auch die wenigen guten Regisseure stehen selten auf der literarischen Höhe, welche ersforderlich ist, um ein Stück in seinem geistigen Geslechte lebendig zu machen. Gemeinhin müssen diese Regisseure auch noch selbst mitspielen, verlieren also dadurch auch noch die Freiheit der Führersschaft. Dies Mitspielen war geradezu Hersommen und Styl am Burgtheater. Die wichtigsten und am meisten beschäftigten Schausspieler machte man zu Regisseuren.

Darin zu reformiren war mir eine gründliche Absicht. Die französische Form einzuführen, schien mir nicht rathsam. Es thut selten gut, Fremdes aufzupfropfen, und der deutsche Schauspieler hat gegen diese französische Form eine directe Abneigung. Die Franzosen nämlich halten so lange Leseproben, bis ihnen das Stück ganz geläusig ist, und beginnen dann erst Thearerproben. Das langweilt den deutschen Schauspieler bis zum Neußersten. Zwänge man ihn dazu, man würde ihm alle Lust verleiden, und was ist eine Künstlerschaft ohne Lust! Ein Automatenthum.

Es blieb mir also Nichts übrig, als selbst Regisseur zu werdent Laube, Burgtheater.

und in forgfältiger Erledigung dieser Aufgabe all das zu ergänzen, was die leidige Gewohnheit auf unserer Bühne vernachlässigt.

Je länger ich diese Aufgabe zu erfüllen trachtete, desto klarer wurde mir es, daß sie ganz und gar zum Amte eines artistischen Directors gehört, und daß ein artistischer Director absolut selbst Dramatiker sein muß.

Es gehört eine dramatische Schöpfungsfraft dazu, um ein Stück gut in Scene zu setzen, und die untergeordnete Fähigkeit der Anordnung genügt nicht. In heutiger Zeit gewiß nicht. Die heutige Zeit ist sehr reich an geistiger Thätigkeit und ziemlich arm an dramatischer Production. Wird diese Production dem heutigen Publicum nicht geistig vermittelt, so gewinnt sie das Interesse des Publicums nicht, und das Theater verfällt.

Ein Theater — das erfannte ich in den ersten Wochen — ist heutigentags nicht mehr vom Bureau zu dirigiren, die wichtigste Arsbeit der Direction muß auf der Scene geleistet werden.

Diesem Systeme verdanke ich drei Viertheile aller Ersolge. Truppen wie Schauspieler werden belebt und wachsen, wenn der Führer immer mit ihnen ist; wenn sie den Plan der Schlacht und des Stückes genan kennen lernen; wenn sie inne werden, wo die Schwächen des Terrains liegen, wo also doppelte Kraft aufgeboten werden muß; wenn ihnen gezeigt wird, wo die Entscheidung gebracht werden muß mit allem Nachdrucke.

Um solch ein Führer zu sein, muß man selbst ein Stück schreiben können, muß man die Aufgabe des Schauspielers annäherungsweise selbst aussühren können. Das Erste, um ein in Scene zu setzendes Stück nicht nur streichen, sondern auch ergänzen zu können. Das Zweite, um dem Schauspieler den Weg zeigen, ihm an schwierigen Stellen vorangehen zu können. Dies Letztere braucht nicht in eigentslich schauspielerischer Form zu geschehen; aber es muß in voller prastischer Andeutung geschehen. Nicht blos theoretisch. Mit Theorie verwirrt man den Schauspieler. Man kann begründen mit Theorie,

aber der praktische Beweis darf nicht ausbleiben. Denn die Grundlage des schauspielerischen Talentes ist die Fähigkeit der Nachahmung. Und deshalb muß ein artistischer Director denjenigen dramaturgischen Abschnitt praktisch inne haben, welcher sich auf den Bortrag bezieht.

Meinem Plane gemäß begann ich mit Einstudirung zweier wichtiger Stücke, welche durch gewaltigen Inhalt einen tieferen Einstruck machen sollten, als irgend eine Tagesneuigkeit dies vermocht hätte. Die Orgie Holbein's hatte ja auch sämmtliche Tagesneuigsteiten aufgezehrt. Der beengte Horizont meiner Vorgänger hatte mir zwei alte Neuigkeiten übrig gelassen von stattlichster Bedeutung: "Faust" und "Julius Cäsar".

"Faust" war in sogenannten unschuldigen Scenen, wie das Liebesverhältniß mit Gretchen höflicherweise genannt wurde, vorüberhuschend zum Vorscheine gekommen. In usum Delphini ("wie es für den Dauphin brauchbar ist"), sagte man einst in Frank-reich; in Wien hieß es: "wie es für die Comtessen brauchbar ist". Diese jungen Damen waren sehr gefährlich für das Repertoire des Vurgtheaters. — Ich kannte sie noch nicht, tappte ohneweiters nach dem Ganzen und errang es bei meinem Chef, weil ich jung war.

Tür Faust und Gretchen machte ich den Ansang mit neuen Engagements. Foseph Wagner und dessen Frau debutirten in diesen Rollen. Joseph Wagner ist wohl auch sein Denker von Faust's Tiese und Verzweislung, aber wenn auch nicht der abstracte Gedanke sein Element ist, die Verzweislung ist es. Für tiesaufgeregte Seelenzustände hat er einen wahrhaftigen starken Ansbruck von leidenzichaftlicher Schönheit. Seine Frau, Vertha Unzelmann, eine Enstelin der berühmten Schauspielerin, besaß das Seelenleben Gretchens in schönster Gattung. Sie war eine sinnige, geistwolle Natur und machte als Gretchen außerordentliches Glück. Leider waren ihre phhsischen Mittel gering, ihr Organ war schwach und klanglos, und nur die Besten des Wiener Publicums würdigten ihre Vorzüge auch in der Folge. Dem großen Publicum war sie als erste Liebhaberin

nicht reizend genug, und Kränklichkeit nöthigte sie auch bald in den Hintergrund. Sie starb frühzeitig an einem Brustleiden, welches ihr die Entfaltung edler Geistesgaben auf der Bühne hartnäckig ersschwert hatte. — Für den Mephisto konnte La Roche eintreten, wenn er auch eigentlich nur Sine Seite der Rolle, die des chnischen Schalks, zu vergeben hatte. Die dämonische Seite liegt ab von einem Nasturell, welches trefslich geeignet ist für Luftspiel und Schauspiel.

Dies ganze Fach, das Fach des tragischen Charakterspielers, war am Burgtheater seit langer Zeit unbesetzt. Es vertheilte sich unter die Matadore. Sogar der lebenslustige Wilhelmi war lange gemißbraucht worden, Thrannen zu tragiren, welche ihm höchst wunderlich zu Gesichte standen. Ich mußte also darauf bedacht sein, in dieser Richtung eine Kraft zu gewinnen oder zu erziehen.

Dazu bot sich frühzeitig Gelegenheit, wenn auch nur Gelegensheit für mich; denn der Schauspieler, welchen ich dafür in's Auge faßte, gehörte für das Publicum noch in ein ganz anderes Fach. Als ich über meinen Eintritt ins Burgtheater unterhandelte, gegen 1849, sah ich ihn auf dem Burgtheater Rollen spielen wie den Schiller in den "Karlsschülern". Er war als Gast von Hamburg gesommen und sollte fürs Liebhabersach engagirt werden. Er gesiel durch Frische, Schärfe und Behendigkeit, und mich interessitte er besonders darum, weil ich ihm den fünftigen Charasterspieler abzussehen meinte. Sein Name ist Dawison.

Mein Eintritt war eben abgeschlossen, und ich wollte just nach Leipzig abreisen, um meine Familie zu holen, da wurde ich seinets wegen noch zu meinem Chef, dem Grasen Lanckoronski, citirt. Das Engagement Dawison's, welches ich als sicher vorausgesetzt, war zweiselhaft geworden. Holbein signrirte noch als ökonomischer Disrector, und er hatte Dawison's Forderung zu hoch befunden.

Dawison beschwor mich, sein Engagement durchzusetzen, und wartete bei schlechtem Wetter unten in der Brännerstraße, bis ich vom Grafen wieder herunterkommen und ihm Bescheid sagen würde.

Ich erklärte meinem Chef, daß der junge Mann engagirt wersten müßte, auch wenn er noch einmal so viel verlangte, als er verslangt habe. Er sei ein unzweiselhaftes Talent, und das Personal des Burgtheaters müsse um jeden Preis ergänzt werden durch junge Talente.

Graf Lanckoronski bewilligte das Engagement, und Dawison empfing unten die Nachricht mit der lebhaftesten Erkenntlichkeit.

Ich blieb einige Wochen aus, und als ich nach Wien zurückstam, fand ich ihn — todtgemacht. "Er liegt auf der Nase", sagten die Schauspieler. Mein erstes Engagement erschien als verunglückt. Er hatte während meiner Abwesenheit seine Debutrollen gespielt, und derselbe Schauspieler, welcher als Gast sehr gefallen, war als Debutant durchgefallen.

Alls ich hörte, welche Rollen er gespielt, war mir Alles flar. Er seibst war über sich ganz im Unklaren und meinte wohl eigentslich, Alles spielen zu können. Da hatte man ihm denn allerdings lauter schöne Rollen gegeben, aber vorzugsweise Wiener Rollen, vas heißt Rollen, welche durch Lieblinge des Wiener Publicums große Geltung erlangt hatten, welche aber gerade specifische Eigenschaften der Wiener Lieblinge voraussetzten. Dawison hatte nun gerade diese Eigenschaften nicht, und so war er in die Grube getaumelt. Dies artige Diplomatenstücken war seit Jahren üblich gewesen, weil kein thatkräftiger Director die Zügel geführt.

Dawison selbst war völlig entzwei; er hatte allen Muth versteren, und je bedeutender die Rolle war, die ich ihm bot, desto vringender bat er, sie nicht annehmen zu dürsen. Untonius im "Iulius Cäsar" war ihm ein unmögliches Wagstück im Burgtheater. "Ia, lieber Freund"— erwiederte ich —, "ich bin auch neu wie Sie, und muß auch wagen, Sie müssen vorwärts und müssen die Rolle spielen."

Da fam ein wichtiges Intermezzo. Eines Abends finde ich ein neues Manuscript in meiner Wohnung. Den Namen des Ver-

fassers hatte ich vor Jahren flüchtig in Leipzig kennen gelernt. Dort hatte ich kleine Artikel von diesem jungen Manne in die "Elegante Zeitung" aufgenommen. Sollte der ein Stück schreiben können?! Ich las sogleich, las dis Mitternacht und reichte am anderen Morgen das Stück ein zur Aufführung. Es war der "Erbförster" von Otto Ludwig.

Die Rolle des ältesten Sohnes, Andres, bestimmte ich für Dawison. Als wir zur Leseprobe kamen, zog er mich beiseite und klagte nun in entgegengesetzter Richtung: "Jetzt ruiniren Sie mich mit so kleiner Rolle!" Dabei zeigte er auf die paar Blätter, aus denen die Rolle bestand.

"Diese paar Blätter werden Ihre Lorbeerblätter werden — Sie müssen die Rolle spielen."

Und es wurde so. Mit diesem Andres machte er einen Effect, der alles Andere in Schatten warf. Und nun konnte ich weiter mit ihm vorschreiten.

Leicht wurde es noch immer nicht, und das Schickfal war immer noch tückisch: im "Julius Cäsar" schlug er, hingerissen von Ekstase, die Leiche des Cäsar-Anschütz dermaßen auf den Bauch, daß die Folgen nicht ausbleiben konnten. Der todte Cäsar machte eine convulsivische Bewegung, welche sich für keinen Todten der Welt schickt, auch nicht für Julius Cäsar, und welche ein schallendes Gelächter des Wiener Publicums erregte.

Dabei erfuhr ich, daß dies Publicum das Lachen absolut nicht vergessen kann, der Moment sei auch noch so feierlich.

## XII.

Der "Erbförster" machte das Aufsehen eines literarischen Ereignisses. Otto Audwigs's Name war unbefannt, und das Stückzeigte eine ganz neue, ganz eigenthümliche Kraft. Eine realistische Kraft, welche mit Romantif verquickt war. So wurden die Reaslisten dafür eingenommen, welche nackte Wahrheit in der Dichtung wollen, und die Idealisten, welche höhere Beziehungen verlangen, meinten in der romantischen Wendung des Stückes auch ihre Rechenung zu finden.

Das Tranerspiel wirste bis auf seinen Höhepunkt ungemein fräftig und erfrischend. Die realistische Schilderung der Charaktere im Forsthause war geistig durchhaucht von sein menschlichen Zügen; die Bewegung des Handlungsstoffes war ganz natürlich, und der Uthem der Romantik über Alledem erschien auspruchslos und reizend.

Sben deßhalb wurde das Stück auch vortrefslich gespielt. Denn die Schauspieler hängen ganz vom Dichter ab. Sie können keine guten Wirkungen erzwingen, wenn dem Dichter nicht der glückliche Zusammenhang und der überzeugende Ausdruck gelungen ist, und sie wirken nur dann leicht und sicher, wenn der Dichter ins Schwarze trifft. Anschütz als Erbförster erquickte durch solides, wohlthuendes, ganz und gar einfaches Spiel. La Noche gab in dem Waldläuser Weiler ein Meisterstück der Genremalerei, Dawison brachte die Wuth und das innere Entsetzen eines gemißhandelten Jünglings genial zur Auschauung — bis zur Höhe des vierten Actes meinte man eine neuclassische Schöpfung vor sich zu sehen.

Von da an knickte das Stück, und am Ende verlor es all seine glückliche Macht. Warum? Der Inhalt des Stückes übertrieb sich, und die früher angenehm colorirende Romantik wurde grell, wurde in die sen Charakteren eine gemachte und unwahre Ershöhung.

Es überflog Einen der Eindruck: dieser begabte neue Dichter muß erfrankt sein mitten in der meisterhaft geführten Arbeit. Wer später hörte, daß Otto Ludwig in der That von tieser körperlicher Krankheit befallen war, der meinte wohl, darin den Aufschluß zu finden.

Das war es aber nicht allein, was den Ausgang des "Erb= förster" beschädigte. Es war die literarische Erziehung, welche Lud= wig in der Jugend durchgemacht, die Erziehung, welche uns Allen angefränkelt worden ift, die wir in den Zwanziger und Dreißiger Jahren unsere literarische Jugend verlebt haben. Die Romantik ber Novalis, Brentano, Arnim, Tieck war zu Anfang bes Jahrhunderts durch die großen fritischen Talente der Gebrüder Schlegel emporgeschwindelt worden gegen Schiller und Goethe, deren Ruhm unbequem wirfte auf junge Autoren. Besonders gegen Schiller war sie gemünzt. Diese Romantik, als Reaction zur Welt gebracht, war nie ganz gesund und hatte von Hause aus sehr viel fünstlich Gemachtes in ihrem Inneren, fünftliche Religiosität, fünftlichen Natur= sinn, fünstliche Liebe. Wer kennt sie benn jetzt noch, die Productionen, welche in unserer Jugendzeit für Ideale galten; wer kennt und liest noch Tied's "Genovefa" und "Kaiser Octavianus", und Arnim's "Gräfin Dolores" und Brentano's "Gründung Prags"! Sie find verweht vom Staube ber Zeit, wie alle Pflanzen verweht werden, die keine gesunden Wurzeln haben. Aber diese Männer und diese romantische Schule waren voll Geist und Bildung, und es war ihnen durch ihre fritischen Wortführer Schlegel gelungen, einen sogenannten poetischen Canon zu gründen in der deutschen Literatur. Dieser Canon ift eigentlich erft burch bas junge Deutsch=

land angegriffen worden, allerdings ungleich und oft ungenügend angegriffen worden, denn wichtige Wortführer des jungen Deutschsland stammten selbst noch aus der romantischen Schule. Aber der Angriff war doch so weit wirksam, daß die Antorität der blauen Romantif erschüttert wurde und daß sich neue Grundsätze anbahnen konnten, welche neuerdings realistisch genannt werden. Otto Ludswig hatte in seiner Jugend diese blaue Romantif eingesogen und hatte erst in reiserem Alter die Berechtigung der realen Dinge in der Poesse erkannt. Für Letzteres boten seine Eindrücke des heimathslichen thüringischen Kleinlebens Material in Fülle, denn er war immer arm und war vertraut mit allem Handwerfszeug der Kümmerniß, mit allen Uthemzügen der Erholung von den Leiden des Lebens.

Aus solcher Che zwischen Romantik und realen Eindrücken des thüringischen Land= und Waldlebens ist der "Erbförster" entsprungen. Er hat zwei Seelen, eine kranke und eine gesunde.

Das Stück erbaut sein Gerüst auf einer ganz interessanten Idee. Der Förster hat den Wald aufgezogen, er betrachtet ihn deshald als sein Eigenthum und will dem juridischen Eigenthümer nicht zugesstehen, daß dieser zerstörend darüber versügen könne. Das ist insteressant für ein Schauspiel, aber nicht haltbar für eine Tragödie. Mitten in einer juridisch geordneten Welt kann man diese Welt nur dis auf einen gewissen Grad leugnen, nicht total. Wer sie total leugnen will und doch übrigens ganz mit derselben Welt lebt, ja in innigem Familien-Zusammenhange mit dieser Welt lebt, der ist ein Sonderling und man nennt sein Leugnen eine Marotte. Sondersling und Marotte sind geeignet für Lust- und Schauspiel, nicht fürs Trauerspiel. Wenn es der Sonderling zum Neußersten treibt, so haben wir die Empfindung: er übertreibt. Und mit dieser Empfinsdung besteht keine Tragödie.

Hier waltet schon die franke romantische Seele des Stückes; benn die Romantik verachtete die realen Verhältnisse und trieb einen

einfachen Forstmann zu spitzsindigem Naturrechte, welches das Eigensthum leugnet unter gewissen Voraussetzungen.

Wir aber, die wir im Theater sitzen, gehen mit dem Erbförster nur bis zu dem Punkte, wo er tragischen Ernst macht mit seiner interessanten Vorstellung vom Eigenthume. Zu diesem tragischen Ernste schütteln wir den Kopf, und unsere ernste Theilnahme ist dahin.

Rommt nun im letzten Acte gar das ganze romantische Spielszeng hinzu von der blauen Blume und von der Vision der Tochter, und soll sich diese Vision der Tochter zuletzt bestätigen durch den Tod der Tochter von Vatershand, dann schütteln wir den Kopf zweimal. Das Alles ist künstlich romantischer Nachdruck sür sonst gesunde Forstleute, und der Ausgang des Stückes wird für uns ein trauriger, nicht aber ein tragischer. Wir gehen hinweg mit dem Ausrusse: Wie schade!

So that auch das Wiener Publicum. Trotz Anerkennung vortrefflicher Eigenschaften im Stücke und trefflicher Darstellung des Stückes blieb das Publicum aus bei den ferneren Vorstellungen.

Und trotz Alledem ist das Stück eine Arbeit von Verdienst und Kraft und Reiz. Nur übel verstandene Romantik hat es verstümmelt.

Ich setzte dies Alles Ludwig auseinander in einem langen Briese und schlug ihm eine Umarbeitung vor. Wurde die falsche Romantik hinausgeworfen, so konnte ohne gar große Umgestaltung ein Schauspiel entstehen, welches unzerstörbar auf dem deutschen Theater blieb. Er sah auch dies Alles ein, er stand bis auf einen gewissen Grad schon über seinem Werke — aber er konnte sich doch nicht zur Umarbeitung entschließen.

Die ästhetische Lehre, welche wir in der Jugend eingesogen, wird in uns zur Glaubenslehre. Sie ganz zu wechseln, wird uns so schwer, wie unseren firchlichen Glauben zu wechseln.

Ich meinte übrigens, ein trotz seiner Gebrechen so talentvolles Stück verdiente auch von unserer Seite ein Opfer, will sagen ein Opfer der Casse. Beharrlich brachte ich also jedes Jahr den "Erb-

förster" wieder, der seider nur auf einigen deutschen Theatern geseben, und wieder verschwunden war. Ich rechnete darauf, daß man allmälig die Uebelstände als bekannt voranssetzen und in den Kauf nehmen werde für außerordentliche Vorzüge. Ich rechnete ferner auf das große Gewicht, welches ein echtes Theater-Publicum wie das Wiener auf die Darstellung legt. Nur in Wien kann ein Stück lange leben durch die einleuchtende Trefflichseit der Darstellung; draußen nicht. Und Anschütz wurde als Erbförster unübertrefflich gefunden. Ich theilte diese Meinung, soweit sie sein Spiel betraf; sein Naturell fand ich nicht streng genug für den Charafter. Aber das war meine Privatmeinung, das Publicum kannte und theilte sie nicht; ich baute also hartnäckig auf den Theatersinn des Publicums und führte das Stück immer wieder vor, obwohl Iahr um Jahr keine günstige Wendung für die Casse eintrat.

Endlich gelang es doch; der Besuch steigerte sich, ich glaube wohl vorzugsweise darum, weil man den alten Herrn — Anschütz war schon hoch bei Jahren — in der berühmten Rolle noch einmal sehen wollte. Und so wurde der "Erbförster" wirkliches Reperstoirestück.

Meines Erachtens kann und sollte der "Erbförster" wieder aufgenommen werden, sobald sich eine jüngere Araft für die Hauptrolle eignet. Ist sie, wie ich wünsche, im Naturell strenger, so wird sie allerdings doppelte Schwierigkeit sinden, gegen die Beliebtheit der Anschützichen Weise aufzukommen, das Tranerspiel selbst aber wird in dieser Sinen Nichtung wahrscheinlicher werden. Denn ein weicher Erbförster widerspricht den letzten Wendungen zu sehr und macht als Kindesmörder einen doppelt peinlichen Sindruck.

Zwischen "Faust" und "Erbförster" waren noch andere Neuigsteiten gewonnen worden, Stücke und Schauspieler. Das Dirigiren entwickelte sich mir wie das Romanschreiben: man drängt auf ein Hauptkapitel zu und unterwegs begegnet man einem Nebenkapitel nach dem anderen, und ist am Ende ganz zufrieden mit solcher Vers

zögerung, weil man unterwegs verstärktes Leben gewinnt und geshänfte Steigerung erreicht für das Hauptkapitel. Ich hatte als Hauptkapitel fortwährend die Inscenesetzung des "Julius Cäsar" vor Augen, und diese fand große Schwierigkeiten, namentlich auch Personal-Schwierigkeiten. Denn solch ein massenhaftes Römerstück machte größere Anforderungen, als die letzte Holbein'sche Zeit mit ihrem Rachlasse zu befriedigen im Stande war. Es hatte den Anschein, als sei dies im ersten Halbsahre gar nicht möglich, und ich meinte sehr unzusrieden sein zu müssen, gewann aber unterwegs recht wesentliche Dinge: ein paar dauernde neue Stücke und ein paar dauernde neue Schauspieler.

Guttow hatte zum Jubeljahre Goethes 1849 ein Gelegen= heitsstück für Frankfurt geschrieben, den "Königs-Lieutenant", und dafür wenig Dank geerntet, wie das zu gehen pflegt, wenn Gelegenheits-Arbeiten größeren Anspruch machen. Sie sollen rasch ent= stehen, sollen zahlreichen Zwecken des Augenblicks dienen und sollen bann boch nicht rasch wieder vergehen, ja auch noch ben Maßstäben ewiger Runstwerke gerecht werden. Das ist selbst Goethe nicht gelungen mit größeren Compositionen, obwohl gerade er bekanntlich die Gelegenheit sehr hoch schätzte für poetische Thätigkeit. Guttow's Arbeit enthielt jedenfalls mannigfache historische Elemente, welche für das Wiener Bublicum werthvoll waren, da die Absperrung Desterreichs vom deutschen Dichterleben dem österreichischen Volke gar viel entzogen hatte von den intimen Reizen unserer literarischen Entwicklung. Ich meinte durch eine forgfältige Inscenesetzung diesen "Rönigs= Lieutenant" gefällig machen zu können. Gin neuer Schauspieler bot sich dar für die Hauptfigur; Jacob Lußberger, auch ein geborner Frankfurter. Er bestand ziemlich gut, und das Stück, welches anderswo als Gelegenheitsstück vorüberging und nur durch Gastrollen von Zeit zu Zeit wiedererweckt worden ift, hat auf dem Burgtheater einen Platz im Repertoire erhalten.

Uebrigens war für Lußberger gerade die Frankfurter Herkunft

febr lange ein schweres Hinderniß des Auftommens. Der fränkische Stamm am Niedermain, und namentlich in Frankfurt, hat in seinem Dialette einen singenden Rasalton zum Lieblingstone erwählt, welcher für die Bühne nicht gesucht wird. Der treffliche Frankfurter Komiker Haffel, ber bortige "Bürger-General", hat mir zwar in seiner würdevollen Lanne einmal versichert, dies sei gerade der Ton, welcher von den alten Franken an die Franzosen übergegangen, und just er habe die frangösische Sprache zur Weltsprache gemacht. Aber diese geschichtliche Anschauung ist vereinzelt geblieben und jedenfalls nicht ins Theater-Publicum gedrungen, denn Lußberger litt sehr unter diesem gemeinsamen Stammlaute alter Franken und moderner Franzosen. Wie oft erlebten wir's, daß er eine ganze Scene vortrefflich gespielt hatte — er war ein sehr tüchtiger Schauspieler — und am Ende berselben schlängelte sich dieser fragliche Nasalton mit naiver Zudringlichkeit in's Schlußwort und verstimmte bas Publicum, welches schon bereit gewesen war zum Applause.

Was für Mühe gab sich Lußberger auf mein Zureben, dies Heimchen loszuwerden! Umsonst. Sein "Daheim" untergrub alle Mühe. Seine alte Mutter lebte bei ihm; er liebte sie zärtlich und verkehrte zu Hause nur mit ihr. Natürlich in heimathlicher Redeweise. Und so conservirte er sich bei aller Gegenbestrebung dies Merkmal des Dialektes. Auf Unglück folgt Glück, pflegt man zu sagen — die Mutter starb, und Lußberger wurde freier und freier, endlich meinten wir gesiegt zu haben. Da — ach, auf Glück solgt auch Unglück, da, als wir den Sieg schon in Händen hielten, da — starb Lußberger selbst. Ein Herzschlag raffte ihn in voller Manneskraft hinweg.

Das war mir ein schmerzlicher Verlust. Lußberger war ein liebenswürdiger, solider Mann mit guter Schulbildung, mit unermüdlichem Vildungsstreben, mit eisernem Fleiße und mit jener gestunden schauspielerischen Begabung, welche man Isslandisch nennt, einfach, wahr und reislich erwogen. Frei vom Dialekttone, hatte

er eine schöne Zufunft vor sich im Fache der Bater und geschmei= digen Charafterspieler. Er beherrschte auf der Scene sein Material mit voller Sicherheit und hatte badurch einen großen Vorsprung vor so vielen begabten beutschen Schauspielern, welche die Abhängigseit vom Souffleur nicht loswerden können, eine Sklaverei, die nie ein volles schauspielerisches Aunstwerk erreichen läßt. Darüber war Lußberger auch mit sich ganz im Rlaren, und sein Streben war ein ihstematisch geregeltes. Ich erinnere mich einer Streitscene auf ber Probe, welche dies deutlich an den Tag legte. Gereizt durch ein anderes Mitglied, welches den Souffleur absolut nicht entbehren konnte, entwarf er diesem ins Angesicht voll Zorn ein Bild vom Schauspieler, wie er sein müßte. Er führte bies Bild mit voller Beredtsamkeit und Kenntniß in raschem Redestrome binnen fünf Minuten bergestalt aus, daß es vom Stenographen sofort in die Druckerei geschickt werden konnte und sich als ein erschöpfendes Babemecum für Schauspieler bargeboten hatte. Er befaß alle Eigenschaften für einen guten Regisseur.

Das zweite Stück und der zweite Schauspieler, welche unterwegs gefunden wurden, waren "Der verwunschene Prinz" und Herr Meixner.

Der heitere "Verwunschene Prinz" wurde Gegenstand einer ernsten Principienfrage. Dieser Prinz ist eigentlich eine Posse, und die Rigoristen meinen, eine Posse gehöre nicht aufs Burgtheater. Im Viener Sinne haben sie auch Recht. Sine Wiener Posse ist etwas viel Gröberes und Bunteres, als der literarische Begriff Posse in sich schließt. Dieser nennt ein ausgelassenes Lustspiel eine Posse, und ein ausgelassenes Lustspiel ist etwas ganz Anderes als eine Wiener Posse. Es kommt also ganz auf den Grad der Ausgelassens heit an, ob das Stück in einem Schauspielthause zulässig ist, welches den Auspruch auf ein erstes Schauspieltheater streng behaupten will. Und dies ist eine feine Frage. Bei einer großen Anzahl unserer Lustspiele sagt der ästhetische Kritiker mit Recht: es ist mehr Posse

als Lustspiel! und es fällt uns doch nicht ein, das Stück vom Burgstheater zu weisen. Die Grenzlinie ist sehr schwer zu bestimmen, und ich habe immer gemeint, man soll sich da vor Pedanterie hüten. Fröhlichkeit ist ein gar gutes Ding. Man soll ihr nicht entgegenstreten, so lange sie nicht Neigung zeigt, trivial zu werden.

Die Franzosen wissen recht gut, was sie wollen, indem sie auf ihrem stolzen Théâtre Français die alten Scapinstücke mit gröbster, ja gröblichster Komit jede Woche aufführen. Es geschieht nicht blos, um ihre classischen Lustspieldichter zu ehren, und neben Molière ist schon Regnard nicht geradezu classisch, und es kommen deren, die unter Regnard stehen. Sie wollen ungebundene, natürliche Frische, sie wollen derbe Heiterkeit, ja unmotivirte Lustigkeit nicht ausgehen lassen auf ihrer Scene; sie wollen den oft verzwickten modernen Resierven vornehmer Gesellschaft einen Widerpart entgegenhalten, das mit der Geschmack nicht verschrumpse in künstlicher wie ängstlicher Convenienz.

Die Warnung vor Bedanterie in dieser Richtung gilt besonders für ein Theater, welches siebenmal in der Woche Schauspiel giebt, also fröhliche Abwechslung dringend braucht. Dazu unsere drama= tische Schöpfungsfraft, welche im Lustspiele so gar sparsam ist und welche in ihren Luftspielen vorzugsweise nach dem Derben und Possen= haften neigt. Ein Theater wie bas Burgtheater, welches nur Schauipiel bringt, foll ferner auch ben ganzen Umfang bes Schauspieles bringen. Zu diesem Umfange gehört die Posse im feineren Sinne. Bom geschichtlichen Herkommen im Burgtheater spreche ich da gar nicht. Dies Herfommen ist nie rigoros gewesen, im Gegentheile, es ist immer weit über das hinausgegangen, was ich meine. Possen wie die "Pagenstreiche", welche ich auf dem Repertoire fand und für den Faschingssonntag stehen ließ, sind viel ärger, als ich für zu= lässig erachte. Das ist nicht ein ausgelassenes Lustspiel, das ist eine ausgelassene Bosse. Das ausgelassene Luftspiel, welches man lite= ravisch Posse nennt, braucht eine volle Motivirung seiner Wirkungen

und unterscheidet sich vom Luftspiele nur badurch, daß den Wirkungen ein freierer und breiterer Raum gelassen wird.

In diesem Sinne hielt ich und halte ich das Genre des "Verwunschenen Prinzen" für ganz zulässig. Seine heitere Wirkung hat es denn auch in vollem Maße gethan, und der Verfasser, ein anspruchsloser Mann in München, v. Plötz, hatte eine reine, schöne Freude daran, daß seine auspruchslose Arbeit auf einem ersten Theater eingeführt wurde und wohl bestand. Es war Nachfolge so fröhlich sinniger Arbeit von ihm zu erwarten; aber der Tod, welcher einen Zahn auf unsere Dramatifer und guten Schauspieler hat, rafste auch ihn bald darauf hinweg.

Herr Meixner gefiel, und es ward ein Charafter-Komiker gewonnen neben dem freien Komiker Beckmann, welcher so unvergleichlich war in der Freiheit der Komik und welchen der neidische Tod auch vorzeitig hinweggerissen hat.

Noch in einer anderen komischen Richtung versuchte ich das Repertoire zu erweitern. In der Richtung nach Norden, möchte ich sagen. Heinrich v. Kleist's "Zerbrochener Krug" gehört ganz zur nordischen Komit. — Beinrich v. Aleist stand lange auf der Senatorlifte unserer großen Boeten. Man meinte, es muffe Alles dafür ge= than werden, dem Publicum begreiflich zu machen, daß ihm einer ber nächsten Seffel nach Schiller und Goethe eingeräumt werbe. Ich war selbst dieser Meinung und hatte vor, all' seine Dramen in Scene zu setzen. Wie weit ich damit gekommen bin, wird die Folge zeigen. Zuerst brachte ich ben "Zerbrochenen Krug", ber hier nie gegeben worden; eigentlich ohne Erfolg. Er erschien zu nordisch, zu kalt, zu gedacht, zu abstract. Mehr Komik für ben Denker als für ben Zuschauer. Der Unterschied unserer beutschen Landsmannschaften zeigt sich da fehr deutlich. Die märkische Landsmannschaft, zu welcher Kleist gehörte, findet das Stücken ihrem Geschmacke zusagend, sie folgt ihm mit Behagen. Döring giebt auch ben Dorfrichter Abam viel chnischer, schärfer und frecher als La Roche, und die Döring'sche Charafteristif entspricht dem märtischen Grundtone. Die nordbeutsche Komik steht eben der Kaustik viel näher als die süddentsche. Aber auch im Norden muß dieser durch die Romantiker berühmt gewordene "Krug" gestrichen werden bis auf die Knochen. Er ist viel zu breit für die Scene. Und dem Süddentschen ist ein Körper ohne Fleisch ein missich Ding.

Endlich! - die Maisonne schien schon glübend warm - fam ich an die Proben des "Julius Cafar". Diese Aufgabe wurde als bas Staatseramen bes neuen Directors betrachtet, und alle Un= strengungen eines jo schweren Actes brachte sie auch mit sich. Die großen Volksscenen waren in solcher Art eine Reuerung auf bem Burgtheater, und ich hatte sie gegen den Regisseur durchzuseten. Das klingt auffallend, wenn ich den Regisseur nenne. Anschütz wars, ein sonst friedlicher, seiner Kunst ehrlich ergebener Mann. Unser Streit war auch fein persönlicher, er war ein Streit um Grundfätze. Alte und neue Schule stießen hiebei hart an einander. Unschütz wollte nicht zugeben, daß die auf der Bühne Agirenden gar keine gesellige Rücksicht auf bas Publicum nähmen. Er fand es respectmidrig, daß sie dem Publicum sogar den Rücken zukehrten. Ich dagegen erklärte mich als Gegner dieser geselligen Rücksicht und behauptete, die Scene habe alle Rechte eines Gemäldes. Ich verwies auf große historische Bilder, welche ihre Größe einbüßen würden, wenn alle Köpfe und Leiber en face oder auch nur halb en face er= scheinen müßten. So wenig im Conversationsstück die Schauspieler immer nach dem Publicum zugekehrt sprechen dürften — und dies sei ja ein charafteristischer Vorzug des Burgtheaters, daß es den Eindruck wirklichen Lebens durch natürlichen Verkehr auf der Bühne bervorbringe - ebensowenig durfe bas im großen historischen Stücke geschehen. Berufe man fich auf höheren Styl im höheren Stücke, wie Anschütz that, so meinte ich das zurückweisen zu muffen. Steifbeit und unwahre Wendung möge Styl heißen, ich hielte bies aber

für schlechten Styl und glaubte auch Styl zu erreichen durch Ord= nung und Gesetz in der freien Bewegung.

Nach meinem Sinne eingerichtet, erschien benn die große Volkssicene auf dem Forum und machte eine elektrisirende Wirkung.

Ich selbst wurde bei der ersten Vorstellung nicht viel gewahr von dieser Wirkung, denn ein literarischer Freund zog mich aus der Loge und demonstrirte mir im Corridor, während das Publicum im Saale sich für meine Inscenesezung erklärte, daß dies Alles nicht richtig wäre und dem wohlgeschulten Wiener Publicum mißfällig werden müßte.

So wahr ist es, daß wir in diesem Leben jeden Erfolg bis auf Heller und Pfennig bezahlen mussen.

## XIII.

Der Erfolg der "Cäsar"-Vorstellung war ein vollständiger. Er erwarb der Direction ein volles Zutrauen. Und dieses Zutrauen hat mir das Publicum mit liebenswürdiger Nachsicht für all' meine Gebrechen bis zu meiner setzten Directionsstunde im Burgtheater bewahrt. Ich bin dafür dem Wiener Publicum zu tiesem Danke verpflichtet.

"Julius Cäsar" gewann hiedurch eine feste Daner. Trotz warmer Sommerszeit konnte er bis zu den Ferien, bis Ende Juni, sechsmal bei vollem Hause gegeben und nach den Ferien in demselben Jahre ebenso oft wiederholt werden. Ja, er übte seine Ansiehungskraft einer Novität auch das nächste Jahr aus und ist alsbann Jahr für Jahr zahlreich wiederholt worden.

Ein römisches Stück ohne Liebes-Jutrigue, nur große Staatsereignisse darstellend, und mit schwachem Schlusse!

Wäre das in einer andern deutschen Stadt, wäre das in Berlin möglich? Kaum. Man giebt dort auch "Julius Cäsar", aber er erscheint nur nach langen Zwischenräumen. Und doch hätte Berlin einem strengen Shakespeare-Stücke gegenüber gar Mancherlei voraus gegen Wien. Die Shakespeare-Muse steht dem dortigen Publicum wirklich näher. Die nordeutsche Landesart ist der englischen schon verwandter; die literarische Bildung ist zahlreicher verbreitet durch gute Schulen, und der protestantische Geist kommt der Shakespeare's schon Gedankenwelt vorbereitet entgegen, denn Shakespeare's Ge-

bankenwelt entsprang ja ber protestantischen Freiheit im Denken. Da wäre also doch Vorsprung genug, um den mangelnden Romanreiz eines streng politischen Stückes leichter entbehren zu können. Roch mehr: das Wiener Publicum ist zwar dem Berliner darin voraus, daß es die Schönheit eines Stückes rascher und wärmer auffaßt, aber das Berliner folgt einer verständigen Composition ruhiger und überlegter, es erschrickt deschalb weniger vor consequenten starken Ausbrüchen einer solchen Composition; es hat Nerven, welche durch sustematische Literarbildung stärker gehärtet sind. "Othello" zum Beispiel, dasjenige Stück Shakespeare's, welches am folgerichtigsten motivirt und geführt ift, wird in Wien immer bis auf einen gewissen Grad gescheut und gefürchtet. Die Ausbrüche Othello'scher Urt haben für das eigentliche Burgtheater-Bublicum stets etwas Erschreckendes und Bedenkliches und müssen durch Shakespeare's Namen gedeckt werden. Das ift in Berlin ganz anders. Die Folgerichtigkeit, wenn auch noch so grimmvoll, sagt dem bortigen Sinne zu. "Othello" ist in Berlin geradezu populär.

Und trot aller dieser Eigenschaften des Näherstehens würde ein Stück wie "Julius Cäsar" dort schwerlich eine so mächtige und ans danernde Theaterwirkung machen, wie es sie in Wien von 1850 an gemacht hat. Dazu ist ein warmer Theatersinn, ist ein schöner Enthusiasmus für ein großes neues Stück erforderlich, und der naive Respect des Wieners für eine Größe, welche ihm unerwartet entgegentritt. Diese naive Empfängniß ist und bleibt eine unschätzbare Eigenschaft des Wiener Publicums. Sie bringt allerdings manchmal zur Verzweislung, wenn sie sich durch Mangel an Kenntniß verleiten läßt, jede fremdartige Leußerlichseit heiter und lustig zu begrüßen, und jedes Vesremdliche kurzweg anzulachen oder gar auszulachen. Aber den eingebornen künstlerischen Grundton verleugnet das große Wiener Publicum nie. Es erfennt das Echte in der Kunst immer und huldigt ihm stets mit Hingebung. Und gerade die Hinzung gebung ist ihm so eigenthümlich wie dem Pariser Publicum. Ihr

vorzugsweise verdankt es Wien, daß es noch ein gutes Schauspiel haben kann, während die anderen deutschen Städte es immer mehr entbehren müssen. Diese Hingebung erhöht den Dichter und erhöht den Schauspieler.

Für "Inlins Cäsar" waren übrigens auch die Revolutionssstöße, welche Wien furz vorher erschüttert hatten, eine Vorschule geswesen zu geneigtem Verständniß. Die römische Revolution im Stücke weckte helle Erinnerungen. Namentlich die Volkssenen thaten dies, indem sie die Wankelmüthigkeit und den jähen Wechsel der Volksstimmung zeigten.

Aber bei all diesen Erklärungen erscheint mir immer die große und dauernde Wirkung des Stückes höchst merkwürdig, wenn ich es als Theaterstück an meinem Auge vorübergehen lasse.

Das Stück selbst, von großem Geiste geführt und eine der größten Compositionen Shakespeare's, leidet doch in unserm heutigen Theater und für unseren heutigen ausgebildeten Theatergeschmack an manchem Uebelstande und an einem ganz unwirksamen letzten Ucte.

Der Held Julius Cäsar handelt nicht, sondern ist nur Mittelspunft der Handlung. Er verschwindet sogar schon inmitten des Stückes. Wir müssen uns damit begnügen, daß sein Geist ersichtslich fortwirkt.

Dies ist eine Strecke lang meisterhaft bewerkstelligt. Sein Rächer Antonius entwickelt sich in der großen Rede und in Beherrsschung der Bolksmassen so mächtig, daß diesen Scenen nichts Aehnsliches in der ganzen Literatur Europas an die Seite zu stellen ist.

Aber von da an werden wir inne, daß die einheitliche Triebkraft ausgeht. Die berühmte Zankscene zwischen Brutus und Cassius, die erwachende Nemesis des beseitigten Herrn, ist als gut gedachte und gut geführte Scene wohl angethan, den Geist des Zuschauers interessant zu beschäftigen. Das künstlerische Bedürfniß des Zuschauers jedoch befriedigt sie nicht mehr. Sie kommt zu spät im dramatischen Organismus. Wir sind schon auf der Höhe des Endes,

und da genügt eine Scene nicht mehr, welche nur an unser zustimmendes Verständniß gerichtet ist. Wir brauchen da ein stärkeres, drangvolleres Moment. Da folgt die leibhafte Geisteserscheinung Cäsar's und stellt unsere erschütterte Theilnahme wieder her. Wenigstens einigermaßen.

Der letzte Act aber genügt uns nicht in seiner blos epischen Führung, und er hat theatralisch schwere Mißlichkeiten. Wir haben uns darein ergeben, statt des todten Cäsar einen neuen Helden zu erhalten, den Brutus. Das ist auf der Vühne viel abschwächender als im Lesen. Wir müssen aber auch noch einen Concurrenten mit in den Kauf nehmen, den Cassius, und schließlich müssen wir zwei Sterbescenen dieser zwei Helden von theatralisch schlimmer Gleichemäßigkeit durchmachen. Das fühlt ab über die Gebühr.

Ich führe dies au, um auf den Unterschied aufmerksam zu machen zwischen der Theaterkritik und der Buchkritik. Letztere haben wir in fast argem Maße über Shakespeare, eine wahrhaftige Theaterskritik über die ShakespearesStücke haben wir in sehr geringem Maße.

Unsere Buchkritik über Shakespeare ist bekanntlich ein unserschöpflicher Born des Lobes, und ich will gar nicht streitig machen, daß sie unserem literarischen Geiste reiche Hilfsquellen erschließen hilft, wie überschwenglich sie sich auch oft geberde, wie grundlos sie auch oft folgere und thürme. Aber ich muß doch einmal darauf hinweisen, daß diese Shakespeare Aritik uns meist ganz irrthümlich berichtet über die Wirkung der Shakespeare Stücke auf dem Theater. Ich wüßte kaum einen der Shakespeare Erklärer, welcher darin eine Bebentung hätte.

Gervinus am wenigsten. Er führt geradezu irre. Sein Urtheil über die Theaterwirksamkeit Shakespeare's ist eine völlige Merkwürdigkeit.

Wenn er sagt: dies Stück empfiehlt sich ganz besonders für die Bühne, dann kann man sicher sein, es ist nicht aufführbar. Und wenn er seine Bedenken äußert über die Aufführbarkeit, dann kann

man sich getrost mit der scenischen Einrichtung des Stückes beschäftigen. Denn von dem Talente des Schauspielers Shakespeare weiß Gervinus kein Wort. Wie oft überrascht uns dies Talent bei der Inscenesetzung! Es hat kein dramatischer Autor so viel scenische Macht, die wir heute noch nicht mit all' unserer Classissiscirung der Effecte hinreichend erklären können, als gerade Shakespeare. Er war auch darin ein Genie.

Aber er hatte eine ganz andere Bühne, als wir sie haben, und seine Zuschauer machten ganz andere Ausprücke, als die unserigen sie machen, und um über Theaterwirfung Etwas voraussagen zu können, muß man eben eine plastische Phantasie haben. Inst diese aber geht zumeist Gelehrten ab. Sie sind vorzugsweise Denker, nicht Künstler. Und gerade Gervinus ist völlig verlassen von jedem Atom plastischer Phantasie. Man braucht nur seinen Styl anzussehen, eine wahre Tortur für den Leser, welcher irgend ein künstelerisches Bedürsniß hat. Die Gedanken drängen sich und stoßen sich in dunkler Kammer. Gervinus sieht sie selber nicht; er hat nie eine Anschanung und kann deshalb auch keine geben.

Es gehört zu unserem veutschen Schicksale, daß eben solch ein Mann — reich an Kenntnissen und unermüdlich im Fleiße, aber ohne jede plastische Fähigkeit — über unsere Poeten zu Gerichte sitzt. Die Grund «Clemente der Poesie, naive Anschauung und glückliche Gestaltung, sind seinem Naturell versagt, er muß seinem Wesen gemäß die Dichter nach Gedanken » Kategorien messen und muß also Poeten wie Goethe aufs Aergste mißhandeln.

Bei einem Landsmanne wie Goethe thut das weniger Eintrag. Der steht unserem Verständnisse so nahe, daß unverständiger Tadel an uns abgleitet. Aber wenn der Kritifer ohne Augen über die Wirkung blos gelesener Dramen redet, dann muß er den Leser irresleiten. Glücklicherweise ist er durch den großartigen Geist Shakesspeare's so eingenommen für diesen Dichter, daß er auch das lobt, was er nicht sieht, und so wird sein reichlich gesammeltes Material

immerhin werthvoll, seine rastlos und unruhig combinirende Dialektik immerhin auregend, wenn man sich durcharbeitet durch das Dornengestrüpp seiner Rede, und wenn man auf der Huth bleibt bei seinen Folgerungen. Aber vor seinen Berkündigungen der Shakespeare'schen Theater-Effecte möge Jedermann gewarnt sein.

Was die Einrichtung des "Julius Cäsar" für unsere Scene betrifft, so din ich sehr vorsichtig zu Werke gegangen. Es war das erste Stück, welches ich für die Aufführung redigirte, und da ist man noch sehr schücktern. Längere Theatersührung macht in diesem Puntte dreist, ja gewaltsam. Das unmittelbare Leben stellt gediesterische Forderungen, und die offene Scene mit dem anwesenden Publicum ist unmittelbares Leben. Da hören alle erlernten Kückssichten auf; man will und muß bestehen, und das Publicum da unten fragt nicht nach literarischer Geschichte, es fragt nur, ob das da oben dargestellte Stück seinen lebendigen Ansprüchen genügt.

Der Theater-Director Schröder, welcher das große Verdienst hat, Shakespeare auf der deutschen Bühne eingeführt zu haben, ist am gewaltsamsten vorgegangen.

Die literarische Aritik hat auf der anderen Seite den Beruf, das Original zu vertheidigen gegen die Abänderer, und dadurch die Absänderer in Schranken zu halten. Der geschichtliche Berlauf stellt das Gleichgewicht her zwischen Beiden. Gebiert die Abänderung ein dauerndes Stück, dann wird die literargeschichtliche Einwirkung wirkungslos; gelingt das nicht, dann wird der frevelhafte Theater-Director gestäupt. Das Bedürfniß nach neuen Stücken zwingt ihn aber schon morgen wieder zu neuen Bersuchen; denn das lebendige Bedürfniß respectirt kein Berbot, es gehe von bürgerlicher Polizei aus oder von literarischer Polizei.

"Julius Cäfar" bedarf in seinem Baue auch für unsere Scene feiner wesentlichen Veränderung. Nur im letzten Acte macht das scenische Arrangement eine Zusammenziehung nöthig.

Einige Wochen nach dem "Cäsar", also mitten im Sommer,

brachten wir "Rosenmüller und Finke", von Töpfer, zum erstensmale. Ich machte seine Umstände und legte es in so ungünstige Jahreszeit, für welche man sich soust jeder Renigseit enthält, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte mit dem Stücke. Unsere praktischen Austischen ehmen sich in der Lectüre gar gröblich aus und gar bestenklich. She das frische Gelächter die leeren Stellen ausfüllt, erscheinen sie verzweiselt ordinär. Ich hatte auch noch zu wenig Praxis, um hinreichend zuversichtlich zu sein in diesem Punkte. Und die erste Aufsührung gab meiner jungfräulichen Schen vollständig Recht. Das jetzt so beliebte Austspiel wurde am ersten Abende unzweideutig abgelehnt. Man hatte viel gelacht, schwieg aber gegen den Ausgang und zischte am Ende.

Dies will im Burgtheater sagen: das Stück läßt sich leiblich an, genügt aber doch den Anforderungen nicht, die wir zu stellen berechtigt sind. Beim Schauspiel und Trancrspiel ist dies ein Verstict, von welchem es keine Appellation giebt. Die Leute kommen da eben nicht zur zweiten Vorstellung. Beim Lustspiele aber giebt es eine Appellation. Die Erheiterung ist ihnen zu nothwendig. Man erzählt zu Hause: classisch ist das Stück nicht, es sündigt viels sach, aber es unterhält doch. Kann man sogar sagen: es unterhält lustig, dann schwinden alle Bedenklichkeiten und die Leute kommen zahlreich zu den Wiederholungen. Dann hat das Stück seinen kritischen Abweis erlebt, das Gewissen ist beruhigt und es sindet seinen praktischen Erfolg zu männiglicher Unterhaltung. So hat es sich ereignet mit "Rosenmüller und Finke".

Ohne diesen praktischen Ausgleich könnte auch kein Theater bestehen; benn es werden gar wenig Stücke geschrieben, welche ber Aritif und dem Bedürsnisse der Unterhaltung gleichmäßig genügen.

Einige Monate später verschafften wir uns selbst, Regisseure und Director, eine originelle Unterhaltung. Wir trachteten ein Stück aufzuführen, in welchem lauter ungestüme Jugend zu toben hat, und wir wollten einen großen Theil dieser ungestümen Jugend durch alte Herren darstellen lassen. Theils fehlte wirklich noch die hinreichende Anzahl junger Schauspieler, theils sollte uns solch eine würdevolle Besetzung als Passirschein dienen. Wenn die Behörde sähe, daß Papa Anschütz einen wilden Jüngling spielen wollte, so war das, meinten wir, eine Zusicherung, daß nichts Ungebührliches beabsichtigt würde.

Wir wollten Schiller's "Ränber" auf's Burgtheater bringen. Sie waren im Theater an der Wien gegeben worden, im Burgtheater aber nie. Die Censur war in frühester Zeit dagegen gewesen, und eine unklare Schen vor Rohheit gab der Censur Recht. Schrehvogel hatte meines Wissens keinen Versuch gemacht; in Deinhardstein's leichtes Wesen paßte solch ein urwüchsiges Stück gar nicht, und Holbein hätte wohl in den letzten zwei Jahren Gelegenheit dazu gehabt, er gehörte aber in eine Beamtenrichtung, welche mit Wagner im "Faust" dergleichen schent, "weil ich ein Feind von allem Rohen bin". Regierungsrath v. Holbein war ein gewissenhafter und ehrenhafter Beamter, welcher in allen Verwaltungs-Angelegenheiten Sorgfalt, Strenge und Muth entwickelte; in allen Fragen aber, welche das Theater mit Politik in Berührung brachten, war er ängstlich und zaghaft.

So lagen denn die "Ränber" Anno 1850 noch für das Burgstheater wie auf einer unnahbaren Insel im fernen Ocean. Wir aber rüsteten eine Expedition, um diese Insel zu erobern. Auschütz stand als Schweizer auf dem Deck, Löwe als Spiegelberg, und so fort lauter ersahrene Jünglinge; Fichtner als Hermann der Bastard stach beinahe ab. Die beliebte Form für zu hoch oder zu niedrig hängende Früchte, das Gesuch um eine Wohlthätigkeits-Vorstellung, war unsere Flagge, und nicht ohne Zagen meldeten wir uns mit diesem verwegenen Unternehmen bei unserer Behörde. Als wir eintraten, flüsterte mir Anschütz zu: Doctor! Wir erleben ein Unsglück und werden mit Schimpf und Schande fortgejagt.

Ich muß vorausschicken, daß unser Chef, welcher zu Anfang

für eine große Schaar von Stücken die rothen Kreuze gemacht, im Laufe bes Jahres etwas milver geworben war. Er war ein Torb und streng in seinen Grundsätzen, welche mit dem Liberalismus der Zeit wenig Gemeinsames hatten. Aber er war einer vorsichtigen, logischen und ehrlichen Beweisführung nicht immer unzugänglich; er war günstig gestimmt burch die Erfolge, welche dem Theater gelangen, und er handelte nicht gern gegen die Strömung, welche cben an oberfter Stelle herrschte. Diese Strömung war im Jahre 1850 noch nicht ausgesprochen anti-liberal. Man hatte noch zu viel aufzuräumen und vorzubereiten, ehe man an die Aufhebung einer Berfassung benken konnte, welche unter freisinniger Form gang Cesterreich zusammenhielt und ber Verbesserung fähig war. Graf Landoronsti, ein Schwager Stadion's, ließ sich damals wohl noch baran erinnern, baß sein Schwager starken Antheil habe an bieser liberalen Berfassung und daß unter solchen Umständen wohl auch die "Räuber" -

"Die Ränber?!"

Von Schiller, wurde schüchtern hinzugesetzt, um den bösartigen Titel zu entschuldigen.

Er lächelte zu dem abentenerlichen Jünglingswunsche der alten Herren, aber er schüttelte doch langsam das Haupt und zeigte wenig Luft, ihn zu gewähren.

Es ist merkwürdig, was dies erste Stück Schiller's den Leuten zu schaffen gemacht, was für lodernde Sympathien, was für grimmige Antipathien es geweckt hat. Der ganz neue Kern eines Genies, welcher zum erstenmale vor den Menschen erscheint, macht eben als ganz neu und unerhört den heftigsten Eindruck. War es nicht bei Goethe ebenso gewesen? Sein "Götz von Berlichingen" setzte die ganze deutsche Welt in Bewegung. Nur war Goethe ein friedsliches Naturell, Schiller aber ein friegerisches. Die "Käuber" also setzten in Flammen, während "Götz" nur in Bewegung gesetzt hatte. "Louise Millerin", wie "Cabale und Liebe" zuerst hieß, war nicht

minder arg, sie griff bis zum Aufzucken schmerzhaft in die Bunden der Gegenwart, in Standes- und Regierungswunden, aber die Belt schrie nicht mehr. Sie kannte bereits diesen neuen Kern einer genialen Kraft. Beim zweiten Stücke ist der Schreck schon escomptirt, wie man in der Börsensprache sagt.

Un den "Räubern" ist dieser Schreck immer hasten geblieben. In Dresden lebte während der Dreißiger Jahre unseres Jahrhunsderts ein alter russischer Fürst, der konnte vierzig Jahre nach Ersicheinen der "Räuber" sein Entsetzen über dies Stück nicht losswerden. Es hatte sich zum Haß ausgebildet, er haßte die "Räuber" wie die Sünde, und so oft sie in Dresden aufgeführt wurden, so oft wiederholte er folgende Worte: "Wenn ich Gott selber wäre und im Begrisse stünde, diese Welt zu schaffen, zugleich aber vorausssähe, daß die "Räuber" in dieser Welt geschrieben und mit Beisall aufgeführt werden sollten — ich ließe diese Welt ungeschaffen".

Zu unwilligem Erschrecken des Tresdener Intendanten, des Herrn v. Lüttichau, hatte ich in den "Karlsschülern" diese Worte dem Herzoge Karl in den Mund gelegt. Herr v. Lüttichau beschwor mich, diese Uebertreibung zu streichen. Sie hätte ihn lange genug von dem alten Russen geärgert. Ich lehnte das aber lächelnd ab.

Icht kam die Strafe. "Die Ränber", welche ich nun brauchte, waren auf dem Punkte, lächelnd abgelehnt zu werden. Ein Mitsglied meiner Behörde hatte diese russischen Worte aus den "Karlssichülern" kennen gelernt und citirte sie in diesem kritischen Augenblicke. Glücklicherweise ging dies Mitglied, welches wirklich ebensfalls einen tiesen Abschen hegte vor den "Räubern", in seiner ansklagenden Beweisssührung dis zum Aeußersten: es malte die Folgen einer "Räuber"-Aufführung dahin aus, daß junge Leute in Mähren oder Böhmen dadurch veranlaßt werden könnten, auch heutigentags in die böhmischen Wälter zu ziehen und eine Ränberbande zu bilden —!

Das wirkte, wie jede llebertreibung wirkt. Warum nicht gar!

rief ber Chef, und gab die Erlaubniß zur Aufführung ber "Räuber" - freilich zunächst nur für den Wohlthätigkeitszweck. Meine Sorge war nun, das Stück für immer zu gewinnen, indem ich es so zur Unschauung brächte, wie es wirklich ift, nämlich unter Hervorhebung seiner moralischen Folgerungen und seines moralischen Strafge= richtes. Ich ging also auch im letten Acte ab von der herkömm= lichen Mannheimer Einrichtung, welche den Franz am Leben erhält und nur in den Thurm werfen läßt. Aus diesem Thurme hat er böchst wahrscheinlich Befreiung zu erwarten, nachdem der Majorats= berr Karl sich bem Galgen überantwortet hat. Ich ließ ihn sich erdroffeln, wie's Schiller gewollt, und ließ dem Karl alle die moralischen Versöhnungsworte, welche herkömmlich gestrichen werden. Und so gelang es uns, burch nachdrückliche Betonung bes geistigen Inhalts und burch fräftige Motivirung ber Wildheit im Stücke einen Eindruck der Vorstellung zu erreichen, welcher nicht roh war und bem Stücke eine bauernde Stätte gewann. Die "alten Berren" halfen dazu wesentlich, indem die wilden Reden in ihrem Munde eine solide Begründung erhielten. Auschütz arbeitete die große Rede von der Befreiung Roller's zu einem rhetorischen Meisterstücke aus, und Löwe's Spiegelberg wurde zum Cabinetsstück eines lebensvollen Wichtes. Die jungen Kräfte, Wagner als Karl, Dawison als Franz, beflügelten sich neben den Beteranen, und so entstand eine Borstellung voll Ungestüm und Drang und doch so voll innerer Bebeutung, daß sie auch jetzt noch nach Verwandlung der alten in junge Räuber eine Zierde des Repertoires ist, nicht blos ein unverwüst= liches Zugstück.

Man ist in Karlsruhe neuerdings damit vorgegangen und einige Theater sind nachgefolgt, das Stück im Rococo-Costüm zu geben. Ich sehe darin keinen Gewinn. Im Gegentheil. Bekanntslich wurde das Stück gegen Schiller's Wunsch in die fernen Zeiten des allgemeinen Landfriedens zurückverlegt. Dalberg verlangte es. Das war übertrieben. Es aber modern zu machen für Schiller's

Jugendzeit und ihm das Costüm des siebenjährigen Krieges zu geben, weil die Schlacht bei Prag erwähnt wird, das heißt das Wort über den Geist setzen und dem Stücke schaden. Rococo Sostüm hat etwas Zierliches, Enges, Geputztes und ist dem Inhalte der "Räusber" gar nicht zuträglich. Die Rococosseider und die rohen, wilden Studenten in Leipzig stimmen nicht zusammen. Franken, wo ein Theil des Stückes spielt, war im siebenjährigen Kriege so wenig vom Kriege berührt, daß das Walten einer solchen Ränderbande nicht wohl möglich war. Im dreißigjährigen Kriege dagegen war ganz Deutschland so herrenlos und regierungslos, daß alle Phasen des Stückes möglich sind; eine Schlacht bei Prag gab's zufällig auch, und das Costüm ist malerisch, dem Inhalte entsprechend. Wir geben deßhalb die "Räuber" in der Tracht des dreißigjährigen Krieges.

## XIV.

Wenn ein Jahr um ist, überzählt der Hausvater, was Alles geschaffen worden ist im Laufe desselben, und freut sich dankbar, wenn die Thätigkeit groß gewesen und auf mancher Arbeit der Segen geruht hat.

Das Burgtheater hat es wahrlich in den letzten achtzehn Jahren an Arbeit nicht fehlen lassen. Der Leser wird es vielleicht mit Schrecken gewahr, daß wir immer noch nicht über dies Eine Jahr — 1850 — hinauskommen, und daß ich ihn auch jetzt noch nicht sogleich in's Jahr 1851 hinüber lassen kann.

Es sind noch Neuigkeiten übrig, welche sich bis jetzt auf dem Repertoire erhalten haben — von Benedix "Eigensinn" und "Die Hochzeitsreise", von Lederer "Häusliche Wirren" und von französischen Bearbeitungen "Die Königin von Navarra". Mosenthal's "Deutsches Dichterleben" ist auch über ein Jahrzehnt erhalten worden.

Außerdem muß ich des Shstems gedenken, welches ich in der Einleitung bezeichnet habe, des Shstems immerwährender neuer Inscenesetzungen, durch welche das historische Repertoire von Shakesipeare und Lessing herab vollständig gemacht und vollständig erhalten werden sollte.

Diese spstematische Arbeit, welche unser Theater vor allen deutschen Theatern auszeichnet — nur Karlsruhe verfolgt ein ähn= liches Ziel — hat uns unschätzbare Anregungen und Ausbeute ge= währt. Reicher poetischer Inhalt und Mannigfaltigkeit des Inhalts

sint eben ein Schatz, bessen Werth unbeschreiblich. Ein Stück, welches vor Jahren unfruchtbar vorübergegangen, findet plötzlich bei seiner Wiederkehr günstige Witterung, es paßt plötzlich zur Stimmung des Tages, und seine früher unbeachteten Samenkörner schießen nun in Halme, Blüthen und Früchte.

Dadurch gerade wird das Theater so wichtig für geistige Entwicklung eines Volkes, daß es Anschanungen, Gedanken und Folgerungen in unerschöpflichem Maße auch an die große Zahl von Menschen bringt, welche sonst weder Zeit noch Gelegenheit haben für solche Anschanungen, Gedanken und Folgerungen. Wer ermißt, wie viele Genies unter diesen Menschen befruchtet werden durch ein Stück, durch eine Scene, durch ein Wort im Theater?!

lleber breißig neue Inscenesetzungen brachte bas Jahr 1850. Darunter "Medea", "Traum ein Leben", "Minna von Barnhelm", "Nathan", "Emilia Galotti", "Nomeo und Julie", "Braut von Messina", "Fiesco", "Don Carlos", "Fessch", "Gönnerschaften".

Von den neuen Stücken verdienen noch Lederer's "Hänsliche Wirren" eine kurze Betrachtung. Sie haben wie seine "Geistige Liebe" etwas Specifisches für die Wiener Welt.

Eine geringe Handlung, welche sich intim und behaglich absspinnt, ist in Nordeutschland nicht genügend, genügt aber in Wien, wenn der Dialog unterhält. Und doch besteht ein französisches Stück mit geistvollem Dialoge in Wien nicht, sobald ihm eine hinzreichende Handlung fehlt.

Wie kommt das? Die Art des Dialoges entscheidet. Der französische mag noch so geistreich sein, er beschäftigt nur unseren Verstand, er beschäftigt nicht unseren ganzen Zuhörer. Der Dialog Lederer's aber hat etwas Heimathliches. Lederer stammt aus Prag und hat lange in Wien gelebt. Er ist ganz anders als Bauernseld, aber er hat mit diesem doch gemein, daß er aus unseren Gedankenstreisen seine heiteren Vendungen auswachsen läßt. Wir sind also mit der Wurzel vertraut und jede Wendung erinnert uns an unsere

geistigen Processe. So erscheinen uns die Worte voller als einem Fremden; sie berühren hundertsach unsere Erinnerung, sie haben Etwas von unserer Geschichte. Und darin ist jedes Publicum egoistisch: das Eigene ist ihm viel interessanter als das Fremde.

Lederer ist Jude, so viel ich weiß. Aber er ist österreichischer Jude: die jüdische Wițesader, dem splitterrichtenden Talmudwesen entspringend, ist nur die Veranlassung seines Wițes, der Inhalt seines Wițes ist ein österreichischer Inhalt, und deßhalb sagt er uns zu, und wir lachen behaglich über ihn. Diese behagliche Wirfung erhält die "Häuslichen Wirren" auf unserem Repertoire.

Ich freue mich stets, wenn ich nach Dresden komme, wo Lederer jetzt lebt, und dem talmudistischen Lustspiel-Autor erzählen kann, wie die Dinge im Burgtheater sich gestalten. Er kennt Alles, er wohnt eigentlich im Burgtheater; er ist nur auf Reisen seit so und so viel zwanzig Jahren. Er trägt auch noch den dunkelgrünen Rock, den er damals im Burgtheater getragen; Enthusiasten sagen, er trage auch noch denselben Hut—

Und nun endlich zum letzten wichtigen Ereignisse bes Jahres 1850!

Dem Burgtheater fehlte die erste tragische Liebhaberin. Frau Wagner konnte nur einen kleinen sinnigen Theil dieses Faches aus= füllen, und die älteste Anschützische Tochter Auguste, Frau Koberwein, welche dies Rollenfach besaß, war krank. Man hielt sie für bruste krank und hatte wenig Hoffnung für ihre Genesung, wenigstens nicht für eine Genesung, welche anstrengende tragische Rollen er= möglichen könnte.

Es galt also umzuschauen. Eine erste tragische Liebhaberin ist das Herz des Schauspiels. Was kann ein Schauspiel sein ohne solches Herz?! "Was ist das Leben ohne Liebesglanz!" sagt heutzutage jeder Theatergänger mit Bewußtsein.

Ich kannte ein weibliches Talent, welches für meinen Geschmack die wichtigsten Anforderungen erfüllte: Eine schöne Gestalt, ein Laube, Burgtheater. edles, jeglichem Ausdrucke edel folgendes Antlitz, ein weiches, wohlsthuendes Organ, ein poetischer Sinn, eine reine, einfache Bildung. So viel auf einmal! Und davon wußte man in Wien Nichts?!

Dem ist doch so. Es gehört dies in das Kapitel vom Nichtsengagiren von 1840 bis 1850. Herr v. Holbein hatte die beste Gelegenheit gehabt, diese Liebhaberin kennen zu lernen. Sie hatte unter ihm längere Zeit in Hannover gespielt, sie stammte aus Desterreich, sie hatte Nichts sehnlicher gewünscht, als in's Burgstheater zu kommen. Er selbst war von Hannover nach Wien überzgesiedelt als Director des Burgtheaters, aber die blonde Marie hatte er nicht berusen.

Sie hatte in Dresden ein Engagement gefunden und sich dort einfach und schön entwickelt. Dort hatte ich sie Jahr für Jahr gesiehen, wenn ich mit einem neuen Stücke hinkam, und hatte immer erkannt, daß sie ein Schatz sei für das deutsche Schauspiel, ein weibsliches Herz, wie es dem Theater selten bescheert wird.

Ich lud sie gleich im ersten Jahre meiner Direction zu Gastrollen. Sie fam und spielte Maria Stuart, Jungfrau von Drteans, Julia, Louise in "Cabale und Liebe", Eugenie in Raupach's
"Geschwistern", Unna Hyde im "Billet", einem vorübergehenden
Stücke der Frau Birch-Pfeisser, und Eboli im "Don Carlos".

Sie gefiel, ohne jedoch eine größere Bewegung hervorzurufen. Hatte ich mich getäuscht und sie überschätzt? Ich war nicht der Meinung.

Das Chenmäßige und Harmonische steigert seine günstige Wirskung, je länger es betrachtet wird.

Die Benus von Milo im Louvre frappirt nicht sogleich durch blendende Schönheit. Aber je länger man sie betrachtet, desto klarer und reiner tritt es in unser Auge, und durch das Auge in unsere Empfindung, und durch die Empfindung in unser Verständniß, daß die reine Schönheit vor uns steht.

Jenes Chenmäßige und Harmonische war aber der Hauptvor= zug dieser Künstlerin.

Darauf baute ich und versuchte also, trotz nur mäßigen Ersfolges im ersten Gastspiele, sie dauernd für das Burgtheater zu gewinnen.

Das schien unmöglich. Sie war fest an Dresden gebunden, und der dortige Intendant, Herr v. Lüttichau, wußte so gut wie ich, was sie bedeutete; er gab sie nicht frei.

Da schloß ich mit ihr ein Gastspiel ab, welches in jedem Frühsjahre sich erneuen sollte. Es ist schon Etwas, meinte ich, in jedem Frühlinge eine Reihe poetischer Eindrücke zu empfangen, echt und schön! Das Publicum gewinnt, die Schauspieler gewinnen, das Theater gewinnt. "Ein großes Muster weckt Nacheiserung und giebt dem Urtheile höhere Gesetze", sagt der Dichter, und das gilt für die Schauspielkunst im höchsten Maße.

Und so ist es geschehen. Frau Bayer-Vürck kam wie "das Mädchen aus der Fremde" mit jedem jungen Jahre zu uns, und ihre Vorzüge wuchsen in den Augen des Publicums mit jeder Wiederkehr, und wir verdanken ihr schöne Genüsse. Grillparzer's Liebesdrama von "Hero und Leander" knüpft seine Auserstehung an Frau Marie Bayer, die Tochter eines hochverdienten Schauspielers in Prag.

Hiemit scheiden wir vom ersten Jahre. Im zweiten Jahre versuchte ich dem "Julius Cäfar" würdige Genossen zu bringen, "Heinrich den Bierten" und "Coriolanus", und versuchte Austspiele zu erwecken aus dem Nichts. Es wurden Preise ausgeschrieben für die besten Lustspiele, und die heiter sein wollenden Lögel kamen an wie die Staare, wenn die ersten linden Lüste wehen, wie die Staare in Schwärmen.

Es ist sehr wohlseil, über solche Preisausschreibungen zu spotten mit der Bemerkung: das nützt ja Nichts; denn die Mile läßt sich nicht commandiren, sie läßt sich nicht durch Geld verlocken, und bestellte Arbeit ist im Reiche der Musen Nichts werth. Ja doch! Aber ein Lustspiel hat kein so schweres Gewissen, und ein Lustspiel ist gar sehr von der Gelegenheit abhängig. Es hat etwas von der weshenden Locke der vorübersliegenden Göttin, welche rasch ergriffen sein will.

Nun, man muß die Göttin Gelegenheit eben fliegen machen und dies verfünden, damit die Schriftsteller veranlaßt werden, aufs zuschauen und nach der wehenden Locke zu greifen. Biele schauen eben nur auf, wenn man ihnen zuruft: Habt Acht! Jetzt fliegt die Göttin vorüber, richtet euch auf!

Der General-Intendant Baron Münch hat ganz recht gethan, wiederum einen Preis auszuschreiben für das beste Lustspiel.

Es ist auch gar nicht wahr, daß die Preisausschreibung 1851 Nichts zu Stande gebracht habe. Sie hat sehr Viel zu Stande ges bracht, und das will ich jetzt erzählen. Vielleicht macht es den Poeten Muth zur heutigen Arbeit um Preis und Ruhm.

Die Preiscommission erkannte ganz deutlich, daß Bauernfeld's "Kategorischer Imperativ" zweiselhaft sei für vollen Erfolg auf der Bühne, weil sein letzter Act nicht mächtig und wirksam genug die aufgeworfene Frage löst und schließt. Sie sagte sich aber: dies Stück hat allen anderen voraus literarischen Ton. Und sie war der Meinung, diese Eigenschaft müsse in erste Linie gestellt werden.

Darin hatte sie auch Recht. Ein geringerer Theater = Erfolg ist bei einem Preisstücke viel eher zu verschmerzen, als der Vorwurf, daß man ohne irgend einen höheren Gesichtspunkt das Alltägliche gefrönt habe. Letzteres geschieht oft genug im Theater, eine Preissemmission muß das Alltägliche grundsätlich vermeiden.

Die zwei anderen Preisstücke, über welche das Publicum enticheiden sollte, haben vollkommen ihre Schuldigkeit gethan für das Repertoire. Sie sind zur Heiterkeit des Publicums oft und lange gegeben worden, und das eine steht jetzt nach sechszehn Jahren noch im Repertoire. Ist das was Geringes? Ein Theater = Director antwortet: O nein.

Diese beiden Stücke waren: "Der Liebesbrief", von Benedix, und "Das Preislustspiel", von Mautner. Beide fämpften lange um die Palme unter lebhaftem Zudrange und lebhafter Aeußerung des Publicums. Ist dies was Geringes? O nein. Lebhaste Theilnahme für ein Theater zu entzünden, ist das preiswürdige Ziel jeder Theater-Direction. Und wie gründlich und heilsam wird bei solcher Wahlprüfung die Theilnahme des Publicums entzündet! Es hängt eine Entscheidung davon ab, wie sich das Publicum äußert, und das Publicum ist sich bewußt, daß es eine Entscheidung zu geben habe, daß es also ausmertsam sein müsse und gewissenhaft. Besweiselt man, daß dies eine gute Bewegung in's Publicum bringt? Eine sehr gute Bewegung bringt das. Der Geschmack giebt sich Rechenschaft, er bethätigt sich mit Bewußtsein. Ist dies was Geringes?

Die Entscheidung erfolgte zu Gunsten des "Preislustspiels". Dies wurde nämlich noch stärker und noch länger vom Publicum besucht als "Der Liebesbrief". Und nun begann das allerliebste Protestiren gegen diese Entscheidung. Dazu mußte ja wieder kritische Dramaturgie entwickelt, es mußte mit ästhetischen Waffen gestochten werden; die Untersuchung, was zu einem guten Lustspiele gehöre, ward Tischzespräch. Eitel Gewinn für's Theater.

Am Ende wälzte sich gar die Schlacht in's Neich hinaus. Jede Stadt wollte in der Lage sein, den Wiener Wahrspruch zu prüsen, jede Stadt wollte also die Stücke sehen. Köln am Rhein machte einen Heidenspectakel. Sonst eine Stadt, die gar Nichts sür's Theater thut, war sie jetzt ganz aus dem Häuschen darüber, daß nicht ihr Benedix obgesiegt hatte. Benedix lebte nämlich damals in Köln, und Köln tobte jetzt gegen Wien, wie einst Theben gegen Uthen. "Das ist ungerecht von den Wienern" — schrie Köln — "sie haben nur einen Wiener wählen wollen, denn "Das Preis»

lustspiel" hat uns viel weniger gefallen als "Der Liebesbrief"; "Der "Liebesbrief" ift hundertmal besser, hoch "Der Liebesbrief"! Und im Kölner Theater, das sonst verrusen war wegen literarischer Theilnahmlosigkeit, wurde jetzt Tag für Tag "Der Liebesbrief" aufgeführt, und nach jedem Actschlusse rief das Publicum einstimmig: "Tusch für Roderich Benedix! Tusch!" Und der dortigen Theaterssitte gemäß mußte das Orchester dreimal am Abende — das Stück hat drei Acte — Tusch blasen für den kölnischen Dichter, und das ganze Haus rief: "Hoch Benedix!" — Ist das was Geringes? Ganz Deutschland, um nicht zu sagen ganz Griechenland, ergriff Partei in der Lustspielsfrage. Was hatte je die Kölner verführt zu solcher Intimität mit dramatischer Literatur! Das Alles hatte die Preisausschreibung gethan.

"Das Preislustspiel" selbst aber, heißt es, verdient ja boch kaum conservirt zu werden in Betracht seines ästhetischen Werthes.

Das lasse ich dahingestellt sein. Ich gestehe sogar ein, daß bie Schauspieler vom Anfange an bis jetzt hartnäckige Gegner bes Stückes waren und sind, indem sie die Sprache unflüssig, feuilleton= artig, undramatisch nennen. Aber ich behaupte ebenso hartnäckig: es muß boch ein eigener Reiz vorhanden sein, wenn ein Stück sich sechszehn Jahre lang immer gut besucht erhält! Und ber ist auch vorhanden. Er liegt in dem berghaften Griffe nach dem Belegen= beits-Thema. Die Gelegenheit war bedeutend genug; fie flugs zu ergreifen und zu verwerthen, brachte etwas Lebensvolles mit sich, was nicht zu verwischen ist. Die Breisausschreibung selbst zum Gegenstande des Lustspiels zu machen, das war natürlich und praktisch, und das Natürliche und Praktische hat immer eine gewisse Dauer. Ein inhaltreiches Thema des laufenden Tages frischweg in leidlicher Fassung auf die Bühne zu bringen, das war lange Zeit nur Sache ber Frangosen. Jest sind wir auch barauf gekommen, und "Das Preisluftspiel" hat beigetragen, uns auf diesen Weg zu bringen; das ift wiederum nichts Geringes. —

Ich höre lachen. Warum lacht man? Beil ich mir so viel Mühe gebe um dies "Preislustspiel"? D, man irrt sich. Dies "Preislustspiel" ist keineswegs mein Trumpf für Vertheidigung der Preisaufgaben. Ich habe einen Trumpf in petto, den Niemand erwartet.

Der Termin nämlich für Einsendung von Preisstücken war vorüber. Seit vierzehn Tagen etwa nahm die Commission kein Werbestück mehr an. Da kam solch ein unglücklicher Nachzügler. Er wurde an mich gewiesen. Und wer war dieser sorglose Mann, der zu langsam geschlendert war? "Der geheime Ugent" war's, von Hackländer.

Er kam zu spät für die Preisgewinnung; aber er kam als Kind ber Preisausschreibung.

Er war entstanden, weil der Preis den Verfasser gelockt oder boch veranlaßt hatte. Ist das was Geringes?

Die damalige Preisausschreibung hat also das beste Lustspiel zuwege gebracht, welches neben Frentag's "Journalisten" seit zwei Jahrzehnten in Deutschland geschrieben worden ist. Das ist doch wahrlich der Rede werth und ist einer Preisausschreibung werth.

Bielleicht gelingt das wieder. Mit Einem Worte: man soll, unbekümmert um den Erfolg, immer und überall die Pforten öffnen für dramatische Production, und soll hinter den Pforten Preis und Nuhm in Aussicht stellen. Das schadet Niemandem, höchstens den Preisrichtern, und diese Curtiusse opfern sich eben heldenmüthig. Es wird aber immer irgendwie nützen. Denn das Entgegenkommen ist fördersam für jede schöpferische Thätigkeit.

## XV.

Ich hatte also zwei große Shakespeare-Stücke in Vorbereitung für das zweite Jahr: "Heinrich den Vierten" und "Coriolanus". Am Schlusse des Jahres fand sich noch ein drittes ein: "Die Kosmödie der Irrungen". Den "Coriolanus" hatte Gutsow für die Bühne eingerichtet, "Heinrich den Vierten" suchte ich für unsere Scene zu bewältigen. Letzteres ist ein Unternehmen, welches wohl nie ganz gelingen kann. Man wird es aber immer wieder verssuchen, um eine so außerordentliche Driginal-Figur wie Falstaff nicht verloren gehen zu lassen sier die Scene, und um den Heißsporn Heinrich Perch, sowie den heiteren Prinzen Heinz gespielt zu sehen.

Bei diesen Einrichtungsversuchen kommen alle Grundsätze in Rede, die man zur Richtschnur nehmen kann für Bearbeitung älterer und hochwichtiger Stücke. Ich muß deßhalb ausführlicher darüber sprechen. "Heinrich der Vierte" von Shakespeare besteht aus zwei Theilen, das heißt aus zwei Abtheilungen, von denen jede die Aussdehnung eines großen Stückes hat. Hierin liegt für unser Theater die Hauptschwierigkeit. Reiner dieser beiden Theile genügt für ein volles Interesse Theater-Abends. Wie oft man's auch verssucht hat, sie einzeln oder hinter einander zu geben, man hat nie eine zufriedenstellende Wirkung erreicht.

Giebt man nur den ersten Theil, so fehlt der Schluß des Stückes, denn dieser liegt im zweiten Theile. Außerdem verläuft auch noch das letzte Drittheil dieser ersten Abtheilung reizlos im

Sande. Die Zuschauer gehen unbefriedigt, ungespannt nach Hause und haben nicht die mindeste Lust, auch noch einen ähnlichen zweiten Theil zu sehen. Bringt man nun doch noch diesen zweiten Theil, so kommen sie nicht mehr. Nur die Pietätsvollen kommen noch, und die literarisch Gebildeten. Diese reichen aber nicht zu für ein Theater-Publicum, sie sind eine verschwindend kleine Minderheit, und wenn auch des anderen Tages in der Zeitung steht: "Dieses außerordentliche Stück versammelte gestern Abend eine auserlesene Gesellschaft im Theater und gewährte einen Hochgenuß", so klingt das recht schön; aber Schauspieler und Director schütteln den Kopf und rusen ihrerseits: Desters solche Siege, und wir sind verloren!

Den zweiten Theil zuerst und allein geben kann man natürlich auch nicht, denn es sehlt ihm Kopf, Hals und Brustkasten, welche im ersten Theile stehen. Giebt man trotz Alledem und Alledem beide Theile nach einander, so entwickelt die zweite Abtheilung noch einen ganz aparten Fehler. Es breitet sich darin eine Verschwörung aus, welche der Verschwörung in der ersten Abtheilung ähnlich sieht, wie ein Si dem andern. Das ist die blanke Ermüdung für den Zusschauer. Erschöpft und matt kommt er zu den sonst nicht unwirksiamen Schlußacten, besitzt keinerlei Kraft des Antheils mehr, und sagt beim Nachhausezehen zu seinem Nachbar: "Diese beiden "Heinrich" Abende wollen wir doch einige Jahre aufmerksam vermeiden".

So ist es unter Schrenvogel im Burgtheater ergangen, wo man beite Theile gebracht hat, so geht es in Berlin, wo man zusweilen den ersten Theil bringt und immer die Erfahrung macht, daß er kein volles Stück ist und zuletzt langweilt. In Summa, "Heinrich der Vierte" ist immer ein zweiselhaft angesehener Wansderer auf den Repertoiren geblieben.

Der Gedanke ist deßhalb öfters aufgetaucht: Kann man denn nicht die ganze zweite Verschwörung streichen und die große Hälste des ersten Theiles mit den Schlußacten des zweiten in Ein Stück zusammenziehen? Schröder, glaube ich, hat ihn schon einmal ausgeführt.

Ich hatte ihn auch und stand längere Zeit zaghaft vor der Frage: Darf man bas wagen?

Die beiden Abtheilungen sind geschrieben für das englische Publicum. Dies kann sich durch breite Vorsührung seiner Geschichte entschädigt fühlen für mangelnde dramatische Fassung. Kann man das vom deutschen Publicum auch erwarten? Nein. Ja selbst in England sind die se historischen Stücke "Historien" genannt, zum Unterschiede von "Stücken", und haben selbst dort die Scene nicht behaupten können, mit Ausnahme des "Dritten Richard". Soll es bei uns leichter sein als in England, die englische Geschichte in ungenügend dramatischer Form interessant zu sinden auf dem Theater? Das glaubt nur ein Gelehrter. Grillparzer sagte mir neulich von einem deutschen Theater-Director, der die ganze Reihe von diesen "Historien" auf sein Theater gebracht: "Der Mann hat mir dadurch deutlich bewiesen, daß erkein guter Theater-Director ist".

Das ist vielleicht zu viel Mißtrauen. Dergleichen Experimente gehen auf fleinen Hofbühnen, die in auswärtigen Zeitungen als sehr classisch gepriesen sein wollen, und denen ein volles, freies Publicum fehlt. In einer großen Stadt, vor einem selbstständigen Publicum, welches weiß, was es will, geht das nicht. Sin selbstsständiges Publicum verlangt ein geschlossenes Stück und in diesem ein geschlossenes Interesse. Berufung auf Literatur-Geschichte hilft da nicht; man will Leben, das sich selbst erklärt und das hinzreichend anzieht.

Da steht man benn vor der Frage: Soll man diese "Heinriche" mit ihrem Falstaff, Perch und Heinz unberührt, das heißt unversändert lassen? Dann bleiben sie todt für unsere Bühne. Oder soll man sie bearbeiten, und wie weit darf man sich da vorwagen? Dies ist die Streitfrage.

Ich stehe nicht auf Seite berer, welche Haro! schreien gegen

die Bearbeitung eines alten dramatischen Poeten, der nicht mehr für unsere Theater-Bedingungen paßt, und ich glaube, daß ein fräftiges Talent durch volle Bearbeitung alter Stücke unserem Theater mannigsachen Nutzen schaffen kann. Das unverletzte Stück Shakesspeare's zum Beispiel tiegt ja vor, und Jedermann kann es unversändert haben. Wem die Bearbeitung ein Aergerniß ist, der braucht sich ja nicht um das zu kümmern, was er eine Verballhornung nennt, sie beschädigt ja für ihn das Original nicht, sie wendet sich ja nur an die Theaterwelt.

Aber ich glaube nicht, daß solche volle Bearbeitung anzurathen sei für Shakespeare's "Historien". Deren Inhalt ist mehr Geschichts» masse als dramatische Masse, und es ist obenein Masse einer Gesichte, welche uns in ihrer damaligen Kriegssorm zwischen weißer und rother Rose ziemlich monoton anmuthet.

Ich glaubte also bei diesen zwei "Heinrich": Theilen nur zussammenziehen und nur discret ändern zu dürsen. Wenn die zweite Verschwörung ganz ausfällt, so entsteht ohne besondere Gewaltsamsteit Sin Stück. Die Gegner rusen: Aber wie viel Uebergänge gehen verloren! Das ist nicht so arg, wie die Pietät — und von ihrem Standpunkte ganz mit Recht — glauben machen will.

Viel wichtiger scheint mir die vorwurfsvolle Frage: Und hast du nun mit deiner Amputation ein vollständiges Stück gewonnen?! — Ich habe nicht den Muth, Ja zu sagen. Aber das wurde erzeicht: die berühmten Figuren Falstaffs, Heißsporns Perch und des lustigen Heinz werden in einem Zusammenhange vorgeführt, welcher sich mit Interesse ansehen läßt.

Das Stück erhielt sich im Burgtheater und besteht noch. Ich sinde die literarischen Vorwürfe gegen solche Arbeit berechtigt, aber sie überzeugen mich nicht, daß solche Zusammenziehung für die Bühne unterlassen werden müsse.

Man hat sich gewundert, daß ich den Falstaff an Anschütz gesgeben. Ich bin immer der Meinung gewesen, daß er ihm zuges

hörte, und bin es noch. In Leipzig hatte ich die Rolle von ihm gesehen, und er hatte mir sehr wohl gefallen. Er besaß den Stusventenhumor, welcher der Rolle gebührt. Es ist nicht der Humor des gewöhnlichen Komikers, welcher aus dem Falstaff spricht. Falsstaff lebt und webt in humoristischen Folgerungen, nicht in unmittels barer Komik.

Ich habe die beste Gelegenheit gehabt, das am lebendigen Fleische zu studiren. Als der alte Herr von dannen ging und die Rolle an Beckmann kam, da zeigte sich's, daß dieser rathlos vor der Rolle stand. Das war nicht seine Komik, und mit aufgezogenen Stirnrunzeln sah er mich an.

Das Naturell genügte hier nicht; bewußter humoristischer Geist war hiezu nöthig.

Nachdem Beckmann die Rolle gelernt — es war in Karlsbad —, verpuffte er sie im Vortrage wie zischende Raketen, die nicht in die Höhe geben. Er gab sich und dem Zuhörer nicht die Zeit, des humoristischen Kernes, ber barin ruht, inne zu werden. Dieser Kern braucht eine Geistes Operation, und für diese muß man sich und ben Zuhörern Zeit laffen. Es find nicht komische Spaffe, es find trocene Folgerungen einer humoristischen Lebensanschauung. Das trocene Wort muß Zeit haben, von der feuchten Unterlage bes Geistes — Humor heißt ja Feuchtigkeit — getränkt zu werden, und erst wenn es vollgesogen ist, lacht ber Zuhörer. Immer und immer wieder mußt' ich ihm in den Zügel fallen, und endlich mußt' ich's ihm vorlesen, weil er sich unsicher fühlte. Herr Berstl war der an= bächtige Zuhörer, auf welchen hin experimentirt wurde, und es war ihm strenge verboten, aus bloker Gefälligfeit zu lachen. Sätte ich Beckmann eine eigentlich fomische Rolle vorlesen wollen, er würde mich schön ausgelacht haben; benn bas verstand er besser als ich. Dies Falstaff'sche Wesen aber verstand er sehr langsam — ein Zeichen, daß die Rolle nur mit Borficht einem eigentlichen Komifer überlassen werden darf.

Fetzt ist die Rolle an Herrn Baumeister gekommen. Er ist seinem Wesen nach trefslich geeignet dafür, aber seinem Vortrage nach gar nicht. Sein Vortrag ist die Abkürzung in allen möglichen Formen; er ist im Stande, die charmantesten Sachen unbesehen in die Tasche zu stecken. Er hat den Spaß davon empfunden, er hat aber gar keine Rücksicht darauf genommen, ob der Zuhörer auch genug merkt von dem Spaße. Falstaff also, welcher durchaus breiten Vortrag braucht, kann ein Wunder wirkendes Exercitium für Herrn Baumeister werden.

Aufathmend von dieser schlotternden Ungeschlossenheit einer "Historie", gingen wir an ein wirkliches Drama desselben Shakesspeare, und zwar an eines seiner vorzüglichsten, an den "Coriolanus". Dies ist von seinen drei römischen Stücken das einsachste und am besten componirte. Es steht in der Composition über "Cäsar" und ganz unvergleichlich über "Antonius und Aleopatra". Wit eiserner Consequenz und Alles eng und streng zusammenhaltend, führt hier der große Dichter sein Thema durch, ein hohes Musterbild in Form und Inhalt.

Für unser jetziges Theater freilich hat die Form der ersten Acte große Schwierigkeiten. Shakespeare's Theater gestattete dem Dichter ungemeine Freiheit. Da wurde nicht verwandelt, sondern ein Pfahl, eine Tafel, ein Wegweiser oder irgend ein allgemein bestanntes Zeichen deutete an: hier ist freies Feld, hier ist geschlossener Raum. Die Phantasie des Zuschaners — bei unserer sorgfältigen Ortsbezeichnung arg in Ruhestand versett — wurde damals geübt und blieb immer aufgeweckt. Sie ergänzte alles das, was äußerslich fehlte.

Deßhalb machten damals auch die ersten Acte im "Coriolan" Niemandem Kummer. Hier springt nämlich die Scene wie ein Springer auf dem Schachbrette von Rom nach Corioli, von Rom auf's Schlachtfeld und wieder zurück nach Rom, daß wir fast so viel Zeit für die Berwandlungen brauchten, wie für die Scenen selber,

und daß unser Publicum in Unruhe und Zerstreutheit gerieth. Hier thut eine Bereinfachung dringend noth; auch die Gutstow'sche Sinzichtung mußte für uns noch vereinfacht werden.

Das war nicht ganz leicht, weil Ein Punkt dem Auge und Ohre des Publicums mit einer gewissen Breite dargelegt werden muß und weil dieser eine Punkt auf dem Schlachtselde liegt. Jedermann weiß, wie mißlich alle Schlachtenpunkte sind auf der modernen Scene und vor einem modernen Publicum, welches seiner Phantasic gar Nichts mehr zumuthen und Alles mit statistischer Genanigkeit vor sich sehen will. Wir übertreiben in der äußerlichen Genanigkeit bereits ebenso, wie man zu Shakespeare's Zeit in der Einfachheit übertrieben hat.

Dieser eine Punkt ist der, als Coriolanus auf dem Schlachtsfelde erscheint. Hier muß breiter Raum für ihn geschaffen werden. Der Aristokrat Coriolan muß hier dem Publicum voll in's Auge treten, wo er tapfer, in eminentem Grade tapfer ist. Dies ist der Moment, welcher den übrigens rücksichtslosen Aristokraten tüchtig und jeder Aufopferung fähig zeigt. In der Schlacht enthüllt Corioslan seinen besten Kern, und dessen muß das Publicum vollständig inne werden, sonst schenkt es ihm später nicht die erforderliche Theilnahme.

Dies war besonders in Wien nothwendig, wo das Pathos eines Aristofraten schwer verstanden wird, wo der Gesichtspunkt eines Aristofraten kann gewürdigt wird und wo die Rücksichtslosigkeit eines Aristofraten nicht verziehen wird.

Ich suchte also alle grellen Farben zusammen, um diese kurze Seene der aufopferungsfähigen Tapferkeit Coriolan's den Zuschauern in die Angen zu drängen. Wenn er später schonungslos gegen das Bolk auftritt, dann sollte man sich erinnern: er war und ist auch schonungslos gegen sich selbst, sobald ein großer Zweck vorliegt.

Es ist eine Hauptaufgabe der Inscenesetzung, das Wichtige in den Vordergrund zu stellen, das minder Wichtige nur deutlich zu

machen und das Gleichgiltige im Schatten zu lassen. Der Inscenessetzer muß nachdichten. Das äußerliche Arrangement der Scene, Gruppirungen, Aufzüge, Put, Schmuck und all dergleichen ist wohl anch seine Sache, aber es ist verhältnißmäßig Nebensache. Die Motive des Stückes in Geltung zu bringen, das ist Hauptsache.

Hierin suche man auch vorzugsweise die Erklärung, daß ein Stück an diesem Orte gefällt und an jenem Orte nicht gefällt. Das liegt nicht blos an den Schauspielern, das liegt vorzugsweise an der Inscenesetzung. Tragt eine gute Nede schlecht vor, und sie wirkt nicht; tragt eine mittelmäßige Nede gut vor, und sie wirkt. Der Vortrag eines Stückes entscheidet über die Auffassung des Stückes, und die Auffassung entscheidet über die Wirkung.

Und trot aller Anstrengung solcher Art wurde mit der ersten Aufführung des "Coriolanus" eine volle Wirkung nicht erreicht. Die freche Verhöhnung demokratischer Elemente, welche den "Co-riolan" auszeichnet, war dem Publicum innerlich zuwider, und es ließ den Beifall für gut gespielte Scenen nicht heraus. Ja, ich wurde mit Vorwürsen überschüttet, in unserer Zeit solche Verhöhnung der Demokratie auf die Scene gebracht zu haben.

Ich nahm sie ruhig hin. So sehr ich überzengt bin, daß ein Theater nicht bestehen kann, wenn sein Inhalt nicht wesentlich überseinstimmt mit dem Sinne der Zeit, so sest din ich daven durchdrungen, daß die weiteren Gesichtspunkte der Kunft nicht dem eben herrschensden Parteisinne geopfert werden dürfen.

Das Publicum soll nicht blos kurzweg genießen; es soll auch lernen, um in Folge der Bildung reichlicher zu genießen. Hat es wohlbegründete Stücke ausehen gelernt, welche seinem Parteisinne augenblicklich nicht zusagen, so lernt es sie allmälig auch würdigen, eben weil sie wohlbegründet sind. Was es aber einmal zu würdigen versteht, das wird ihm mit der Zeit auch ein Genuß. Und zwar ein künstlerischer Genuß, welcher seinere Nerven auregt, als der wohlseile Genuß dessen, was dem alltäglichen Verständnisse zusagt

und dem gedankenlosen Behagen. So bildet sich ein Publicum und ein Theater gleichzeitig und wechselseitig.

Das gelang allmälig auch mit "Coriolanus". Ein paar Jahre war er nur mäßig besucht. Nach ein paar Jahren war er gewürstigt und wurde gut besucht, ja am Ende applaudirte man unbefangen jene Streitworte, welche man bei der ersten Vorstellung am liebsten ausgezischt hätte.

Ich hatte anch jahrelang große Noth mit dem Ensemble des Stückes: es zeigte immer bei den tumultnarischen Scenen grelle Lücken. Ich mochte probiren so viel ich wollte, sie waren nicht zu stopfen. Ich wußte gar gut, woran das lag. Aber um dem abzuhelsen, mußte ich einem alten verdienten Schauspieler die Rolle abnehmen. Er war in seiner Abhängigkeit vom Soussellenr nicht im Stande, in stürzmischen Scenen zur rechten Zeit einzufallen, denn der Lärm der Scene bedeckte die Stimme des Sousssellen, und auswendig die Worte zu behalten, vermochte er absolut nicht. Immer hoffte ich, er werde durch öftere Vorstellungen endlich der Worte Herr werden. Umsonst! Da gab ich die Rolle in andere Hände, und nun gingen die Scenen vortrefslich — ich aber wurde heftig gescholten von öffentlichen Stimmen, daß ich die alten verdienten Künstler freventslich mißhandelte.

Die Aufgabe ist eine der schwersten auf dem Theater, große Talente, welche alt geworden sind und dem Alter gemäß an Gedächteniß, Organ und Beweglichkeit einbüßen, doch so zu stellen, daß ihr Talent noch angemessen verwerthet wird. Es ist mir mehrsach gestungen, diese Aufgabe annähernd zu lösen. Aber auch wenn es ganz gelingt, wird man doch keinen Dank ernten, wohl aber Borswurf und Anklage erleben, daß man die Alten nicht jung gemacht, daß man das Ganze nicht dem Einzelnen geopfert habe. Das muß man eben hinnehmen wie Regen und Wind.

Auf das dritte Shakespeare-Stück dieses Jahres lege ich keinen Shakespeare-Werth. Es war "Die Komödie der Irrungen", ein

altes, verbrauchtes Thema von Verwechslungen und Misverständ= nissen. Ich habe es benn auch wieder fallen lassen. Unser Publi= cum konnte mit Recht nichts Besonderes daran entdecken, und man thut nicht gut, den Respect für einen großen Poeten wohlseilen Zwei= feln auszusetzen.

Der König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., war zum Besuche in Wien und verlangte gerade dieses Stück. Er war bestanntlich ein Shakespeare-Verehrer und pflegte auch im politischen Gespräche in Shakespeare'scher Form zu sagen: "Mein Schwager Rußland schreibt so und so". Ich kannte seine Physiognomie von Ingend auf und beobachtete sie ausmerksam, während er dieser "Komödie der Irrungen" zusah. Er lachte redlich; aber meine Besobachtung sagte mir doch: er lacht nur pflichtgemäß für die Classik, welche da mit possenhaften Motiven Fangball spielt.

Der Spätherbst 1851 brachte noch zwei Lustspiele verschiedenster Urt: "Das Gefängniß" von Benedix und "Rococo" von Laube. "Das Gefängniß" mit seiner behaglichen Stoffeskomik machte uns verfängliches Glück; "Rococo" taneben erlebte ein verfängliches Schicksal.

Es ist keines meiner Lieblingsstücke, und ich bin immer zu Wisterspruch geneigt, wenn man es lobt. Es braucht zu viele Hebel. Ich sand auch Ludwig Tieck immer über Gebühr dasür eingenommen. Nur eine Auszeichnung von ihm nahm ich dankbar hin. Er nannte eine Scene im vierten Acte ganz neu in der Lustspielliteratur. Da er sich ein Fach darans gemacht hatte, die ganze europäische Lustspielsliteratur speciell zu studiren, so schmeichelte das meiner Sitelkeit. Es ist die Scene im vierten Acte zwischen dem Marquis und dem Baron. Sie wollen sich vertragen und Keiner will aussprechen oder aussprechen lassen, wor über sie sich vertragen wollen.

3ch erwähne das hier, weil diese Scene das Schicksal des Stückes im Burgtheater entschied. Das Stück hat wunderlicherweise immer auf Stadttheatern leichteren Erfolg gefunden, als auf Hoftheatern, ob-

wohl es eine Intrigue behandelt, welche mit dem Hofe zusammen= hängt. Bielleicht eben deßhalb.

Im Burgtheater verhielt sich das Publicum dem Stücke gegenüber ziemlich passiv bis zu jener Scene im vierten Acte. Sie schlug durch. Ein Beweis für mich und Tieck, welchem ich diesen Erfolg mittheilte, daß dies Burgtheater-Publicum in der Lustspiel-Literatur wohl erfahren und wohl geschult sei.

Bis zu dieser Scene lastete eine schwere Luft auf dem Saale. Herr Dawison hatte sie bei seinem Eintritt in die Scene erzeugt. Er spielte den Abbe von der Sauce. Es war nicht erreichbar gewesen, diese Figur als Abbe auftreten zu lassen; ein solcher, wenn auch nur halbelericaler, Charafter hätte das Stück unzulässig gemacht. Der Abbe-Titel war also der Rolle genommen, sie figurirte als simpler "Herr von der Sauce" auf dem Zettel, und ich hatte den Darsteller gebeten, in Erscheinung und Wesen Richts von elericalem Charafter einzumischen.

Solche Enthaltsamkeit paßte aber nicht zu seinem Talente, welches vorzugsweise der Darstellung von Chargen zuneigt; sie paßte nicht zu seinem steten Bedürsnisse, auffallend hervorzutreten. In Betreff der eigentlichen Rolle hatte er ja auch nicht Unrecht, ärgerslich zu sein über die Beschränkung, kurz — er erschien auf der Scene als der unverkennbare Typus eines schleichenden Weltgeistlichen, welchem henchelnde Tartüfferie und jesuitische Form auf hundert Schritte abgesehen wurde. Auch das vorgeschriebene Costüm hatte er sich so abgeändert, daß es dem geistlichen Schnitte so nahe wie möglich kam.

Dies erschreckte das Publicum, und es bildete sich jene peinliche Atmosphäre, in welcher man nur mit Bedenken Athem holt, unter allen Umständen aber schweigt. Das ist natürlich bei einem Publicum, welches von Jugend auf daran gewöhnt worden ist, keinen Geistlichen seiner Confession auf der Scene zu sehen, und welches gewöhnt worden ist, solche Erscheinung für Entweihung zu halten. Der Capuziner in "Wallenstein's Lager" übte zuerst bieselbe be= ängstigende Wirkung.

So entstand der anti-clericale Ruf dieses Stückes, welchen es in diesem Maße gar nicht verdient. Er wäre auch wohl wieder untergegangen, wenn nicht auf offener Kanzel gegen das Stück gespredigt worden wäre. Dadurch fam Agitation und Gegen-Agitation in Gang. Täglich gelangten anonhme Drohbriefe an die Direction, und für jeden Abend wurde lärmende Demonstration gegen das Stück angefündigt.

Es war immer nicht wahr. Ganz unbehelligt und ruhig wurde das Stück neunmal innerhalb eines Monates gegeben. Aber ich selbst litt sehr darunter. Es ist schon schlimm genug, wenn irgend ein Stück öffentliches Aergerniß giebt. Das ist ja doch nicht die Bestimmung eines Kunst-Institutes. Dies war aber noch dazu mein Stück und ich war Director. Ich sah, wie mein Chef darunter leiden nußte. Er war so nobel, mir kein Wort des Vorwurses zu sagen. Er hatte das Stück nach der Lectüre zugelassen und machte nun Niemanden dassür verantwortlich als sich selbst. Gerade darum hielt ich es für meine Schuldigkeit, seinem Leiden ein Ende zu machen — ich setzte, Roccoch nicht mehr aufs Repertoire.

Das Stück ist nie verboten worden, weder damals noch später. Ich selbst nur habe mir es verboten. Hentigen Tages würde es viel harmloser erscheinen, und erst neuerdings ist mir die Wiedersaufnahme angeboten worden. Aber ich habe nie eine Neigung gehabt, es wieder einzuführen.

## XVI.

Das Jahr 1851 brachte die große Anzahl von fünfundzwanzig Renigfeiten und gegen vierzig Renscenirungen. Die Theilnahme des Publicums wuchs in dem Maße, daß die durch Engagements und Ausstattungen erhöhten Ausgaben reichlich bestritten werden konnten. Außer den bereits angeführten Neuigkeiten ist noch namshaft zu machen Schiller's "Turandot", welche nicht dauernd zu halten war, "Avrienne Lecouvreur" und der "Damenkrieg", welche Bestand fanden und von denen "Der Damenkrieg" ein ungemein beliebtes Repertoirestück wurde; endlich eine große Zahl kleiner Stücke, unter denen "Der Hauptmann von der Schaarwache", "Der kleine Richelien", "Einer muß heirathen", "Die Eisersüchtigen" bis heutigen Tages oft wiederholt wurden.

Unter den neu einstudirten Stücken war "Iphigenie", "Clavigo", "Götz von Berlichingen", "König und Bauer", "Des Meeres und der Liebe Wellen", "Ein treuer Diener seines Herrn" und noch drei große Shakespeare = Stücke: "Hamlet", "König Lear" und "Der Kausmann von Benedig".

Es war mir darum zu thun, alle wichtigen Stücke in gleichem Geiste eingerichtet und dem Ganzen eingereiht zu sehen. Deßhalb setzte ich auch diejenigen ganz neu in Scene, welche nur mäßiger Ergänzung im Personale zu bedürfen schienen. Auch die älteren, längst bestehenden Shakespeare Tramen, wie "Hamlet", "Lear", "Kausmann von Venedig", wurden in der Eintheilung des Textes neu redigirt und in den Proben wie neue Stücke behandelt.

Bunachft bie Krone Shakespeare'ichen Talentes, "Samlet". Sunt ertmal wohl habe ich bies zaubervolle Drama gesehen, und immer wieder haben die ersten drei Acte mich eingefangen in ihren tiefen Reiz. Wir erhielten in Joseph Bagner einen Samlet-Darsteller, den ich nirgends übertroffen, nirgends erreicht gesehen habe. Man fam ben Samlet geiftreicher spielen, ja; aber Wagner's Samlet wird bennoch tiefer wirken. Er giebt ihm feine gange Seele bin, er spielt nicht mit ihm, wie so mancher Hamlet = Darsteller. Die Reize bes Geistes, welche in der Rolle liegen, werden nicht das Ziel bes Darstellers, sie werden nur die Begleitung eines ehrlich suchen= ben, eines ehrlich leidenden Menschen. Dawison, welchen ich mit Wagner alterniren ließ im Hamlet, gewann sich mit dieser unerschöpflichen Rolle ebenfalls sein Publicum; aber es war die leichte Gattung des Publicums, welche mit leichteren und wohlfeileren Lockungen zufrieden ist, das will hier sagen: mit den interessanten Wendungen des Hamlet'schen Geistes. Das Urgermanische, welches im Hamlet liegt, war und ift dem polnisch-jüdischen Wesen Dawi= jon's immer verschloffen; die suchende Seele fehlt ihm. Er trachtet banach, dies durch suchenden Geist zu ersetzen, und das ist oft recht unterhaltend, so lange es frei von Manier bleibt, aber es bedeutet eben viel weniger, als bie Darstellung eines vollen Menschen mit reicher Innerlichfeit. Die Energie bes Verstaudes war bamals Dawison noch in interessantem Mage zu eigen, und sie verlieh er benn auch seinem Hamlet. Das nach Wahrheit schmachtende Ge= muth Samlet's aber, welches ihn eben vom Thun und Sandeln ab= hält, das fehlte - was für ein Hamlet entsteht da? Gin Hamlet, welcher den König im ersten Acte schon todtstechen muß; denn die Energie ist da, und die Hemmung berselben ist nicht da. So wird Hamlet eine Komödienfigur.

"König Lear" erschien jetzt zum erstenmale mit dem echten, tragischen Schlusse. Es gelang trotz Tieck's Warnung, den alten "Wiener Schluß" zu beseitigen, und Anschütz, für jede classische Bedingung immer bereit, starb zum erstenmale im letzten Acte.

Der "Kausmann von Benedig" endlich wurde in ganz neuer Eintheilung der Acte und Scenen gegeben. Die Scenen vor Shylock's Hause waren in einen Act zusammengeschoben und die zerstreuten Freierscenen waren ebenfalls aneinandergerückt. Das durch wurde der Gang des Stückes ruhiger und gesammelter. Die Hauptänderung jedoch betraf den letzten Act. Bekanntlich schließt die große Gerichtsscene Shylock's den vierten Act, und der fünste Act erledigt in spielerischer Art auf Besmont, dem Landsitze Porzia's, die längst reisen Liebeshändel. Unsere Shakespeare-Commenstare preisen das sogar und machen aus der Noth eine Tugend. Die Noth ist ein letzter Act, der noch abgespielt werden soll, nachdem das Hauptinteresse des Stückes erledigt worden ist. Sie nennen ein shrisch-musikalisches Ausklingen im letzten Acte eine Tugend; denn es werde dem ursprünglich heiteren Stücke die heiter schöne Krone ausgesetzt.

Das Publicum ist andrer Meinung. Es pflegt aufzustehen und sich zum Fortgang zu rüsten, wenn im vierten Acte die Shylocks Affaire zu Ende ist. Diese Shylocks Affaire ist ihm das Hauptsinteresse des Stückes. Umsonst rusen die Commentare: die Shylocks Affaire ist nur eine große Episode des Stückes. Das Publicum fragt nicht nach den Commentaren, sondern folgt seinem Einsbrucke.

Und dieser Eindruck beruht auf unerschütterlichen ästhetischen Gesetzen. Dies Mißverhältniß im "Kausmann von Benedig" zwischen dem Lustspieltone und der grausamen Shhlock-Affaire ist nicht wegzuleugnen; es ist nicht wegzuleugnen, daß die Todesmarter tes Shhlockschen Handels sein eingehender Accord zu einem Lustsspiele ist, daß die Gerichtsscene um Leben und Tod einen viel stärsteren Effect macht, als alles Uebrige, und daß ein darauf noch solsgender ganzer Act für den Zuschauer nebensächlich und überschüssig

erscheint. Die letzten Acte sind in keiner Alesthetik dafür da, Nebenssächliches aufzuräumen; das Schwächere kann nicht wirksam auf das Stärkere folgen; das Gebot der nothwendigen Steigerung im Drama läßt sich nicht weglengnen, und unsere Commentare thäten viel besser, dies einzugestehen, statt aus der Noth eine Tugend zu machen.

Niemand bestreitet, daß dieser letzte Act mit seinen zahlreichen schwen Werthvolles enthält; aber mit all seinem Werthvollen ist er als letzter Act ein Compositions-Fehler.

Diesen Fehler so unscheinbar wie möglich zu machen, ist die Aufgabe ber scenischen Einrichtung. Wir beginnen deßhalb im Burgtbeater ben letten Act mit ber großen Gerichtsscene Shilod's. Sie füllt ihn zu brei Viertheilen aus. Die nur minutenlange Scene mit Abgabe ber Ringe an Die verfleideten Frauen folgt, und bann bringt uns unter Musik eine Verwandlung in ben nächtlichen Park von Belmont. Wir fühlen uns gestimmt, die von Musik durchflungene Ruhe und die schönen Worte des Liebespaares hinzunehmen, wir seben — nach icharfen Kürzungen bes Textes — die gange Gesellschaft bei Fackelichein aus Benedig ankommen, und in einigen Minuten geht die spielerische Auflösung mit den Ringen an und vorüber, so tak wir am Ende sind, ohne des schwächeren Themas bis zur Störung unseres Antheiles innegeworben zu fein. So nehmen wir, weil der Acteinschnitt fehlt und Alles rasch sich abwickelt, ben Ginbruck eines heiteren Spieles mit hinweg und gebenken des Migverhältnisses in den Tönen der Accorde nicht mit besonderem Nachdrucke.

Wer das Stück im Burgtheater gesehen nach dieser Einrichstung — und sechszehn Jahre lang habe ich wie Viele! darüber bestragen können —, der gesteht immer zu, daß der llebelstand des letzten Actes leidlich verdeckt ist und daß der Eindruck des Ganzen trotz der Shylock-Affaire ein anmuthiger und lustspielartiger sei. Der Text ist nur gefürzt, nicht verändert, und der Zweck unserer Theaters

form ist erreicht burch bloße Aenderung der Folge in den Scenen und Acten.

Der schönste Erfolg des Jahres aber und der wichtigste wurde erreicht durch die Wiederaufnahme des Grillparzer'schen Liebesdramas: "Des Meeres und der Liebe Wellen".

Das Stück war 1831 nen gewesen und war nach vier Borstellungen in's Grab des Archivs gesunken. Ich hatte es 1849 in Wien zum erstenmale gelesen. Es hatte mich entzückt und ich hatte es wie eine Perle in meiner Erinnerung bewahrt. Dies theilte ich Frau Baher nach Dresden mit, als wir Briese wechselten über ihr zweites Gastspiel, und ich forderte sie auf, es zu lesen und mir zu sagen, ob sie nicht gerade so wie ich die Rolle der Hero für sich geseignet fände. Sie hatte Ia! geschrieben, und jetzt gingen wir bei ihrem Gastspiele an die neue Inscenesetzung des Stückes. Unter Achselzucken, hieß es, wird es gut gehen, mit den zwei letzten schlecht, wie damals!

Das war uns ein lehrreicher Wink. Wir wendeten alle Kräfte der Phantasie auf die letzten Acte. Für den Schluß erbaute ich ein Treppenhaus im Tempel, um malerische Wirkung zu gewinnen für das Ende, eine auch äußerlich hilfreiche Wirkung für die Seele der Hero, welche aufwärts ringt nach Vereinigung mit der entslohenen Seele Leander's. Ich ließ mich nicht stören durch den Einwand, ob solch ein Treppenhaus anzubringen sei für ein altgriechisches Tempelsgebäude — was wißt ihr denn von der Architestur jener ältesten, auch in Griechenland mythischen Zeit, und da wir doch nichts Festes wissen, was brauche ich schüchtern zu sein, da die Idee des Kunstwerfes, welches ich versinnliche, maßgebend für mich ist, maßgebend der gewiß als ein archäologischer Zweisel.

Es bestätigte sich. Diese Scenirung fam ber aufwärts brängenden Stimmung bes Schlusses sehr zu statten; ber Schluß

wirkte erhebend, und der Erfolg des Stückes war ungetheilt, war echt wie die Seele des Gedichtes.

Frau Baher trug wesentlich dazu bei. Die griechische Anmuth und Ruhe war ihrem Körper und ihrem Tone in seltenem Grade zu eigen, und die schließliche Energie eines sinnlichen Mädchenscharafters trat doch überzeugend zu Tage! Keine Convention, sein Dogma macht diese Mädchennatur irre, sie fühlt die Berechtigung ihrer Liebe so bestimmt wie das Bedürsniß des Athemholeus, sie weist mit schmerzlichem Lächeln alle Abschwächung ihres sogenannten Fehles zurück, sie weiß, daß sie die Hälste Leander's ist und daß sie zu ihm muß in's Neich der Schatten oder des Lichtes, gleichviel! nur dahin, wo er sei.

Dies ist allen Wienern unvergeßlich. Mir ist es unvergeßlich, daß durch diesen Triumph der Scene der dramatische Dichter Grillsparzer für uns neu geboren wurde. Fünfundzwanzigmal ist diese Liebes-Tragödie seitdem aufgeführt worden und es liegt die Zukunft weit vor ihr offen.

Die Anhänger Grillparzer's bildeten damals eine sehr edle Gemeinde, aber nicht eine allzu große. Die besten Männer geshörten zu ihr, vorzugsweise Männer, und zwar ältere Männer, welche mit dem Dichter aufgewachsen waren. Jetzt hatte der Dichter auch die Jugend entzündet, auch die Frauen; jetzt fam ein neues Geschlecht an die Kenntniß des vaterländischen Poeten, und dies Geschlecht ist seit 1851 gewachsen und gewachsen, und alle solgenden Aufführungen seiner Stücke haben eine wunderbare Propaganda gesbildet. Was Grillparzer versäumt dadurch, daß er seine Schriften niemals gesammelt hat herausgeben lassen, dies hat das Burgstheater nachzuholen versucht. Freilich nur für Wien und fremde Besucher.

Dennoch darf man sich namentlich über dieses Stück nicht täusichen in Betreff der Theater jenseit des Erzgebirges. Dies Stück ist gründlich süddeutsch. Es setzt eine Naivetät der Sinnlichkeit

vorans, welche dem deutschen Norden ziemlich fremd ift. Ein Verssuch der Fran Baher giebt dafür einen Fingerzeig. Sie hat das Stück auf dem Dresdener Theater gerade so in Scene gesetzt, wie es im Burgtheater steht, und — die Aufführung ist erfolglos gesblieben. Die Auffassung ist eben eine andere, das Publicum ist ein anderes gewesen.

Um jene Zeit, da das Burgtheater sich in Erfolgen und Hoffnungen wiegte, begannen leider schon die Personalverluste, welche
das Institut von da an fünfzehn Jahre lang in erschreckender Neihe
und Fülle zu bestehen hatte. Wenn man uns damals vorausgesagt,
daß wir durch den Tod verlieren sollten: Wilhelmi, Lußberger,
Lucas, Anschütz, Fran Nettich und Beckmann, durch den Austritt
obenein noch Dawison, Louise Neumann, Fräulein Seebach, Boßler,
Goßmann, Scholz, Fran Fichtner und am Ende gar Karl Fichtner
einbüßen sollten — wir hätten den Bestand des Institutes für unmöglich erachtet.

Der erste Verlust trat mir jetzt nahe. Seit Wochen bemerkte ich, daß Papa Wilhelmi hinter den Coulissen still und trübselig, auf der Scene aber unsicher und machtlos erschien. Ist es das Alter? Er war noch nicht hoch bejahrt, und der stattliche Mann war dem Anscheine nach von der solidesten Constitution, eine Siche, die manschem Sturme stehen konnte.

Eines Abends sah ich ihn auf der fleinen Treppe sitzen, welche neben dem Borhange hinaufführt zu Garderoben. Man setzt sich nicht leicht dahin, denn man ist im Wege; die Stiege ist schmal wie ein Mensch. Was ist Wilhelmi? Er war in spanischem Costüm und saß da zusammengekrümmt, den Kopf in den Schoß gebeugt. Ich fragte ihn. Er hob den Kopf, und sein großes blaues Auge sah mich an voller Schmerz und Pein. "Haben Sie Schmerzen?" Er nickte. Aber wie immer lebensbedürftig und frischer Stimmung nachstrebend um jeden Preis, richtete er sich gewaltsam auf in seiner respectablen Länge, legte mir die Hand auf die Schulter und flüsterte:

"Dummes Zeng bei einem alten Kriegsmanne! Wird vorübersgehen; vorwärts! vorwärts!" Und richtete sich zusammen und marschirte strack nach der Coulisse, aus welcher er bald hinaustreten sollte — zum letztenmale!

Einige Tage darauf kam die Meldung, Wilhelmi sei krank, ja liege zu Bett. Wilhelmi?! Der nie krank war, der sich unbehaglich fühlte, wenn er in einer Woche nur viermal zu spielen hatte?— Es war leider so, ein Nierenleiden hatte ihn gebrochen, gar bald zerbrochen.

Letzteres kam mir erst in den Sinn, als ich in sein Zimmer trat. Er wohnte auf der Wieden in der Paniglgasse seit ewigen Zeiten. Sein Schlafzimmer rückwärts lag auf der Sonnenseite nach einem Garten. Die Mittagssonne leuchtete hinein, als ich eintrat und ihn stöhnen hörte. Sobald er mich sah, holte er tief Althem, um die Klagelaute zu verjagen, streckte mir die Hand entsgegen und rief: "Nichts, lieber Director, Nichts ist's. Plagt mich wehl ein Wenig, wird aber bald vorübergehen, und da kommt auch schon die Sonne!"

Ach, es war nicht mehr die alte, herzhafte Stimme; es war ein Bruch in ihr, der herzhafte Klang war erloschen. Er lag auf seinem Sterbebette. Bald darauf suhren ihn die schwarzen Pferde auf der Wiedener Hauptstraße hinaus; Kopf an Kopf standen die endlose Straße entlang die Menschen, und aus allen Fenstern schauten sie traurig, dem geliebten alten Wilhelmi den letzten Scheidegruß nachzusenden. Ich glaube, er hatte keinen einzigen Feind.

Es war die erste Leichenrede, welche ich einem Burgtheater-Mitgliede am offenen Grabe zu halten hatte. Zum Schrecken meiner Behörde, welche es unziemlich fand, daß ein Director Leichenreden hielte. Uch, daran dachte ich am wenigsten. Wohl aber dachte ich so voller Schmerz an den Verlust solch eines tapferen, unersetzlichen Mitgliedes, eines so liebenswürdigen Mannes, daß ich vor Thränen kaum sprechen konnte. Ich hatte ihn sehr lieb und

war ihm zugethan wie einem fröhlichen Bater, dem mein Herz ans gehört hatte von Anbeginn.

Das Burgtheater hatte in ihm eine seiner natürlichsten Stüßen verloren. Seiner natürlichsten. Sein Naturell war unschätzbar, war wie ein schlank und gesund aufgewachsener Baum, ter keines Gärtners bedurft hat. Der sorglose, lebensfrohe Later des Lustspiels war dahin.

Er stammte aus der Lausitz und war preußischer Officier geswesen, des Namens v. Pannwitz. Seine Heimath war nicht weit entsernt von der Anschützschen. Der Name Wilhelmi war sein angenommener Theatername, war aber allmälig sein ganzer Name geworden, denn er hieß auch außer der Bühne für Jedermann nur Wilhelmi. Eines Tuelles wegen slücktig, war der junge Mann zum Theater gegangen und hatte in Prag eine dauernde Stätte gesunden. Von da war er schon 1822 an das Burgtheater gesommen, dem er also dreißig Jahre angehört hat, denn es war Frühling des Jahres 1852, als wir ihn begruben.

Er war ein hochgewachsener Mann mit lichtem, furzgehaltenem Haar und wohlgebildetem, wohlgeröthetem Antlitze, von stattlicher Haltung, welche die Borzüge eines früheren Officiers befundete, ohne irgend eine Steisheit. Um seinen kleinen Mund spielte ein allerliebstes Behagen, welches einen Scherz, eine seine Speise und ein gutes Glas Wein jederzeit willsommen hieß. Sein ganzes Wesen machte einen gar guten, freundlichen und frästigen Eindruck. Er strotzte in seiner guten Zeit — und das war eine lange Zeit — von fröhlicher Lebensfülle, und diese Lebensfülle machte sich auf der Bühne dermaßen geltend, daß sie im Stande war, ein ganzes Stück zu heben und zu halten. Wie ost, wenn er auftrat, ging die Empsindung durch's ganze Haus: "Ah, jetzt kommt der Rechte, jetzt geht's los, jetzt wird's lebendig!" Nicht etwa, daß er mit Späßen und Witzen oder sonstigen Extravaganzen um sich geworfen hätte. Durchaus nicht. Seine pulsirende Lebensfrische war so fräftig, sein

Ton war so ehrlich wahr und unmittelbar, daß Jedermann sympathisch von ihm angemuthet wurde und angeregt.

Er ging start in's Zeug und übertrieb boch nicht. Seine Natur war eben start, und deßhalb standen ihm auch verwegene Neuße-rungen und Wendungen harmonisch zu Gesicht.

Alles das sind Gigenschaften eines Naturalisten. War er also, weil sein Naturell die Hauptsache war, weniger Künstler? Das erscheint mir ibm gegenüber fast wie eine müßige Frage. Muß benn das Kunftgebilde absolut aus dieser ober jener Eigenschaft des Künstlers stammen? Ist das innere Ensemble des Künstlers nicht bie Sauptsache? Hört eine schöne Statue, ein schönes Gemälde tarum auf, ein schönes Kunstwerf zu sein, weil wir erfahren, der Bildhauer ober Maler sei kein Mann gewesen, welcher beweiß: führend über seine Kunft zu sprechen gewußt? Wenn das Ganze wohlgelungen da ift, dann brauchen wir nicht pedantisch zu fragen: Wie find die Theile zusammengesetzt worden? Das Talent schlägt immer und überall den Aunstweisen ein Schnippchen und lacht der Erklärungen. Dem Theater käme es febr zu statten, wenn es weniger Künstler von blos berechnender Schulweisheit und mehr Naturells und Talente wie Wilhelmi's ohne Schulweisheit befäße. Es ift nicht zu verachten, wenn man sagen kann: Der Mann spielt recht gebildet. Es ift aber noch beffer, wenn man fagen fann: Der Mann spielt vortrefflich; wie macht er's nur, worin besteht nur eigentlich seine Runft?

Bleistiftzeichnung und gelehrte Raisonnements waren allerdings Wilhelmi's Sache nicht, und er taugte auch nicht für seinere geistige Aufgaben. Aber er war ein verständiger Mann, der flar und sinnsvell an seine Rolle ging und die Grundbedingung derselben organisch aufsaßte. Innersich Unzusammenhängendes konnte er gar nicht branchen, und wenn sich der Rolle kein lebendiger Odem abgewinnen ließ, da erklärte er einfach — und nicht ohne Leidwesen, denn er spielte sehr gerne — sein Unvermögen für solche Aufgabe. Zu

seinem Berstande hatten ihm Natur und Erziehung ein seines, edles Gefühl verlichen, welches ihn oft ganz zarte Mitteltöne finden ließ in schwierigen oder delicaten Situationen. Kurz, er war ein fünsteller isch es Naturell, welches nicht mit Theorien, wohl aber mit ganz guten geistigen Mitteln an die Composition seiner Gebilde ging.

Es ist wahr — und darin liegt ein geringer Trost für solchen Berlust —, solche Talente des Naturells gehören ganz ihrer Zeit an. Sie erwachsen ganz aus den Gewohnheiten ihrer Zeit und werden leicht altmodisch, wenn sie an die Grenzscheide von Zeitepochen gestathen. Der Geist ist dauernder als die Sitte. Und so kann man zugeben, daß die Figuren, welche Wilhelmi trefslich darstellte, von Kotzebue – Issland'scher Factur waren, daß diese Figuren allmälig ausgegangen sind und die heutigen Gestalten anders geartet, in ihren Wendungen geistiger sein mögen. Damit kann man sich ein Wenig trösten. Über dabei bleibt es doch höchst wünschenswerth, daß wir Wilhelmis fänden zum Ausdrucke für unsere heutige Art. Denn aus lauter Geist bestehen wir auch nicht, und die Kunst braucht immerdar Fleisch und Blut.

Für den Director war Wilhelmi ein wahrer Schatz. Nicht blos wegen seines Fleißes und seiner Hingebung an die Scene, auch wegen seiner persönlichen Haltung. Es war kein egoistisch komösdiantenhafter Zug an ihm, er blied jeder Klatscherei und Intrigue sern und zeigte stets volles Interesse am Gedeihen des Institutes. Nach jedem neuen Stücke kam er zu mir, stets im blauen Frack mit blanken Knöpfen und mit aller Feierlichkeit einer Staatsvisite, um sich gleichsam zu bedanken für die neue Inscenesezung, wie für Etwas, was dem Theater und den Schauspielern zur besonderen Ehre angethan worden. Er verleugnete nirgends die guten Masnieren eines kleinen Edelmannes. Sein Andenken bleibt uns lieb und werth.

## XVII.

Das Theaterjahr 1852 hatte unter ber trostlosen Aussicht besgennen, daß unsere deutsche dramatische Production gar Nichts bieten würde. Ich hatte nicht ein einziges branchbares Stück. Stücke genug! Alljährlich werden ungefähr dreihundert eingesendet, die alle gelesen sein wollen und von denen höchstens zehn in nähere Bestrachtung kommen können. Von diesen zehn war damals nicht ein brauchbares übrig. Wer kennt diese Lage eines Directors! Nur von Juni dis September ist das Theater allenfalls der Verbindslichkeit ledig, neue Stücke zu bringen; in den übrigen acht Monaten aber wird für seden Monat wen is ste ns ein neues Stückverlangt. Gefällt es nicht vollständig, so ist eines zu wenig. Und wie selten gefällt ein Stück vollständig, wie oft gewinnt eine ganze Saison nicht ein dauerndes Stück!

Zeit und Publicum gähnen dem armen Director wie ein unsermestlich weiter, offener Nachen entgegen. Wie ihn füllen?! Und wenn die mühsam zurechtgemachte Speise einmal oder gar mehrmals nicht behagt, dann flappern drohend die Zähne des Nachens, dann schwindet unter diesem Drohen der Besuch des Theaters, dann zucken die Zionswächter im Angesichte der höheren Instituts-Behörde erst bedauernd die Achseln, und dann verächtlich über die Unfähigkeit der Leitung, und endlich rusen sie voll Entrüstung: Hinweg mit dem Stümper!

Notorisch ist die deutsche dramatische Production absolut unzu=

reichend für ein erstes Theater, welches drei Viertheile der producirten groben Waare nicht geben kann. Und doch rusen die nationalen Rigoristen: Nichts Ausländisches, besonders nichts Französsisches! Was würden sie sagen, wenn man ihnen folgte und die Theater zum Bankerotte, zum Schließen führte? Lieber untergehen würden sie tapfer rusen — als Fremdes benützen!

Sie sind meist jung und wissen nicht viel von den Schwierigsteiten der Composition eines guten Stückes. Und am Ende hat ihr Eiser auch sein Gutes. Sie verhindern, daß sich die Theater blos auf fremde Krücken verlassen und daß wahrhaft Fremdes, welches die heimathliche Sitte zerstört, aufgeführt werde.

Gegen England ist man nachsichtiger wegen entfernter germanischer Verwandtschaft. Auch nicht mit Unrecht. Und Shakespeare hat das große Ehrenbürgerrecht in Deutschland.

Mit Shakespeare aber fand ich an anderer wichtiger Stelle Schwierigkeiten. Mein Chef, ein geborner Pole, war von französischer Erzichung, und die Shakespeare-Poesie war ihm ganz fremt, war ihm, wie früher allen Franzosen, in vielen Hauptpunkten geradezu unbegreislich.

Es ist ja eigentlich auch heute noch ebenso in Frankreich, obwohl eine ganze Partie französischer Literatur Shakespeare anpreist,
obwohl die Romantiker unter Victor Hugo's Anführung den "Schwan
vom Avon" in Hymmen commentiren, ja selbst ehrlich übersetzen.
Victor Hugo's Sohn hat ihn neuerdings wirklich und wörtlich übers
setzt. Trotz Alledem ist und bleibt der "Schwan" wildfremd in
Frankreich, wenigstens besremdlich. Es ist ein Samenkorn Shakes
speare's unter literarischen Franzosen ausgegangen, aber es bleibt
ein fremdes Pflänzchen. Das gebildete Publicum betrachtet es
kopsschüttelnd und steht fest auf Voltaire's Standpunkt, daß der
englische Poet ein Barbar sei. Der romanische Formensinn widers
strebt gründlich diesem weiten und freien Gange englischer Poesie,
und wenn ihn die Literaten bearbeiten, so müssen sie ihn — nicht

blos für das Publicum, nein auch für sich — um arbeiten, auf daß es formell französisch werde. Wie viel bei dieser Um arbeitung über Bord geworfen werden muß von Shakespeare's Geist und weiter Absicht, das stört sie kaum, denn es bleibt ihnen verborgen, den Umarbeitern wie dem Publicum. Sie sind eben aus ganz versschiedenen Kirchensprengeln, Shakespeare und die Franzosen.

Run, aus bem französisch-poetischen Kirchensprengel war benn auch mein Chef, und mit gerunzelter Stirne borte er's an, bag ich bei bem totalen Mangel an neuen beutschen Stücken wieder ein Shakespeare'sches bearbeiten müßte. Es wurde ihm zu viel, es wurde ihm zu arg. - Der beifitzende Rath war berfelben Meinung, ber ichwärmte für Kotsebne. Namentlich die Robbeit, ja die Gemeinheit in diesem Shakespeare wurde mir vorgehalten, und während ich braußen in der literarischen Welt um Vorführung französischer Liederlichkeit gegeißelt ward, wurde ich hier innen im Schoße meiner Behörde bitterlich gescholten, daß ich die englische Unflätherei auf tie Hofbühne brächte. Was halfen meine literarischen Auseinander= setzungen, meine ästhetischen Beweisführungen, daß das Institut ja auch eine literarische Bestimmung habe, und daß unser jetziger Ge= schmack mehr verlange, als die engen Grenzen einer Sofbühne zu= gestehen könnten - "leider!" - hieß es - "leider! ich finde es aber nicht angemessen, daß die schon vorhandenen Ausschweifungen noch weiter ausgedehnt werden. Warum geben Sie nicht Corneille und Macine"?

Treibt den Teufel aus durch Beelzebub, den obersten der Teufel! sagt die Bibel. Bei jedem Theater ist die Casse ein entsicheidender Factor, ist der Beelzebub. Die sprach hier glücklichers weise für mich. Zu Corneille und Nacine schüttelte sie unwillig das Haupt, den Shakespearesschen Stücken aber nickte sie zu, denn die füllten sie. Und so blieb es denn bei einem neuen Shakespeares Stücke, das ich einrichtete.

Ein neues französisches war auch eben gewesen, und zwar eines Laube, Burgtheater. 15

ber besferen, bas "Fränlein von Seigliere" von Sandeau, und bas Schlachtenglück ber ersten Aufführung hatte ihm nicht gelächelt. Es hatte keine hinreichende Wirkung gemacht. Der faliche Schluß bes Stückes, bas heißt ein scheinbarer Schluß, welchen es hat, war Mitursache gewesen, daß es nicht hinreichend günstig aufgenommen worden war. Und das hatte wieder eine alte Wiener Unsitte ver= schuldet, eine Unsitte, die noch heute sorgfältig gepflegt wird. Man steht auf, wenn nur der Schluß des Stückes in Sicht kommt, und man geht fort, ehe er noch vollzogen ift. Diesmal nun, bei bem icheinbaren Schluffe bes "Fräulein von Seigliere", gebar biefer eilige Rückzug des Bublicums ein wesentliches Miffverständniß. Der falsche Schluß nämlich ist in diesem Stücke der Sieg des Unpopulären; es erfolgt noch eine Wendung, durch welche das Populäre siegt und ein befriedigender Schluß eintritt. Ein Theil des Publicums nahm also den unpopulären Schluß mit nach Hause und erzählte diese mikliche Geschichte daheim in der Familie. Dem sittigen Theile des Bublicums aber, welcher zischend über die Störung sitzen geblieben war, hatte bas Geräusch den schließlichen Eindruck verdorben. Rurg, bas Stück war schief angeschrieben, und am andern Tage kamen nur wenig Leute zur Wiederholung. 3ch fenne einen damals regelmäßigen Sperrsits-Inhaber, der heute noch im Irrthume ift über ben Ausgang bes "Fräulein von Seigliere". Er besuchte nur erste Vorstellungen und hat nie erfahren, daß das "Fräulein von Seigliere" boch noch ihren Geliebten heirathet.

Trotz Cassenprotestes gab ich das Stück nicht auf, weil ich es für ein gutes Stück hielt, und setzte jahrelang die Wiederholungen fort vor schwach besuchtem Hause. Nach fünf Jahren etwa, da das Stück hartnäckig wiederkam, sammelte sich allmälig ein neues Publicum für dasselbe, und erst nach zehn Jahren hatte es die Scharte des ersten Abends ansgewetzt. Sehr oft gelingt das gar nicht.

Dies Miggeschick mit einem Franzosen fam dem Engländer zu

statten; die Lücke klaffte, es mußte mir schon darum wieder ein Shakespeare-Stück gestattet werden.

Bei einem Haare hätte ich mit diesem erstrittenen Shakespeare Schiffbruch erlitten, in diesem Schiffbruche aber auch meine ganze Antorität verloren vor meiner Behörde. All' meine classischen Bestrebungen wären dann auf Jahre hinans unzulässig befunden worden. So greift das Schlachtenglück in alle Lagen hinein! Ich werde diesen Moment nie vergessen, wo Dawison die sechs Worte sprach, welche ich instinctmäßig immer gefürchtet hatte, und wo das Shakespeare-Stück in allen Fugen krachte und auseinanderzubersten drohte. Ich hatte, wie gesagt, die Gesahr vorhergesehen und nach Kräften vor- und nachgebaut, aber, wie es schien, doch nicht genügend.

Das Stück war "Richard der Dritte", und der Moment äußerster Gefahr trat ein, als im vierten Acte nach so viel Richts-würdigkeiten des Helden auch noch die Nachricht kam, daß er sogar seine junge Gemahlin in's Jenseits befördert habe. Ich hatte Da-wison gebeten, die sechs Worte nur zu flüstern, weil ich ihre schlimme Wirfung fürchtete; aber obwohl er seinen Nichard nur schwach sprechen ließ: "Auch Anna sagte gute Nacht der Welt" — so wogte doch das Meer des Publicums auf in grollender Unzufriedenheit, als ob vom tiessten Grunde herauf ein Sturm es in die Höhe bäumte. Es war den Leuten zu viel Nichtswürdigkeit, es war der Moment des Scheiterns.

Glücklicherweise hatte ich in der Einrichtung des Stückes dafür gesorgt, und zwar mit unerdittlicher Beseitigung jedes müßigen Wortes dafür gesorgt, daß der moralische Rückschlag, das einstretende Unglück Richard's, auf dem Fuße folgte, deutlich folgte, Schlag auf Schlag folgte. Dadurch geschah dem ausbrechenden Sturme Einhalt. Und da nun diese Rückschläge auf das Genaueste in Scene gesetzt waren und jede üble Nachricht für Richard rasch, prompt, klar, nachdrücklich in Scene trat — ein ungeschickter

Schauspieler konnte Alles verderben! — so wurde die üble Stimmung betroffen, betäubt, besiegt und bis zum Schlusse des Actes in Genugthuung verwandelt.

Um anderen Tage drückte auch ein wohlerzogener Kritiker der alten Wiener Schule offen und mumwunden seine Entrüstung aus, daß man das Burgtheater entweihte durch solche Rohheiten, und daß diesem Shakespeare-Treiben energisch ein Ende gemacht werden müßte.

"Richard der Dritte" gehörte unter die "Historien", das heißt unter diejenigen dramatischen Arbeiten Shakespeare's, welche nicht nach dramatischer Composition trachten, sondern mit historischer Schilderung in dramatischer Form begnügt sind, dramatische Arbeiten also, welche nach unseren Begriffen keine vollständigen Stücke sind.

Der "dritte Richard" fommt unter diesen Historien unserem Begriffe eines vollen Stückes noch am nächsten. Seine Eroberung bes Thrones, seine Haltung auf demfelben und sein Untergang werden in folgerechten Scenen an uns vorübergeführt und werden nicht durch Abschweifung oder Episodenwesen zerstreut. Für unsere Bühne fehlt nur eine Zuthat tes Dichters, welche bei uns ein Stück nicht entbehren kann — die Hoffnung. — Ein Bösewicht handelt unerbittlich vor uns mit all' seinen schlechten Mitteln, und er handelt gang allein. Wir sehen ein Gemälde, das nur Schatten hat und gar kein Licht. Das verträgt ein Kunftwerk nicht; gewiß nicht auf der Bühne. Irgend ein Lichtschimmer muß abgrenzen, muß im Gedichte die Möglichfeit der Hoffnung bedeuten, der Hoffnung, daß diefer Bofewicht wirksamen Widerstand finden werde. Es genügt nicht, daß er am Ende erschlagen wird, wir müssen dies kommen sehen. Dies Rommen ist für uns die Lockung zur Theilnahme. Ohne diese Zuthat ift das Bühnenstück für uns wüst und unerquicklich und fein Kunstwerk.

Trotzem ist gerade diese Historic vom dritten Richard in England früher eine der populärsten gewesen! Das englische Publicum ist robuster. Es kommt freilich hinzu, daß Richard der Dritte in Engsland ein historisch populärer König ist. Er hat für den Engländer einen Beigeschmack von Demokratie, und seine Energie ist unzweisels haft. Energie hält in der geschichtlichen Erinnerung am längsten vor — die Motive verblassen, die That bleibt sichtbar durch Jahrshunderte. Das englische Publicum sieht also diesen Richard mit ganz anderen Augen als unser Publicum, denn der Engländer weiß: der Bösewicht da oben ist bei all seiner Gransamkeit ein tüchtiger Herrscher unserer Insel gewesen, er hat ausgeräumt unter dem egoisstischen Abel, sehen wir zu, wie er's gemacht hat!

Zu den wunderlichen Schrullen der Engländer gehört auch, daß dieser energische Uebelthäter auf dem englischen Theater vielsach von einer Dame gespielt wurde. Für uns ein Räthsel! Das seine Gesicht Richard's, welches er besessen haben soll, mag dazu Versanlassung gewesen sein. Am Ende wird auch dadurch das Ganze gemildert und wird mehr zur Komödie — was Alles unseren Ansforderungen an die Bühne widerspricht.

Genug, ich ging bei der Bearbeitung davon aus, daß auf der Höhe des Stückes der Hoffnungsstrahl wirksam einfallen müßte, damit unser Publicum die fortwährend gesteigerten Verbrechen hinnähme. Der Inhalt des Hoffnungsstrahles liegt vor in Shakesspeare's Historie, er ist nur nicht nachdrücklich gesaßt und heraussgehoben. Er liegt in Stanley's Hand, welcher seinen Pflegesohn Richmond zum Sturze Richard's aus Frankreich ruft. Dies kommt erst in den letzten Acten und kommt nur matt zu Tage, und dies verlege ich in den dritten Act und an ruhige Stelle, damit es voll aufgesaßt werden kann, und ich lasse es positiv ausdrücken.

Allerdings hatte auch dies kann zugereicht, wie der drohende Tumult im vierten Acte erwies. Es hatte nicht zugereicht, genützt hatte es aber doch, wie mir nach der Vorstellung naive Zuschauer erzählten. Diesem Einschube also, sowie den rechtzeitigen und ge-wichtig ersolgenden Rückschlägen gegen Richard, welche dadurch ge-

wichtig wurden, daß man sich des Einschubs im dritten Acte erinnerte, war es zu danken, daß das Stück nicht unter der Entrüstung gegen den Bösewicht begraben wurde.

Eine Scene in "Nichard dem Dritten" gilt in allen Commentarien für außerordentlich genial. Es ist die Werbung Nichard's um Anna's Liebe. Sie haßt ihn als den Mörder der Ihrigen, sie will ihn in's Antlitz schlagen und — wird ihm nach fünf Minuten so nahe gebracht, daß sie ihm alle Aussicht gewährt, ihn zu heirathen. Das Mittel, dessen sich Richard bedient, ist die Eitelkeit des Weibes; er schmeichelt dieser Eitelkeit mit leidenschaftlichem Ausgebote. Er schwört, daß er sie auf's Heftigste liebe, und giebt ihr sein Schwert in die Hand, auf daß sie ihn todtstechen möge für seine Frevel, wenn sie ihn nicht erhören wolle; sobald sie aber das Schwert gegen ihn zückt, entwaffnet er sie mit dem Zuruse: "Aur beine Schönheit reizte mich dazu!"

Natürlich glaubt zunächst keine Frau an die Wahrheit dieser Scene. Es ist eben die geniale Scene einer "Historie", will sagen einer Form, welche sich nicht mit Motivirungen aushält. In einem organischen Stücke ist es Uebertreibung der Möglichkeit, weil es gewaltsam zusammengedrängter Inhalt mehrerer Scenen ist. Der denkende Zuschauer sagt dabei immer: Es ist nicht wahr, aber es ist mit genialer Dreistigkeit geführt, da es so "unter Einem" absgemacht werden soll.

Der letzte Act war eine kann lösbare Aufgabe für den schmalen Raum des Burgtheaters. Beide Lager, das Richard's und das Richmond's, erscheinen gleichzeitig; in beiden wird für das Publicum gesprochen, und Richard wie Richmond dürfen einander doch weder sehen noch hören. — Wir lösten diese Aufgabe auch recht mittels mäßig, indem wir das kleine Theater der Länge nach durch eine Steins wand in zwei Hälften theilten. Die Helden mußten sich sehr vorssichtig geberden, um sich nicht sehen und hören zu müssen. Später kanden wir eine trefsliche Form, die allen Theatern zu empsehlen ist.

Sine Schleier-Courtine, durch Wolkenhänge und urchsichtig gemacht, scheidet in der ganzen Breite des Theaters die Gegner. Richard ist vorn, Richmond hinten. Aufziehen der Wolkenhänge und einstretende Beleuchtung macht die Schleier-Courtine durchsichtig, zeigt also beide Lager gleichzeitig und macht die Traumscene sehr wirksam. Die Geister-Erscheinungen sind auf drei verfürzt, denn die endlose Reihe in der "Historie" vernichtet die Wirkung.

Solchergestalt ist das Stück eines der stärksten Repertoirestücke geworden und steht trotz seiner scenischen Schwierigkeiten so fest in Scene, daß ichs einmal Mittags um Eins bei einer Abänderung eingeschoben habe ohne jegliche Probe, und daß es Abends so exact gespielt wurde, als käme es frisch aus langer Probenreihe.

Meine Behörde zuckte die Achseln über den Erfolg und sprach wie Meister Anton: Ich verstehe die Welt nicht mehr.

Zum Troste für sie kam plötslich ein Hackländer'sches Manusscript. Freilich in der losen Scenenreihe, welche dieser angenehme Autor voll guter Laune hinwirft, ziemlich unbesümmert um die scenische Verbindung. Er betrachtet mich dann schalkhaft lächelnd wie einen Schneider, der die offengelassenen Nähte zusammennähen mag. Die Kleidung war wieder sehr artig entworfen; ich nähte denn nach Kräften, und auf der Probe halsen mir die Mitglieder eine ganze Woche lang fertignähen, und als das Ganze des Abends präsentirt wurde, da sagte das Publicum: Dies ist charmant! — Die "Magnestischen Euren" hatten bestanden und existiren heute noch charmant.

Bei dieser Gelegenheit wurde Frau Hebbel für eine Lustspiels rolle geboren, welche ihr Niemand zutrauen wollte. Diese Rolle der Gräfin schuf ihr ein neues Fach.

Jahrelang haben die auswärtigen Theater gezögert, sich an ein solches Conversations-Lustspiel zu wagen, welches nur mit dem Enstemble des Burgtheaters gespielt werden und nur vor dem Converssations-Publicum des Burgtheaters bestehen könne. Endlich haben es einige Theater gewagt und haben ganz wohl damit bestanden.

So dürftig ist die Unterstützung, welche ein talentvoller moderner Dramatifer in Deutschland findet, wenn er den Schauspielern natürlichen Umgangston und den Zuschauern Aufmerksamkeit zumuthet für conversationelle Reize! Ist es da ein Bunder, daß es an Stücken sehlt und daß unsere Lustspiel-Production so dürftig bleibt?

Das Gleichgewicht im Repertoire ber Renigfeiten war nun bergestellt: auf die grimme englische Tragödie war eine beitere beutsche Romödie gefolgt — aber was weiter? Wie weiter? Gine Reihe von Monaten lag noch vor uns, und wie regelmäßig ich auch jeben Tag ein neues Stück las, ein neues Stück fürs Burgtheater las ich nicht heraus. Der weite Rachen enthüllte seine Zähne! Womit helfen? Da die Gegenwart mit Unfruchtbarkeit geschlagen ift, wo ware benn etwa in ber Bergangenheit wieder ein Schatz zu beben? Wo? Da fiel mir ein, wie ich einst als Student in Breslau eine Wendung meiner Studien erlebt. Ich hatte an ber Stragen= ecke einen Theaterzettel angesehen, und der Titel des Stückes hatte mich seit vielen, vielen Jahren - Bruder Studio hatte gang andere Intereffen! — zum erstenmale wieder ins Theater gelockt. Diefer Theaterabend hatte mich poetisch angemuthet, ich war dadurch plötslich wieder Theatergänger geworden wie in der Anabenzeit, ich war badurch zum öffentlichen Schreiben über, ja für das Theater verleitet, ich war auf diesem Wege aus einem Theologen ein nutsloser Schrift= steller geworden. Wo ift bas Stück von jener Straffenecke, welches bich verführt hat? Ist es nicht auf dem Repertoire? Rein. Es ist verschwunden. Eine banale Bearbeitung von Holbein hat es auf die länge ungenießbar gemacht. Ich aber meinte damals eine Bearbeitung gesehen zu haben, welche bem Originale gang nahe ge= standen. Ich fragte bei Unschütz nach; er war ja eine Art Bres: lauer, er war noch fünf Jahre vor meiner Studienzeit am dortigen Theater und fehr beliebt gewesen, man sprach meiner Zeit noch warm von ihm. "Ja wohl", fagte er, "wir haben einmal in Breslan bas Driginal nach Kräften hergestellt, meine Frau hat die Titelrolle ge=

spielt und auch hier in Wien mit großem Glücke in derselben debutirt. Dies Buch wird sich wohl einige Jahre auf dem Breslauer Theater erhalten, und Sie werden die Vorstellung nach diesem Buche gesehen haben. Jetzt würde es wohl nicht mehr genügen, aber jetzt könnten wohl Sie diese romantische Perle für unsere Scene fassen. Sie sind ja mitten in lauter Juwelier-Arbeit" — setzte er mit seinem launigen Lächeln hinzu.

Das that ich. Es war das "Käthchen von Heilbronn", und in dieser Einrichtung ist es dann von Neuem wieder auf zahlreichen Bühnen erschienen. Sie bleibt dem Driginal so tren als möglich und macht nur nach Tieck's Rathe den alten Waffenschmied zum Großvater des Käthchen's, um einen Miston am Schlusse zu vermeiden, wenn die Liebschaft von Käthchen's Mutter mit dem Kaiser zum Vorschein kommt. Ein Vater kann solche Liebschaft leichter verzeihen als ein Gatte.

Es erlebte zahlreiche Aufführungen und wurde jedenfalls alljährlich am Katharinen-Tage gegeben, ein Festbestandtheil für junge und alte Katharinen.

Solche Verbindung der Theaterstücke mit den Erinnerungen, Sitten und Gebränchen des Landes habe ich principiell gesucht und zahlreich gesunden. Ich gehöre auch zu den Verbrechern, welche jeden dritten November gezüchtigt werden, weil Tags vorher wieder "Der Müller und sein Kind" gegeben worden ist. Ich sinde das Stück, welches allerdings in meiner speciellen Heimath spielt, gut geschrieben, und würde es dem Allerseelentage nie entziehen, sowie ich am Allerheiligentage dem eingebürgerten Verlangen nach einer Geister-Erscheinung regelmäßig genügt habe. Das große Publicum mußte dazu gewöhnlich "Hamlet" in den Kauf und mit dem Geiste seines Vaters vorlieb nehmen. Seit obiger "Richard" geglückt war, konnten wir ja sogar mit drei Geister-Erscheinungen auswarten, und das haben wir denn auch mehrmals gethan. Ein Theater, meine ich, muß eng und vertraulich mit dem Volke zusammenhängen.

Sogar mein Chef wollte einmal dem Allerseelentage den "Müller und sein Kind" entziehen. Ich erwiderte darauf, daß ich dies für einen revolutionären Schritt hielte. Er sah mich finster an; Spaß zu verstehen, war nicht seine Gewohnheit. Ich setzte nun auseinander, daß es ja änßerst erwünscht sein müsse, wenn die Besvölserung im Theater eine Art Feier ihrer Gedenstage sinde. Das durch werde ja das Theater in organischer Verbindung erhalten mit dem Publicum, und ich hielte eben das für eine conservative Reperstoires Bildung, die Abschaffung aber eben deßhalb für eine revolustionäre Maßregel.

Da lächelte er über die Umkehr unserer sonstigen Stellung, in welcher er immer der conservative Vertreter war, und — der alte Müller durfte weiter husten am Allerseelentage.

Endlich im Spätherbste kam Hilse, und ich rief Triumph. Es kam ein originales neues Stück, und zwar ein großes und sehr bes beutendes — es kamen "Die Makkabäer".

## XVIII.

Nun zum Drestener Pakete des Postboten, welches im Spätsherbste 1852 zu meiner angenehmsten Ueberraschung "Die Makkasbäer", eine neue fünfactige Tragödie von Otto Ludwig, enthielt.

Alle Kräfte wurden angestrengt, sie würdig in Scene zu setzen. Das ungemein große Personal des Stückes war für uns nicht zu groß, wir konnten es stellen, und konnten es tüchtig stellen, und wir waren so glücklich, endlich ein bedeutendes einheimisches Stück einsstudiren und vorführen zu können.

Alber dies Jahr hatte seine Tücken gegen große Unternehmungen des Burgtheaters — es brachte das heimathliche Stück in noch größere Lebensgefahr als das englische.

Betrachten wir das umfängliche Gebäude der "Makkabäer" in seinem Innern, und wir werden entdecken, worin und wodurch es Gefahr laufen kann.

Das Stück hat zunächst eine höchst gefährliche Eigenschaft: es hat zwei Helden, Lea und Judah. Solche Fülle ist sehr mißlich. Wenn ein Mädchen zwei Liebhaber hat und beide zu lieben meint, so wird sie wahrscheinlich eine unglückliche She schließen, oder sie wird leer ausgehen.

Lea, die berühmte biblische Mutter der Makkabäer, ist von Hause aus die Heldin des Stückes gewesen. Der älteste Sohn Judah wächst ihr aber im zweiten Ucte hoch über die Schultern, und dieser Uct gehört außerdem zu dem Grandiosesten, was unsere Dramatik

aufzuweisen hat. Die religiöse Begeisterung bes jungen Juden für den Einen Gott, unsere christliche Erbschaft aus dem Judenthume, reißt unsere Herzen im Sturme mit sich fort. Wir sind Alle aufges fäugt und auferzogen in diesem Glauben: "Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir"; wir nehmen Alle Partei, wir nehmen fanatisch Partei gegen die Vielsgötterei der Sprier, und der Beifall für Judah, wenn er das Götzensbild in den Staub stürzt, ist der ungehenerste, welchen ich im Burgstheater erlebt habe.

Das Stück muß ihn bezahlen. Run ift Judah unser Held, und doch trachtet ber Dichter in den drei folgenden Acten nur banach, das Interesse für Lea oben zu erhalten. Wir fangen also im dritten Acte wieder von vorne an. Das ist ein schwerer llebelstand. Und er wird noch erhöht durch die Einleitungsscene für Lea, in welcher sie wieder an den Gipfel des Stückes gestellt werden soll. Wie geist= voll ift sie gemacht, und wie gefährlich ift sie doch auf der Bühne! Lea steht felsenfest unter den zerfahrenen Juden: sie empfängt alle Nachrichten, die guten wie die schlimmen, in derselben Ueberzeugungs= treue, in der unwandelbaren Berufung auf das große Ziel. Mit schlagender Charafteristif sind die Juden neben ihr gezeichnet in ihrer sophistischen Manie, alle Grundsätze durch Erflärung zu zerfasern, ein deutliches Bild ihres staatlichen Unterganges — sie allein haut jeden Anoten durch und steht unerschütterlich auf ihrer Zuversicht. Wenn man die Scene lieft, fo nennt man fie meifterhaft, und wenn man sie auf der Bühne sieht, so erschrickt man vor ihr.

Das Theater-Publicum brancht zuerst und zuletzt Einheit und Einfachheit, denn es ist zusammengesetzt aus starken und schwachen Capacitäten. Was der Verständige würdigt, das misversteht der Unbegabte, und der Unbegabte ist naiver als Jener, er äußert sich leichter als Jener, er hat die Masse sürfe sür sich, welche ihm beistimmt, er hat die Neigung jedes großen Publicums für sich, die Spannung abzuschützteln und sich durch Heiterkeit zu erholen von der Anstrengung

des Zuhörens — er siegt im Theater, wenn die Auffassung ber Scene schwierig wird, wenn die Einheit fehlt und die Einfachbeit.

Solchergestalt kommt die Theilnahme für Lea nicht wieder in die Höhe, Judah aber ist in zweite Linie getreten — das Stück hat den Mittelpunkt des Interesses verloren und lahmt dahin.

Der vierte Act giebt Lea die sinnigsten Accente für Schmerz und Leiden. Wir nehmen sie achtungsvoll auf, aber Lea ist noch immer nicht unsere Heldin, und wir meinen deßhalb, nicht auf dem Hauptwege zu sein; wir bleiben kühl.

Der letzte Act endlich macht uns klar, daß der Lea unsere ganze Theilnahme gebührt. Das Opfer im feurigen Ofen, in welchen sie herzbrechend einen Sohn um den anderen stößt, damit dem einen, einzigen Gotte Gerechtigkeit widerfahre — dies erschütternde Opfer, trefslich vom Dichter ausgeführt, gewinnt unsere ganze Hingebung für Lea, und wir scheiden voll Hochachtung von dem groß gedachten bichterischen Werke.

Aber wir behalten einen Zweifel übrig. Er lautet: Könnte es nicht noch größer sein? Wir hatten uns nach dem zweiten Acte noch Gewaltigeres erwartet; in der Mitte sind wir gestört worden, und erst zuletzt sind wir wieder ganz und voll dabei gewesen.

Dies ist das Ergebniß eines Stückes mit zwei Helden — eines Stückes, welches mit Recht Anspruch macht auf den Titel einer großen Tragödie.

Welch Schicksal hatte nun die erste Aufführung? Wenn ich das Innere richtig gezeichnet, so ahnt es der Leser. Am Schlusse des zweiten Actes, wie schon gesagt, ein unerhörter Erfolg, im dritten Acte eine völlige Niederlage. Die verwirrenden Nachrichten, das jüdische Markten um Worte, der fortwährende Widerspruch — wurden ausgelacht.

Die letzten Acte hatten Mühe, dem Stücke nothdürftig wieder aufzuhelfen von folchem Falle. Es war vorauszusehen: daheim erzählen sie vorzugsweise von der spectakelhaften Judenschule, die

ausgelacht worden, und der Besuch bleibt aus, das Stück ist nicht zu halten auf dem Repertoire.

Da erfrankte am anderen Morgen Wagner-Judah, und das Stück konnte nicht sogleich wiederholt werden. Diese Zwischenzeit benützte ich, die große verwirrende Scene des dritten Actes neu zu redigiren, das heißt zu vereinfachen und diese Vereinfachung zweismal, dreimal, viermal zu probiren, dis sie wie ursprünglich gewachsen erscheinen konnte. Das bewährte sich bei der endlich ersolgenden zweiten Aufführung: man lachte nicht wieder. Aber der Erfolg stand noch weit aus; die erste Aufführung hatte das Stück discresditirt. Mörderische Stichworte verfolgten es, wie: "Die Shnagoge auf dem Burgtheater", und wer ist denn glücklicher als der Schauersträger des Publicums, wenn er Unglück berichten kann, wer ist gesschäftiger?!

Da half uns die Presse redlich. Sie klärte auf, sie würdigte, sie pries das Preisenswerthe. Namentlich Friedrich Uhl unterstützte das Stück in nachdrücklicher Weise. So wurde es mühsam erhalten. Jeden Spätherbst brachte ich es nach sorgfältigen Proben wieder, und mit jedem Jahre wurde die abfällige Stimme leiser, endlich verstummte sie, und die "Makkabäer" wurden ein Feststück.

Leider nur auf dem Burgtheater. Nur auf ein paar Bühnen sonst sind sie versucht und dann für immer vergessen worden. Und doch steht der Inhalt den Bibel lesenden, jüdisch streng monotheistischen Protestanten, vor denen das Stück außerhalb Desterreichs aufgeführt worden ist, noch viel näher als den Katholiken in Wien. Es verschwand in Norddeutschland wie ein Meteor.

Der arme Ludwig, von Krankheit und Dürftigkeit gepeinigt, hat es mir alljährlich geklagt, wenn er die kleine Rente von uns, wie er die Tantième nannte, dankbar quittirte, denn wir brachten das Stück mit unverbrüchlicher Regelmäßigkeit jedes Jahr.

Die jetzige Direction sei daran erinnert, daß sie die Monate hat vorübergehen lassen, in denen seit fünfzehn Jahren die "Makka-

bäer" stets einen Abend gesunden zur Teier Otto Ludwig's und zur Unterstützung für seine Hinterlassenen, für die Witwe und die Kinder. Sie sei daran erinnert, daß unser Publicum eines seiner würdigsten Repertoirestücke nicht untergehen sehen will.

Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. Die Jugend des Jahres 1852 hatte nur Wünsche, das Alter dieses Jahres brachte eine Fülle von Stücken. Gleich nach den "Matkas bäern" erschien Bauernfeld mit seinen "Krisen", welche sehr wohl gefielen.

Octave Fenillet hatte in zwei kleinen Arbeiten dies Thema der Krisen entwickelt. In einer Novelle, genannt "La elef d'or", und in einem kleinen Drama, genannt "Une crise". Bauernfeld hat fich diese Vorlagen angeeignet und sie so breit ausgeführt, daß sie einen Luftspiel-Abend füllen. Die Eltern namentlich, Papa Lämm= den und Frau Lämmchen, sind von ihm zugethan, um die Behaglich= feit des deutschen Lustspieles über bie Gebankengrundlage Octave Fenillet's zu verbreiten. Das ist gang wohl gelungen, und es ist ein Luftspiel entstanden, welches seinen Plat im Repertoire behauptet hat. Dafür ift immer maggebend, wenn die Rollenbesetzung gewechselt werden muß und das Woblgefallen am Stücke doch nicht wechselt. Fräulein Neumann und Herr Fichtner, die ersten Bertreter der fritisch Liebenden, haben uns verlassen, und die Fräulein Scholz, Bogler, Bognar, fowie Berr Sonnenthal find für fie ein= getreten. Der Doctor, zuerst Berr Damison, bann Berr Lucas, ist an Herrn Gabillon gefommen. Selbst bas allerliebste Lämmchen Beckmann's hat sich die suße Meilch der Lammsnatur ein Wenig ver= wandeln lassen mussen durch Herrn Meixner, und das Stück ist ungeschwächt verblieben; es hat alle Krisen überstanden.

lleberhaupt wurde in diesem Jahre 1852 dem Lustspiele stark gefröhnt. Gefröhnt sagte man, denn es wurde uns vorgeworfen. Der grimme "Richard" und die schweren "Maktabäer" können mich wohl veranlaßt haben, ungemein auf Ausgleichung und auf leichte

Erholung zu denken. Auch actueller Austoß war damals vorhanden nach der leichten Seite. Ich mußte oft ben Vorwurf hören, bas Repertoire würde zu schwer, und ich würde meine literarischen Zwecke siderer erreichen, wenn ich ausgiebig auch für fröhliche Unterhaltung sorate. Un oberften Stellen fähe man Beckmann fo gern, und ben vernachlässigte ich. Das Alles war nicht unbegründet. Es fand auch in meinem Grundplane für das Burgtheater entsprechende Ich weise zurück auf bas, was ich bei Gelegenheit bes Linien. "Berwunschenen Pringen" gesagt, und baß bei fiebenmaligem Schaufriele in ber Woche auch bas ausgelassene Lustspiel seine Stelle finden muß. Was hieß denn auch "Beckmann nicht vernachlässigen" Underes, als das ausgelaffene Luftspiel nicht vernachläffigen! Es war also kein Fröhnen, es war erwogene Absicht, welche damals zahlreiche ältere Luftspiele, wie "Die unglückliche Che", "Die franken Doctoren", "Die Reise nach ber Stadt", nen scenirte, welche für Bedmann ben "Bater ber Debütantin" hoffähig zu machen suchte burch starte scenische Menderung, welche "Die Mördergrube" einrichtete für ihn und Fräulein Wildauer, welche untadelhaft luftige Stückhen, wie den "Freundschaftsdienst" und "Er ist nicht eifersüchtig", einführte. Wir suchten in dieser Richtung auch classische Weihe, indem wir Shafespeare's "Biel Lärm um Richts" in der Holtei'schen Ginrichtung auf das Sorgfältigste in Scene setzten. Ober gehört es etwa nicht in diese Richtung? Spielt in den Shakespeareschen Lustspielen nicht die bloße Clown-Romödie eine vordringliche Rolle? Um so vordringlicher, je we= niger zumeist der Inhalt des Ganzen ein wirkliches Luftspielthema ift? Die unschuldige Hero wie im Trauerspiele schmähen, verurtheilen, sterben lassen, das ist recht grob-ernsthaft und gehört eben einer drei bundert Jahre alten Geschmacksrichtung an, welche heute bei einem neuen Lustspiele nicht hingenommen, sondern als grelle und geschmacklose Contrastirung gescholten würde.

Das Lustspiel nuß sich, ich wiederhole es, auch in einem ersten Theater frei bewegen dürfen. Fröhlichkeit, so lange sie nicht in Gemeinheit ausartet, ist unter hundert Masken willkommen; sie ist Sauerstoff im Theater, welcher die Lebenskraft erhöht. Gute Sitte und guter Geschmack räumen immer auf im Repertoire der Ausgeslassenheit; das Unziemliche wird stets sofort zurückgewiesen, und das ganz Haltose versinkt spurlos.

Die heiteren Renigfeiten jenes Jahres haben sich in reicher Anzahl bis hentigen Tages wirksam erhalten. Leider haben sie ihren komischen Quell verloren dadurch, daß Beckmann's Leben verssiegt und in die Erde gesunken ist.

Schreiten wir in ein neues Jahr! 1853. Dieses Jahr ers hielt seine Signatur durch Personalfragen. Schauspieler wurden gewonnen, Schauspieler wurden verloren, und heute fragt man sich nicht ohne Grund: War der Gewinn am Ende ein Verlust, und war der Verlust wohl gar ein Gewinn? — Der Verlust hieß Dawison.

Die Wahl der Dinge ist unser Schicksal. Der Orientale sagt geradezu: Die Wahl, welche uns freigestellt scheint, ist unser Vers hängniß.

Ich erinnere mich oft, daß ich einmal bei schönem Frühlingswetter in Thüringen zu einem Pferdemarkte ritt, um schöne Thiere
zu sehen und mir ein edles Pferd zu kausen. Als ich ankam, wurde
eine runde Gradizer Stute vorgeführt, und mein Begleiter lobte
die hübschen Formen des Gestütpferdes. Gerade diese Formen
waren aber nicht mein Geschmack, und ich drängte weiter mit den Worten: "Dieses Pferd kauf ich gewiß nicht!" Als wir aber Nachmittags den Markt verließen, hatte ich gerade diese Gradizer Stute gekauft. Die Rene blieb später nicht auß; mein erster Eindruck war der richtige gewesen; ich hatte falsch gewählt und mich benachtheiligt — die Wahl der Dinge ist unser Schicksal.

Ich möchte nicht um die Welt Pferde und Künftler in Einen Wahltopf werfen; ich will nur die räthselhaften Einflüsse betonen, welche so oft unsere Wahl leiten, und ich will nur ein Grundprincip ableiten aus jener thüringischen Erfahrung. Es lautet: Wenn

man neue Schauspieler sucht und in Wahl zieht, so soll man sich auf Nichts verlassen, als auf den ersten, allgemeinen Eindruck, welchen sie auf uns machen. Ist er sympathisch, so erwähle man flugs, wie viel auch Einzelheiten abrathen; ist er unsympathisch, so gehe man leer von dannen, wie viel Einzelheiten sich auch hervordrängen zur Empfehlung. Der Total-Sindruck des Menschen ist und bleibt von der Bühne herab die Hauptsache. Selbst der Bösewicht muß uns menschlich wohlthuend anmuthen, wenn wir seine Darstellung des Bösen lobend annehmen sollen.

Als ich Herrn Dawison das erstemal sah, fand ich ihn ungemein begabt für die Schauspielkunst, aber er gesiel mir eigentlich nicht. Als ich ihn das letztemal sah — vor einigen Jahren in Dresden mißsiel er mir ganz. Ich fand, daß seine Begabung über die Kunst hinweg zum Handwerk ausgebildet worden — dies ist das Kennzeichen des Virtuosenthums — und daß mir auch das mißfällig geworden, was er gut machte. Er machte es eben.

Dies ganze Jahr 1853 hindurch, das vierte seines lebenslängslichen Engagements, zerrte er fortwährend an uns herum mit der Sucht nach Sonderstellung und privilegirter Auszeichnung, endlich mit dem Ansuchen um Entlassung, da ihm in Dresden eine noch günstigere Stellung geboten würde, günstiger dadurch, daß ihm dort ein großer Spielraum bliebe für Gastrollen.

Ich war innerlich gar nicht mehr abgeneigt, auf ihn zu verzichten. Sein virtnoses Herausdrängen aus einem harmonischen Ensemble erschien mir immer bedenklicher, sein eitler Trieb nach Solospiel beschädigte unser Ensemble immer ärger. Uns aber in Wien, denen die Schauspielkunst eine edle Kunst ist, war doch und ist das Ensemble das Ziel dieser Kunst. Das Endziel schauspielerischer Bestrebung ist uns das ganze Gemälde, nicht aber die einzelne Figur. Das Stück als Kunstwerf soll ganz hervortreten, und das gelingt nicht, wenn der einzelne Schauspieler sich ungebührlich vordrängt oder wohl gar aus dem Rahmen springt.

Letteres wurde mehr und mehr Herrn Dawison's Manie. Woher kam das? Uns dem innersten Wesen seiner Persönlichkeit. Ein Antedidakt, hatte er sich mit lobenswürdigstem Fleiße aus den gedrückten Verhältnissen eines polnischen Juden emporgearbeitet. Das "empor" war unn aber bis zur Krankhaftigkeit seine Losung geworden, und die volle Vildung war ausgeblieben; denn diese lehrt auch Entsagung, diese erstrebt und erringt das Gleichgewicht zwischen unseren Wünschen und Kräften. Unter dem immerwährenden "empor!" und "empor!" versäumte er und verlor er die langsame und breite Entwicklung des inneren Menschen, welche unerläßlich ist für einen vollen Künstler. Er war aufgeschossen ohne moraslisches und fünstlerisches Kückgrat und verblieb deswegen ohne Halt.

Dem entsprechend fiel er bei Witerwärtigkeiten — man erinnere sich au seine hiesigen Debuts — in kläglichen Kleinmuth, und blähte sich auf zu crassem Hochmuthe, als er in die Periode des Gelingens kam.

Ich hatte ihn ungewöhnlich gefördert, über Gebühr sogar, wie seine Collegen mit Recht mir vorwarsen. Ich branchte vor Allem frische, lebendige Kräfte, um das ziemlich schläfrig gewordene Ensemble aufzuwecken und zu beleben. Alte Rollen, die ihm zusagten, neue, mit denen er überraschen konnte, erhielt er in Uebermaß. Er hatte die brillanteste Stellung bekommen und ein großes Publizum gewonnen. Nur ein kleiner Theil des Publicums blieb ihm gegenüber auf seiner Huth und lobte nur Einzelnes.

Zu diesem kleinen Theile gehörte ich selbst. Lange und aufmerksame Beobachtung seiner Fähigkeiten und seines Wesens hatte mir schon nach den ersten Jahren klar gemacht, daß er kein Genie sei, sondern nur ein pikantes Talent, welches allmälig von mancher großen Rolle fernzuhalten und auf einen engeren Kreis zu beschränken sei, vorzugsweise auf Episoden. Jedenfalls seien ihm Rollen zu versagen, welche einen Menschen mit breit ausgeprägtem Naturell und mit langem Athem verlangen, besgleichen Menschen mit ruhiger, tiefer Charakterkraft.

Unsere Classif namentlich liegt ganz außer seinem Bereiche. Er ist kein Deutscher, und der nationale Althem unserer Dichter ist ihm versagt, er kann ihn in keinem Tone wiedergeben. Das Schiller'sche Pathos wird bei ihm hohle Declamation, die Goethe'sche Einfachheit streift bei ihm an triviale Nüchternheit, unsere Romantif gar wird ihm melodramatische Pauke. Am ersten kommt er noch mit Lessing zurecht, da dieser vorzugsweise aus der Berstandessthätigkeit heraus gearbeitet hat.

Wie viel ist dadurch abgeschnitten sür unser Theater! Shakes speare bot mehr sür ihn, denn er charakterisirt mit starken Strichen, aber außer Richard, Shylock und Jago doch auch nur Episoden. Er freilich griff nach Allem und verlangte auch den Othello. Ich erwiderte: "Othello ist im letzten Grunde ein Liebhaber, und das sind Sie nicht; Othello ist ein Löwe — wenn Sie ihn spielen, wird er ein Tiger, und dies verfälscht das Stück".

Ebenso mußte er im Lustspiel eingeschränft werden. Sein Aeußeres schon machte ihn für viele Rollen unzulänglich, es versagt ihm alle vornehmen Leute; er ist unelegant, unruhig, hastig, in den Bewegungen oft ungraziös. "Man sieht ihm aber doch den Inden nicht an!" hat Temand in Dresden gesagt.— "Doch!" hat Lederer erwidert, "er mauschelt mit den Beinen."

Ich möchte das Racen-Borurtheil nicht unterstützen; wir haben ja auch gerade in Wien schlagende Gegenbeweise: Sonnenthal ist auch Jude, und wer vermißt an ihm vornehmes, seines Wesen?! Aber die Eigenthümlichkeit orientalischer Nace gehörte zu Dawison's Nachtheilen und bildete seine Vorzüge. Seinen Fleiß, seinen behende suchenden Verstand, die überraschende Beweglichkeit seines Gestaltens verdankt er ja offenbar seiner Herkunft.

So ungefähr bachte ich über ihn, ba er mich um Entlassung quälte. Als Episobenspieler war er mir ein Schatz für unser Theater.

Wenn ich hätte hoffen dürfen, daß er sich fünstlerisch beschränken könnte, dann wäre ich hartnäckig gegen seine Entlassung gewesen. Aber dazu war gar keine Aussicht mehr. Er fing bereits an, seine besten Rollen zu übertreiben. Riccaut in "Minna von Barnhelm" war eine prächtige Leistung gewesen für seine polnisch stranzösische Zunge — jetzt sprach er schon so geläusig Französisch, daß man ihn nicht mehr verstand; er überfranzoste den Französisch.

3ch befürwortete also selbst bei meiner Behörde seine Ent= laffung und kounte ihm eines Abents anfündigen, daß er sie in einigen Monaten erhalten würde. Das dauerte ihm noch zu lange, und um die Frist abzufürzen, machte er mir eine Scene hinter ben Coulissen, die Scandal erregen und sofortigen Bruch berbeiführen follte. Er ging mehrmals an mir vorüber, stieß Scheltworte aus und gesticulirte heftig. Ich sprach mit Jemandem und wurde es gar nicht gewahr. Als man mich aufmerksam machte, wußte ich auf ber Stelle, wohin bas abzielte. Ich schickte sogleich nach Herrn Lucas; er hatte ben Doctor in ben "Arisen", welchen Herr Dawison an diesem Abende spielte, auch schon gespielt. Ich ließ ihn bitten, er möchte eiligst fommen; binnen einer halben Stunde werde herr Dawison ohnmächtig werben. Binnen einer halben Stunde wurde Herr Dawison auf ber Scene ohnmächtig, und ber Borhang mußte fallen. Herr Lucas wurde sofort als Stellvertreter angefündigt, wir spielten ruhig bas Stück zu Ende, und bes anderen Tages erließ unser Chef die Ordre: Herrn Dawison nie wieder das Burgtheater betreten zu laffen.

So verloren wir den Charafterspieler. Einen Liebhaber aber und eine Liebhaberin gewannen wir in Herrn Gabillon und Fräulein Würzburg.

Als ich Fräulein Würzburg in Hamburg das erstemal sah, fand ich sie jung und hübsch, aber auch sie gefiel mir eigentlich nicht. Und hier war noch dazu mein Begleiter, welcher sie schon länger fannte, derselben Meinung, daß sie keine richtige Liebhaberin wäre.

Dennoch sieß ich sie gastspielen. Da wurde sie applaudirt; ein Enthusiast in der "Presse" sprach von einer jungen Nachel, meiner Behörde gesiel sie — sie wurde engagirt.

Herr Gabillon erwies sich auf der Bühne auch nicht als der Liebhaber, der gesucht wurde, aber er eignete sich für einen Theil der Dawison'schen Rollen — er wurde ebenfalls engagirt.

Es bleibt dabei: die Wahl ist unser Schicksal oder, wie der Orientale sagt: unser Verhängniß.

## XIX.

Das Contingent neuer beutscher Stücke für 1853 war aussgiebiger als soust, ausgiebig wenigstens für den Cassenersoig, aber literarisch doch wieder unzureichend. Es lieferte drei Erfolge und unter diesen Ein gutes Stück.

Den "Dolch" von Raupach rechne ich nicht. Der sterbende schlesische Dramatiker hatte ihn seiner Wittwe vererbt. Es war uns ein Act der Pietät, ihn aufzusühren. Weitere Bedeutung hatte er nicht und fand er nicht.

Die beiden wirksamen Neuigkeiten waren "Mathilde" von Benedix, und "Die Waise von Lowood" von Frau Birch » Pfeiffer. Das gute Stück endlich waren Frentag's "Journalisten".

Rederich Benetig ist sehr schätzbar für die Theater-Directionen. Er gewährtihnen alljährlich Lebensmittel; man nernt sie Hausmanns- kost. Leider ist er eben deßhalb von geringerer Bedeutung geworden für das literarische Theater, denn er producirt zu leicht und zu rasch, und seine Stücke schlagen keine tieseren Wurzeln. Sein Ersindungs- talent ist ein in Deutschland seltenes und sollte uns zu einer redlichen Ausmertsamkeit für ihn verpflichten. Gewohnheit, wie das Vedürsniß des Erwerbes verleiten und nöthigen ihn zur Hast; vielleicht um dieser Hast willen sind seine zahlreichen Arbeiten selten frei von Banalität. Vielleicht! Denn es giebt freilich schöpferische Naturen, die nur dann schöpferisch sind, wenn sie sich beeilen können. Venedix zum Beispiel ist sehr schwer dahin zu bringen, daß er Aenderungen

an seinen Stücken vornehme. Leicht empfangen, leicht geboren, sind ihm seine Kinder auch fertig, wenn sie da sind; er ist immer schon inmitten einer neuen Geburt, wenn man ihm über sein letztes Kind Betrachtungen aufnöthigen will.

Dennoch ist es der Frage werth, ob uns und ihm nicht gedient wäre, wenn die Sorge des Erwerbes sür ihn verringert werden könnte. Er trüge dann vielleicht seine Pläne ruhiger und länger unter dem Herzen. Wenn solch einem ersindungsreichen, um das Theater vielsach verdienten Antor endlich einmal eine gesicherte Lebensstellung bereitet werden könnte, da erfüllte das deutsche Theater nicht nur eine Schuldigkeit, sondern es verschaffte sich wahrscheinlich auch ein Beneficium. Die erfindungsreichen Kräfte sind so selten unter uns, daß wir selbst ersinderisch trachten sollten, sie zu pflegen und dadurch zu steigern. Er sitzt in Leipzig und arbeitet wie ein Fabrikant für den Markt! Wie viel kostspielige und doch nutzlose Anstellungen sind nicht gang und gäbe bei den deutschen Hostheatern! Die Intendanzen zumeist in erster Linie, welche nur überflüssigerweise repräsentiren und durch jeweilige Einmischung in den artistischen Gang nur schädigen.

Ein behaglicher Wintel für den Theaterdichter ließe sich an zehn Orten sinden. Aber "Alles branchen sie beim Theater, nur nicht Dichter!" Dies vorlaute Wort eines Karlsschülers ist leider noch immer wahr. Der Duell des ganzen Theaters bleibt undesachtet, und nur der Theaterfram sindet Pflege und Ausmerssamseit. Die Recensenten tragen täglich dazu bei mit ihrer drasonischen Strenge gegen die Dichter — Draso macht wohlseil interessant! — und mit ihrem unerschöpflichen Wortschwall über Ausstatung und auswendigen Plunder. Wie ost spotten sie über die Sinsachheit im Burgtheater und ahnen gar nicht, daß diese Sinsachheit unschätzbar ist sas Wesen des Schauspiels. Geht nur hinaus und betrachtet den Auswand für äußerliche Dinge, welcher den Sinn zerstreut hat für den Geist und Kern!

Benedig ist auch immer frei gewesen von dieser änßerlichen Koketterie, er hat immer nur innerliche Anfgaben bearbeitet. Nach einer wohlerworbenen gelehrten Erziehung in Leipzig ist er Schausspieler geworden und Schauspiel-Director. Er ist einer der Wesnigen, welche über die Bildungsmittel der Schauspieler geschrieben, und gründlich geschrieben haben über Nedekunst und Vortrag — er besitzt alles Zeug, von einem behaglichen Winkel aus einem Theater gute dramaturgische Dienste zu leisten.

Die, Waise" ter Fran Virch soll auch nicht unterschätzt werden. Was so viel und so lange die Theilnahme des Publicums beschäfztigen kann, ohne doch geradezu niedrige Mittel aufzubieten, das darf man nicht höhnisch behandeln, wie es die Kritik vielkältig thut, das darf man nicht hochmüthig geringschätzen. Sine Talenteskraft liegt darin immer vor.

Aber einem Director, welcher nicht blos für den Tag arbeiten will, konnte doch auch dieses Stück keine Genugthnung sein, keine Bernhigung für den Fortgang beutscher Production.

Ich hatte es übrigens selbst unterschätzt, und ich lasse mich bei bieser Gelegenheit auslachen von den Wienern, indem ich eingestehe, daß ich sehr zweiselhaft war, ob ich ihnen das Stück vorsühren dürfte. Ich hatte es in Hamburg gesehen, wo es Furore machte — Fräulein Seebach, Jane Ehre; Fräulein Würzburg, Georgine — und dennoch war ich zweiselhaft. Die rohen Begebenheiten, die groben Contraste, die hausbackenen Gedanken, welche mit Altslugheit überputzt waren, hatten mich eingeschüchtert. Wird ein seineres Publicum nicht darüber lachen? hatte ich gedacht. Ich entschloß mich erst, als ich einen ganzen Act gestrichen und den buntesten Ueberputz von Weisheitsssosseln ausgemerzt hatte. Und ich bin heute noch der Meinung, daß dies nöthig war für's Burgtheater. Solche Stücke sind sind sies nöthig war für's Burgtheater. Solche Stücke sind sind seinen Verstellungen schrieben; an dem Elite Publicum unserer ersten Vorstellungen schrieben sie oft durch Sinzelheiten alltäglichen Geschmacks, durch grelle Wendungen, welche

aus dem starken Romane eingeschlüpft sind. "Die Frau in Weiß" zum Beispiele, zur Familie der "Waise" gehörig, ging bei uns unter, während sie draußen im Reiche gesiel.

Merkwürdig ist der so ganz verschiedene Erfolg, welchen "Mathilte" und welchen die "Baise" gefunden. Die "Mathilde" von Benedix, ein Familienvorgang von wichtigen innerlichen Fragen, machte anfangs ebenso viel Glück wie die "Baise" und erlebte eine ganze Reihe sehr besuchter Vorstellungen. Auf einmal versagte die Bugtraft und bas Stück mußte liegen bleiben, während bie "Baife" ohne Aufhören anzog. Woher kommt bas? Bielleicht baher: "Mathilde" lebt von grellen Familien = Conflicten, die grell entschieden werten. Diese Entscheidungen können im Publicum bestritten werben, und sie wurden bestritten. Es wird also vorzugsweise ber Verstand in Anspruch genommen, und das Interesse des Verstandes erschöpft sich zeitiger im Bublicum. Gewöhnliche Zuthat von Theater= ballast giebt Benedix nicht; dafür ist er zu puritanisch. Frau Birch aber giebt ihren Stücken einen reichlichen Sinnencultus, und die Conflicte in der "Baise" wenden sich nicht an ben Berstand, sondern an bas Gefühl. Sie sind auch unbestreitbar: mit bem Schickfale einer gemißbandelten Waise geht Jedermann — es ist am Ende auch hier die Ginfachheit, welche fiegt.

Werth und die Zukunft unserer dramatischen Schöpfungsfraft! Diese Schöpfungen sind ja doch alle nur Futter für Pulver, wie Falstaff sagt. Wahrlich, die Sorge um unsere dramatische Schöpfungsfraft hat mich während achtzehnjähriger Directionssührung nie verslassen, und sie hat mich, wie oft! tief tranrig gemacht. Ich gestehe es hiemit öffentlich ein, daß ich das deutsche Theater für absterbend halte, weil es ihm an Production und an Schauspielern sehlt.

Die schwachen Productionen zu ergänzen, die Schauspieler zu erziehen, ist jetzt unabweisliche Aufgabe einer Directionsführung gesworden. Hentigen Tages nuß die Inscenesetzung eine ergänzende

Schöpfungstraft ansüben, sonst können zwei Drittheile ber heutigen Stücke nicht bestehen. — Wie athmet man auf, wenn endlich einmal ein Stück kommt, das keiner Nachhilse bedarf, und wie tief zieht man den Hut! Das fertige, seste Stück flößt Niemandem so großen Nesspect ein, als dem Insceneseher, und es ist ein großer Irrthum, wenn man glaubt, durch immerwährendes Ergänzen verwöhne man sich und taste dann auch ans Gute. Durchaus nicht! Einem echten dramatischen Geiste und Gesüge wagt man nicht einmal in Aleinigsteiten eine ändernde Berührung anzuthun, selbst da nicht, wo alle Welt ruft: Hier ist eine unschuldige Verbesserung anzubringen. Sin voller Organismus weist jede Zudringlichkeit von selbst zurück.

Uber wehe dem Theater, welches für die lleberzahl schwacher Renigseiten keine ergänzende Kraft auf den Proben hat! Seht sie nur an, die deutschen Theater, wo die trockene Regisseur-Routine herrscht! Bon halben Erfolgen zu Mißerfolgen, von Mißerfolgen zu halben Erfolgen schleppen sie sich und verlieren dadurch einen dauernden Repertoire-Bestand, ein organisch theilnehmendes Publizum. Bie viel Stücke haben im Burgtheater Dauer gewonnen, welche nirgends sonst am Leben geblieben sind! Und wie sind die Theater alle durch ihre Mißerfolge gesunsen!

Wie sind sie ferner gesunken durch die mangelnde Leitung der Schauspieler! — Es ist wahr, die neue Zeit mit ihrem Gleichheitsprincipe, welches die kernige, aparte Persönlichkeit nicht mehr so pflegt, wie es ehedem möglich war, sie verringert die Anzahl besonsterer Menschen, welche auf der Bühne interessiren können. Es ist wahr, die große Theilnahme an öffentlichen Dingen, die Parlamente mit ihren Nednern entziehen der gespielten Welt einen großen Theil früherer Aufmerksamkeit und nehmen zahlreiche Menschenkräfte hinsweg, welche sonst in den Schauspielerstand hineingeriethen. Sinst recrutirte er sich aus unruhigen Geistern aller Art; jetzt sindet eine große Anzahl dieser unruhigen Geister Beschäftigung in der Politik, und die Novizen für die Bühne sind meistens blutzunge Geschöpfe,

welche eine leichte Carrière machen wollen, Geschöpfe ohne irgend eine Physiognomie, von denen auch neun Zehntheise nie eine Physiognomie gewinnen.

Jetzt hundertmal mehr als fonft muffen die Schauspieler geleitet und erzogen werden. Und wer thut bas? Wer fann bas in den herkömmlichen Schablonen-Alemtern? Der Intendant fitzt auf olympischem Throne und lächelt. Da unten, tief unter ihm, mag die Brut sich gestalten wie sie kann. Rann sie's nicht rasch, so wird sie fortgejagt. So werden alle Jahre junge Talente ausgestoßen, benen kein Mensch tiefer in die Angen geblickt, ausgestoßen, weil nur die Gebrechen des Anfängers an ihnen zum Vorscheine gebracht worden sind. Wer soll ihnen in die Augen blicken? Wer versieht das wichtigste Umt am Theater, das Umt eines Psychologen? Der Regisseur etwa? Er fämpft bis zur Erschöpfung mit den äußerlichen Aufgaben der Inscenesetzung, wenn er überhaupt kämpft. Er hat feine Zeit zur Erziehung, wenn er überhaupt Ginn bafür hat, Collegen zu erziehen, welche ihm selbst Concurrenten werden fönnen, und wenn er überhaupt Geist und Bildung genug hat, welche roch am Ente in eigenthümlichem Grade bafür nöthig find. Go ift es gefommen, daß jett jum Beispiel in Berlin taufend Stimmen schreien: Es giebt feinen Nachwuchs im Schauspiele, und bas Theater liegt in den letzten Zügen!

Das fann man in Wien nicht sagen. Im Burgtheater trägt der Nachwuchs seit Jahren das Nepertoire. Aber nur wenn solche Erziehung redlich und kundig fortgesetzt wird, kann das Burgtheater fortbestehen als eine Ausnahme vom Verkalle des deutschen Theaters.

In solche Nachtgedanken fiel Frehtag's Lustspiel wie voller Sonsnenschein. Das war ein Trost für meine Productions-Sorgen! Es giebt also noch Geister, rief ich, die auf der Höhe unserer Gesdanken stehen und Talent genug haben für ein gutes Theaterstück. Willkommen, ihr prächtigen "Journalisten"! rief ich seelenvergnügt, und vergegenwärtigte mir das Wesen und die Lausbahn ihres Meis

sters, meines schlesischen Landsmannes, um zu entbeden, wie er in diese lustige Gesellschaft gerathen wäre.

Tief hinten aus dem wasserpolatischen Oberschlesien war er nach Breslau gekommen, ein blonder, schlanker Deutscher, und hatte emsig studirt und dem Leben lächelnd zugesehen. Ueber sein erstes Stück: "Maximilian's Brautsahrt", hatte er mir nach Leipzig gesichrieben: "Es macht die Rundreise auf den Bühnen mit recht zweisels haftem Erfolge". So pflegen heutige Theater-Autoren von ihren Kindern nicht zu sprechen, denn auch Privatbriese müssen für Reschame sorgen.

Mit feiner "Balentine" fam er nach Leipzig, und wir erlebten zusammen ein Theaterstürmchen. Als ber Stein mit bem Zettel in Valentinens Gemach flog, wackelte die Haltung bes Publicums fo mangenehm, daß bedenkliche Aengerungen laut wurden und das Stud einen gefährlichen led befam. Wir faben uns an, und er hatte die Ruhe eines curiosen Kopfschüttelns, ja eines betrachtsamen Zuschauerlächelns. Diese Rube behielt er auch, als wir nach der Vorstellung erwogen, ob und wie ber Leck zu stopfen sei durch eine Menderung. Wir meinten Beibe, bas Stud fei für bas Publicum boch verloren, und er behandelte bies Thema mit einem so natur= lichen Gleichmuthe, daß er mir beneidenswerth erschien. Die Göt= ter hatten auch ein Einsehen, es ereignete sich das Unerwartete, welches barin bestand: daß wir uns Beibe geirrt hatten. Das. Unglück im Theater war nur der unruhige Schaum des Publicums gewesen, welcher aufgezischt hatte, und eine unschätzbare Eigenschaft manches nordbeutschen Publicums in Mittelstädten enthüllte sich unseren Blicken. Man hört in diesen Städten sehr ausmerksam zu und läßt sich nicht irremachen burch zischenden Schaum. Die Leute bewahren sich — recht im Gegensatze zu ben lärmenden, nachplap= pernden Großstädten - ein eigenes Urtheil. Sie hatten babeim erzählt: biefe "Balentine" ift ein intereffantes Stück, und Fraulein Unzelmann spielt sinnig und fein die Titelrolle. Fein! ift ein

Stichwort der Bildung in Sachsen. Als nun der Director zaghaft eine zweite Vorstellung ansetzte, war das ganze Haus gefüllt und das Stück machte großes Glück. Das größte sogar. Frehtag sah mich wieder an mit dem eigenen Blicke seines blauen Auges, welches voll launigen Hinterhaltes, und nun lachten wir Beide über die unnütze Sorge um den Stein.

Sein Gleichmuth war durch diese Frende ebensowenig ersschüttert wie vorher durch Aerger; sein Wesen ist durchschnittlich eben und ruhig.

Das nächste Stück Frentags war "Graf Waldemar". Es ließ das Publicum kalt. Ich hab' es an mehreren Orten geschen, es wurde überall ungenügend gespielt; denn für Alltags = Inscene setzung ist es zu einfach und doch zu geistig. In Berlin ging es sogar entzwei, weil der zu grelle letzte Act keinen kundigen Regisseur gesunden. "Graf Waldemar" lebt nur in Wien, und zwar in guten Umständen.

Man warf diesen Stücken einige Manierirtheit vor und baute auf den Autor seine besondere Theaterhoffnung. Ich persönlich hegte immer eine starke Neigung für zahlreiche Scenen in diesen Stücken und ließ mir gern verwersen: das sei eine landsmannsschaftliche schlesische Schmpathie. Ich hatte "Die Valentine" auf unserem Nepertoire gepflegt, obwohl ich keinen richtigen Saalseld und keine richtige Valentine stellen konnte — Herr Sonnenthal und Fräulein Wolter wären jetzt geeignet, Fräulein Baudins die nächste Uspirantin — ich hatte mir auch die größte Mühe gegeben, den "Grasen Waldemar" möglich zu machen. Die Censur meiner Bestörde aber sagte hartnäckig Nein. Ein Graf soll eine Gärtnersstochter heirathen? In der Wirklichkeit mag's leider vorsommen, auf dem Burgtheater nie! — Ich werde später erzählen, durch welschen diplomatischen Gedanken ich die Mesalliance doch noch zu Stande gebracht.

Jett fam plötlich — mir felber unerwartet, benn Frehtag war

jahrelang im Schatten geblieben — ein volles Lustspiel, ein mosternes, ganz vertreffliches Lustspiel von ihm. Ein solches sint "Die Journalisten". Was ich immer gewünscht, lag vor mir. Unser heutiges Leben da angefaßt, wo es geistige Beveutung hat, atso in höherem Sinne und doch in leichter Form, in der heiter wohlthuensten Form des ehrlichen deutschen Lustspiels. Wahrheit, volle Mögslichkeit des Vorganges, reizend gehoben durch seinen Humor — Katzenhumor, wie Gutztow ärgerlich von Freytag sagt —, populär gehalten durch starte Züge und frästige Charastere à la Piepenbrinf — das war ein Fest sür mich, diese erste Lectüre! Da war ja der Weg, da war ja das erreichte Ziel! Wir können also doch Stücke schreiben, wir können Lustspiele schreiben ohne Uebertreibung und Voreirtheit, das deutsche Theater kann also noch bestehen und gesteihen, es brancht nicht zu sterben!

Ach, jetzt nach vierzehn Jahren sieht mir diese Frende aus wie ein Jugendtraum. Die Nachfolge ist ausgeblieben, Frehtag selbst hat nicht mehr die Stimmung dafür gefunden. Er hat uns nur noch eine werthvolle Tragödie gebracht, aber eine römische: "Die Fabier". Wer gewinnt unser Publicum heute noch für römische und griechische Interessen?! "Nackte Beine!" schreit der Wiener, und geht anderswohin. Und Frehtag hat sich in gelehrte Studien vertiest. Aller Ehren werth. Aber er kann Besseres. Wer schaffen kann, soll nicht blos sehren. — Ich hosse immer noch auf ihn. Er war stets voll schalkhaften Hinterhalts und wird uns vielleicht einmal plößlich mit einem neuen Lustspiele überraschen.

Ist diese Hoffnung auf ihn und einige Wenige eitel, dann Alde, beutsches Theater!

Und bei einem Haare brachte ich "Die Journalisten" gar nicht auf die Scene. Herr v. Hülsen in Berlin hatte ganz richtig gestagt: Die Journalisten machen mir so schon Aerger genug, ich werd' sie doch nicht gar noch aufässig machen auf dem Hoftheater! — und hatte das Stück abgewiesen, rundweg, basta! Ein zweites Theater,

tie Friedrich-Wilhelmsstadt, hatte es dann gegeben, und mit so durchschlagendem und danerndem Glücke, daß der Intendant des Hostkeaters — freilich erst nach einer Reihe von Jahren — einssichtig erklärt hat, er sei im Irrthum gewesen und wolle nun den Irrthum ausgleichen. Auch so spät hat er noch die besten Früchte geerntet von der Aufführung des Stückes.

Wir schienen im Burgtheater auf denselben Weg des langen Wartens gewiesen zu werden. Weil Wien so lange abgesperrt gewesen von der Freiheit öffentlicher Stimmen, hat es eine noch tiesere Schen als irgend eine andere Stadt bewahrt vor dem lauten Wesen der Journalistik, und das freilich oft üble Handwerk der anosubmen Schreier, Zischer, Nager und Verleumder ist dem Wiener nur zu leicht gleichbedeutend geworden mit dem Begriffe eines Journalisten. Dies Handwerk ist ja doch nur ein Bodensatz des Standes. Wer möchte es unterlassen, vor ihm zu warnen, ihn zu bekämpfen! Aber der höhere Journalist hat eine edle Aufgabe. Je edler und tüchtiger sie gelöst wird, desto vorsichtiger und anerkennender wird man auch in Wien unterscheiden lernen zwischen den Marodeuren und den Feldherrn dieses Federkrieg-Standes.

Solche Rangordnung versuchte ich meinem Chef zu entwickeln, um die Erlaubniß zur Aufführung des Stückes zu erlangen. Er schwieg. Das nächstemal zog ich das gedruckte Manuscript aus der Tasche und las eine Scene vor, in welcher "Schmock" charakterisirt wird, bekanntlich nicht schmeichelhaft für den Journalistenstand — das half. Nicht gern, aber die Bewilligung wurde ertheilt.

Fünfzehn Jahre sind seitrem verflossen. Und nun vergleiche man unsere jetzige Wiener Welt mit der damaligen: Niemand, aber Niemand vom älteren Personal am Theater stimmte mir zu, daß dies Stück ein gutes Stück wäre und guten Erfolg haben könnte. Um Tage der ersten Aufführung um die Mittagszeit begegnete ich einem solchen Mitgliede in Gegenwart meiner Behörde. Dies Mitzglied gehörte zu den literarisch gebildeten und war in stetem Versehr

mit Schriftstellern, und dies Mitglied sagte im Beisein meiner Beshörde: "Sie irren sich mit diesem Stücke, Herr Director! Dies Treiben und Neden der Journalisten ist den Wienern völlig fremd und unbekannt; dergleichen goutiren sie also nicht, und Zeit wie Arbeit ist verloren — —"

Ich war in diesem Angenblicke wieder einmal eine recht bedenksliche Figur in den Augen meiner Behörde, und wenn dies Mitglied am Abende Recht behielt, dann — nun dann war doch wohl diesen argen und geschmacklosen Neuerungen endlich ein Niegel vorzuschieben.

Ein altes Kirchenlied singt:

Der Tugend Weg ist ansangs steil, Läßt nichts als Mühe blicken, Doch weiterhin führt er zum Heil, Und endlich zum Entzü — —

An jenem Abende wenigstens gab's für mich Entzücken. Mit dem ersten Acte schon war das Glück des Lustspiels entschieden. Dem Publicum war Nichts darin "fremd und unbekannt", und es verstand und "goutirte" auch die seinsten Nuancen; das Stück wurde mit jubelndem Beisall aufgenommen.

Fetzt wissen wir's Alle, daß "Die Journalisten" zum Besten gehören, was unsere dramatische Literatur in den legten Jahrzehnten gebracht — die beiden ersten Hoftheater aber waren außer Zweisel, daß solch Unwesen nicht zulässig wäre. Habe ich Unrecht mit meiner Besorgniß über die Lebensfähigseit des deutschen Theaters? Ich möchte dafür einstehen, daß "Die Journalisten", wenn sie heute im Manuscripte aufämen, auch heute unter Achselzucken abgewiesen würden von der Schwelle des Hosburgtheaters.

## XX.

Unter ben halben Erfolgen des Jahres 1853 war eine Bearbeitung des "Eymbelin" von Shakespeare, und die eines guten
französischen Stückes: "Lady Tartusse", von Fran v. Girardin.
Diese "Lady Tartusse" hatte fast noch weniger als einen halben
Erfolg: sie wirkte unangenehm. Ihre Zeit wird schon kommen —
tröstete ich mich — und man wird eine Charafteristis interessant, ja
wohlthuend sinden, welche jeht bitter schmeckt, weil das schmeckende
Publicum allzu lange gewöhnt worden ist, in der Gemüthlichkeit
allein alle Reize der Kunst zu suchen. Und diese Zeit ist gekommen:
"Lady Tartusse" ist allmälig ein beliebtes Repertoirestück geworden.

Den "Chmbelin" dagegen gab ich selber auf. Unter tem Titel "Imogena" hatten wir diese offenbar lose Arbeit Shakespeare's gegeben. Frau Baher hatte die Imogen sehr gut gespielt, und die Knaben hatten rauschenden Applaus gesunden. Dasselbe Stück also, welches etwa ein Jahrzehnt früher in einer Halm'schen Besarbeitung Nichts gemacht hatte, war jetzt zu ziemlicher Wirkung gesbracht worden. Aber die Wirkung war hohl. In Wahrheit hatte ich den lebhafteren Effect im Vergleich zu Halm nur durch eine richtigere Besetzung erzielt. Ich hatte die Knaben an Mädchen gesgeben, und dadurch wurde die naive Courage derselben wirksam. Bei der Halm'schen Bearbeitung hatte man Männer dasür gesneumen und deßhalb gar seine Wirkung erreicht. Aber was besteutete der Essetzeitener Scene, wenn das Ganze ohne Eindruck versbleibt? Und so war es. Man empfand, daß man eine willkürliche

Composition vor sich hatte, welche kein tieferes und stärkeres Interesse in Unspruch nehmen kann. Trotz des beliebten Gastes wurde der Besuch bald mittelmäßig, und ich hielt es für richtig, das Stück mit dem Gaste verschwinden zu lassen.

Unter den neu scenirten Stücken des Jahres war "Sappho", "Cymont", "Die Jungfrau von Orleans", "Der Nibelungenhort", "Tasso", "Die Schuld", "Das Urbild des Tartuffe". Letzteres hatte ich neu besetzt in den Nebenrollen, welche früher allzu schwache Darsteller gesunden, und so wurde es auf lange hin neu belebt. Müllner's "Schuld", eine naive Anfrage an das Publicum, besteundete und ließ kalt. Ich konnte sie auch nicht eben glücklich besiehen und will nicht darüber absprechen, ob eine nochmalige, besser ausgerüstete Aufrage nicht eine bessere Antwort sinden könnte.

Zu guterletzt hab' ich aus diesem Dreiundfünfziger-Jahre noch eine Begegnung zu erzählen, welche für das Personale des Burgstheaters eine nicht unwichtige Folge hatte. — Ich saß zur Sommerszeit in Karlsbad in meinem Erkerzimmer des "Polarsterns", da trat eine junge Dame ein. Sie war schlank, hatte das Haar von der Couleur Cardoville Sue'scher Ersindung, hatte ein entsprechendes und sprechendes blanes Auge und ein sehr angenehmes Organ. Sie war Schanspielerin und wollte für die Burg engagirt sein. — "Was spielen Sie?" — "Lustspielsiguren, Soudretten."

Ich bat sie, mir zu erzählen, was sie bis daher erlebt hätte. Bei solcher Erzählung hat man reichliche Gelegenheit, das Wesen der neuen Befanntschaft zu beobachten.

Sie erzählte lebhaft, zuweilen mit hastiger Leidenschaftlichkeit, und als sie auch in dieser Erzählung dis auf mein Zimmer im "Polarstern" gekommen war und die Pause der Entscheidung einstrat, sagte ich langsam: Ihr Vortrag, mein Fräulein, hat mich auf andere Gedanken gebracht, als die Ankündigung ihres Faches erwarten ließ. So erzählt keine Lustspielsigur, keine Soubrette! — "Wie das?" — Ich will sagen, daß Sie mannigsache Fähigkeiten

entwickelt haben, aber nicht gerade humoristische. Sie haben vorzugsweise einen ungemein rührenden Ton angeschlagen, welcher auf Schauspiel und Tragödie hinweist. Haben Sie nicht Neigung zum Tragischen? — "D ja!" — Das sollten Sie versuchen. Gretchen sollten Sie spielen. Haben Sie dazu keine Gelegenheit? — "D ja. Ich habe einen Engagements-Antrag nach Hamburg." — Nehmen Sie ihn an und trachten Sie tragische Rollen, namentlich Gretchen, zu spielen. Ueber's Jahr werd' ich nach Hamburg kommen, und wenn sich meine Vormeinung bestätigt, so werde ich Sie engagiren.

Dies ereignete sich im Sommer 1853; im Verlaufe des Jahres 1854 werde ich von dieser Reise nach Hamburg, welche ich einhielt, zu sprechen haben.

In Wien begannen wir dies Jahr 1854 mit einem Stücke von Friedrich Hebbel. Es war ein Act der Selbstwerleugnung und der Billigkeit, welchen ich mir auferlegte, indem ich ein Stück von Hebbel in Scene setzte. Ich habe weder damals noch früher oder später Hebbel für einen Theaterdichter gehalten. Aber in Wien erhoben sich Stimmen, welche vorwerfend über mich sagten: Du suchst nach allen Seiten um Vermehrung der gedichteten Dramen für die Bühne, du experimentirst alle Jahre mit Shakespeare, warum den lebenden Dichter ausschließen, der mit "Maria Magdalena" und "Indith" sein Anrecht auf die Bühne dargethan?!

Das war ja berechtigt. Nichts stand im Wege, als mein tiefes Mißtrauen in Hebbel's Theaterwirksamkeit. Konnte das nicht ein Irrthum sein? Als Theater-Director muß man der Belehrung zusgänglich bleiben, wie ein Minister.

Ich kannte Hebbel schon seit Anfang der Dreißiger Jahre. Damals schon, als ich die Zeitung für die elegante Welt redigirte und in dem Sinne des sogenannten "jungen Deutschland" Schristssteller anzog oder herbeizog, hatte er mir von Heidelberg aus ein Gedicht eingesendet. Ich war ferner dabei, als mit seiner "Maria Magdalena" ein erster Versuch der Aufführung gemacht wurde.

Dies geschah in Leipzig und ist mir unvergeßlich geblieben, weil es mir maßgebend wurde sür die Charafteristis des Dichters, insofern er auf der Scene erscheint. Ich halte dies bürgerliche Schauspiel von ihm für seine beste dramatische Arbeit. Es hat wahres Leben, und in seiner einsachen Form kommt es von all seinen Stücken dem Bühnengesetze am nächsten. Dies sand ich bestätigt, als die Aufssührung an uns, die wir ein kleines Publicum waren, vorüberging. Aber unauslöschlich kam ein anderer Sindruck über mich in jener Borsstellung, der Sindruck vernichtender Traurigkeit. Als der Borhang zum letztenmale gefallen war, herrschte in dem kleinen Zuschauerkreise helle Berzweislung. Wir gingen von dannen wie von einer Hinsrichtung. Ist dies der Zweck dramatischer Kunst? Ist dies ein Ziel der Bühne? Und war dies Mißtönen zufällig in dies Sine Werk des Dichters gedrungen, oder gehörte es zu seinem Wesen?

Wir waren aber Parteigänger für poetische Neuerung und trieben den leidenden Director dahin, daß er eine Wiederholung des Stückes ansetzte. Das Leipziger Publicum bestand damals aus der Elite der Stadt, hörte sehr aufmerksam und war sehr eingenommen für höheres Schauspiel. Es wird gehört haben, sagten wir, von diesem besonderen Stücke, es wird zahlreich kommen.

Der Director aber behielt Recht zum Schaben seiner Casse. Nie hab' ich ein so leeres Haus gesehen; es schien geradezu gar kein Zuschauer vorhanden zu sein. Mein Nachbar sagte: Man kann mit Vogelschrot in den Saal schießen, wie breit der auch umherstreuen mag, man trifft keinen Meuschen. Namentlich war nicht Ein Frauenzimmer vorhanden. Der Fall ist noch gar nicht dagewesen! stöhnte der Director. So abschreckend hatte das Stück gewirkt.

In Wien war Hebbel während ber stürmischen Jahre 1848 und 1849 auf das Burgtheater gefommen, und zwar mit zahlreischeren Stücken als irgend ein Dichter. Dieselbe "Maria Magdaslena" war gegeben worden und "Judith" und "Herodes und Masriamne" und "Der Rubin", die letzten beiden mit entschiedenem

Mißerfolge. Die meisten Vorstellungen hatte "Indith" erlebt. 3ch setzte sie also ebenfalls im ersten Jahre meiner Direction aufs Repertoire. Wir spielten sie aber in der besten Theaterzeit — November - vor schwachem Sause. Ich gab sie bekhalb nicht auf und wieder= holte fie fechs Jahre lang, fast immer mit geringem Ergebniß. Meine Behörde schalt mich beghalb, und ich mußte sie aufgeben. Bei gun= stiger Gelegenheit 1859 im December nahm ich sie nochmals auf, um bem Dichter gerecht zu werden; aber bas Haus füllte sich auch ba nicht hinlänglich. Eben weil ich ihm sonst nichts Freundliches anthun konnte, hielt ich an einem Stücke fest, welches boch ein gewisses Bürgerrecht erlangt hatte und welches mit zwei guten Kräften für Judith und Holofernes haltbar zu machen sei — wenn auch nicht als ein richtiges Theaterstück, aber boch als eine originelle Theaterffizze. Man hatte bei der ersten Inscenesetzung zu viel Unnützes und Folgenloses darin gelassen; ich redigirte mirs zu diesem Zwecke nen und wollte es in diesem Winter mit Fräulein Wolter nen in Scene setzen.

"Maria Magdalena" fand ich schon abgesetzt vom Repertoire, als ich eintrat, denn meine Behörde war von entschlossenster Feindseligkeit gegen dies Stück. Sie hätte eher das politisch mißliebigste Stück erlaubt, als diesen "Gränel", so tief war der "Abschen" vor demselben, wie mein Chef sich ausdrückte. — Da dies eine ästhetische Bedeutung hatte, wie ich aus Leipzig sehr wohl wußte, so fand ich in mir selbst keine Beranlassung, gegen eine uneinnehmbare Festung zu stürmen.

So war mein Verhältniß als Theater-Director zu diesem Dichter. Ich fand ihn vom Burgtheater beachteter als von irgend einer Bühne, und fand ihn unter einem Theile des Wiener Publiscums gefeierter, als dies irgendwo außerhalb Desterreichs der Fall war. Er hatte in Wien sein Hauptquartier gefunden. Draußen — wie man in Wien sagt — war er bekannt als eine etwas grelle Dichtersfraft von geistvollem Radicalismus, bei dessen Namen man Grabbe's

Namen mitzunennen pflegte. Die Literaten nahmen aufmerksam, meist polemisch Notiz von ihm, aber in den weiteren Kreisen der Nation war er wenig bekannt, weil ihm die Anziehungsfräfte für das große Publicum sehlen. Er hatte und hat in Wien eine respectable Gemeinde, vorzugsweise unter der studirenden Jugend; er hatte und hat unter dem Theater-Publicum wenig Anshänger, und diese wenigen zeigten immer mehr Respect als Theilsnahme.

Mir war von seinen tramatischen Arbeiten "Genovefa" im Sinne geblieben als poetisch interessant. Diese wollte ich in Scene setzen. Nicht in Hoffnung auf volles Gelingen, aber als entscheidens den Versuch, ob seine Dichtung auf dem Theater bestehen könnte.

Unter dem Titel "Genovefa" war die Erlaubniß unerreichbar, denn die heilige Genovefa durfte nicht aufs Theater gebracht werden. Ich fam also mit Hebbel überein, die Titelheldin Magellone zu nennen, und als "Magellona" erschien das Stück.

Run, diese erste Inscencsetzung eines Hebbel'schen Stückes wurde für mich eine aufflärende Offenbarung über seine Schöpfungsart. Ich erkannte zum erstenmale deutlich, daß seine Stücke aus einem tiesen Grunde der Scene fremd sind, daß Hebbel — wie ich neulich von Gervinus gesagt — gar keine plastische Phantasie besitzt, daß er beim Empfangen und Niederschreiben seiner Stücke den Vorgang in diesen Stücken gar nicht gesehen hat in seiner Einbildungskraft. Es ist aber unerläßlich, daß der dramatische Dichter seine Vorgänge im Geiste sieht, sonst werden sie eben nicht Schauspiele. Hebbel's Stücke sind zusammen ged acht, sie sind von einem begabten, dichtenden Den fer niedergeschrieben, nicht aber von einem Dichter, der ein Künstler ist.

Das war eine Pein, als ich das Stück vor der ersten Probe las, zum erstenmale daraufhin las, daß es als die Gestalt an mir vorüberschreite, welche ich ihm auf der Scene geben wollte! Das

war eine Pein! Es entstand keine Gestalt; die einzelnen Theile bröckelten ans einander; unsicher wie nie ging ich an die Aufsgabe.

Bei der Vorstellung des Abends wurde mir das Alles sonnenstlar. Geist, Geist, aber feine Gestalt! Darum nehmen sich die Sachen so unvollständig aus auf der Scene: sie sind gar nicht für die Scene entstanden. Das ihm wohlwollende Publicum geht besreitwillig an die geistigen Strahlen und weiß sich nicht zu erklären, warum sein Antheil so rettungssos ermattet. Warum? Die Kunst lebt nicht vom Geiste allein, sie braucht einen wohlgesügten Körper zur Vergeistigung.

Das Stück erhielt sich benn nicht, und was schlimmer: ich war für immer abgeschreckt von diesem dramatischen Dichter, weil ich zu gut wußte, daß ohne plastische Phantasie kein Dichter der Erde auf der Scene besteht.

Hebbel ift viel günstiger zu beurtheilen, wenn man ihn nicht in Beziehung setz zur Bühne, für welche ihm eben eine Hauptseigenschaft sehlt — die Anschaulichteit. Er ist ein dichtender Denker, welcher — vielleicht nicht ohne forcirten Eigensinn — durchaus auf Eigenheit bedacht ist. Ein dichtender Denker, nicht aber ein denskender Dichter. Ein solcher war Schiller. Und deshalb wird Hender Dichter. Ein solcher war Schiller. Und deshalb wird Hender Berth sosort beeinträchtigt, wenn man mit der Frage um Künstlerwerth an ihn tritt. In dieser Frage wird stets zur Sprache kommen, daß er von der Schönheit nur mitunter vereinzelte Strahlen gefunden, daß er aber im Ganzen von der Schönheit verlassen war. Es wird zur Sprache kommen, daß er an die sathrische Devise der französischen Romantiker gemahnt: "Das Schöne ist das Häßliche", und daß man den letzten und höchsten Zweck der Poesie vergeblich in ihm sucht: das Wohlthnende, das Versöhnende, das Tröstende, das Erhebende.

Er ist für die Anregung da. Mag der Gegner auch sagen: die Unverschämtheit des Geistes ist ziemlich wohlseil! Solche Ab-

fertigung ist ungerecht. Der rücksichtslos Trachtenden giebt es wohl immer genug, aber der rücksichtslos Trachtenden, welche gleichzeitig starke Fähigkeiten haben, wie Hebbel sie hatte, deren giebt es immer nur Wenige, und die Wenigen sind aufmerksam zu beachten, denn sie sind — Entdecker.

Der lange Aufenthalt in der Hauptstadt des deutschen Güdens, wo die fünstlerische Unlage ebenso vorherrschend ist, wie im deutschen Norden die Verstandesanlage vorherrscht, hat übrigens sichtbar ein= gewirft auf Hebbel. Was er in Wien geschrieben, ift um einen starken Grad milder und strebt nach einer höheren Form. Nament= lich sein kleines Epos, und selbst die dramatischen Arbeiten: "Die Nibelungen" und der nicht gang vollendete "Demetrius", tragen eine weichere Signatur. Den eigentlichen bramatischen Bang eines Theaterstückes finden sie freilich auch nur in kleinen Bartien. "Die Nibelungen" befreien sich nicht hinreichend von der Grundlage einer Erzählung, und der Mißgriff des zweiten Actes, die unverständliche Episode aus der "Ebda", beweift eben boch wieder, daß er seine Scenen gar nicht vor Augen hatte und sich nicht felbst Publicum war, was ein bramatischer Dichter sein muß. Welch ein Publicum fann bies Sagengemisch verstehen! Und wie fann Unverstandenes auf ber Scene wirfen! Simrod, Wackernagel, Pfeiffer und folde Führer der altdeutschen Forschung sind ja das allein passende Publicum für Brunhildens Geburtswehen. Dagegen fam ihm für ben "Ribelungen"-Stoff seine Ausbrucksweise in fornigen, unbelecten Worten gu ftatten, und fein rudweises Borgeben in ber Sant= lung befremdet weniger unter Recken, welche lange und dröhnende Schritte machen.

Hebbel war trotz Alledem viel versatiler, das heißt viel geneigter zu unerwarteten Wendungen, als man seinen Schriften ansehen mag. Die Felsblöcke, welche er mit Bedacht hinschrieb, waren nicht gar so hart, wenn man mit ihm sprach; er war im Gegentheile oft übersraschend bereit, auf das einzugehen, was ihm nach seinen Schriften

ganz fremd sein sollte, und Notizen anzunehmen, welche weit absführten von seinen vorgefaßten Meinungen. Das war besonders der Fall in dramatischer und theatralischer Kunst, welcher er in seinen letzten Jahren mehr zustrebte als früher, und ich habe ihn bei der Inscenesetzung seiner Stücke allen Nathschlägen zugänglich gestunden. So weit es sein starkes Selbstgefühl zuließ, hatte er alle mälig dem Gedanken Naum gegeben, die Kunst der Scene sei etwas Sigenthümliches, dessen er sich in noch höherem Grade bemächtigen könne.

Um so beklagenswerther war sein vorzeitiges Abscheiben von dieser Welt, die ihm noch viel zu bieten hatte. Ich seh' ihn noch eines windigen Tages auf dem Glacis vor dem Schottenthore, wie er eilig daherkam in seinem wiegenden, halb fallenden Gange, und mit der schwankenden Neigung des Kopfes und der Arme gleichsam rnderte. Ich wußte Nichts von seinem Kranksein und wollte nur vorübergehend fragen: Wie geht's? Er aber blieb trotz des Windes stehen und machte mit seinem hellblonden Haupte, mit dem weißerothen Angesichte und mit den großen himmelblauen Augen die ihm eigene Einleitung durch Neigen und Wimperstarren, welche ein schweres Wort anzukündigen pflegte. Dies Wort sautete: er werde von Schwerzen geplagt und komme aus dem Dampsbade. Aber seinem Naturell gemäß, welches Muth und Unerschrockenheit grundsfählich auf den Hut steckte, setzte er hinzu: Wir werden den widersspensftigen Leib zur Raison bringen!

Das gelang leider nicht; ich hatte ihn zum letzten Male gesiehen. Derselbe Mann, welcher zeitlebens eine starkfnochige Natur darzustellen bemüht war, mußte an der ungewöhnlichen, überaussichmerzhaften Krankheit der Knochenerweichung in den Tod sinken. —

— Um nicht so traurig zu schließen, will ich der Zeit vorgreifen und gegen meine obige Bemerfung jetzt schon nach Hamburg reisen, um jene junge Dame von Karlsbad tragisch spielen zu sehen. Sie

spielte wirklich bas Gretchen und spielte es vortrefflich. Die Diasgnose aus dem "Polarstern" war glücklich eingetroffen und das Gretchen kam an's Burgtheater noch im Laufe des Vierundfünfzigers Jahres. Die Wiener haben lange errathen, daß es Fräulein Sees dach war. Sie mögen nun weiter rathen, welches junge, schlanke Mätchen ich damals in Hamburg außer Fräulein Seebach sah und vom Alsterbassin an die Donan entführte?

## XXI.

Huf die "Magellone" hatten wir das Bedürfniß, einfache, verständliche, zum Serzen dringende Worte von der Bühne zu hören. Wir gingen an die Frage, ob Schiller's "Lied von der Glocke" nicht darstellbar wäre? Es war dies schon mehrmals probirt worden, fogar von Goethe selbst in Weimar; aber es war noch nirgends ge= Man hatte immer zu viel gethan, indem man zu viel lunaen. Sprecher herausgehoben hatte. Dadurch war die Mischform als solche in Kraft geblieben, und der dramatische Ductus, welcher für die Bühne nothwendig, war nicht zum Vorschein gekommen. Bielleicht war er boch möglich, wenn der Glockengießer alleiniger dramatischer Führer, der Held des Ganzen würde? Seine Frau soll nur an wenigen Punkten mitsprechen, und seine Familie soll sichtbar werben: ein Sohn, eine Tochter, Mägte und Gesellen. So wird die Familie der Mittelpunft, aus welchem das Gedicht erwächst, und der thatsächliche Glockenguß stellt sich als dramatische Handlung bar mit allen spannenden Sindernissen und Besorgnissen. fönnte man eine theatralische Einheit gewinnen, und wenn im Sintergrunde der Werkstatt bildliche Scenen erschienen aus dem Inhalte bes Vortrags, so wäre ein märchenhafter Reiz für jede Gattung des Missibegleitung bazu, wie sie Lindpaintner ge= Bublicums erobert. geben — follte das nicht einen inhaltsreichen theatralischen Act ge= währen? Wir versuchten es in solcher Gestalt und haben wirklich einen dauernden Repertoire-Act gewonnen.

Dierzehn Tage darauf wagte ich einen Versuch in viel größerem Maßstabe, nämlich den: das dritte römische Stück Shakespeare's, "Antonius und Aleopatra", auf unsere Scene zu bringen. Ich wüßte nicht, daß dieser Versuch schon auf irgend einem deutschen Theater gemacht worden wäre; gelungen ist er jedenfalls nicht, denn das Stück ist dem deutschen Repertoire fremd geblieben. Mühsam und sorgsam hatte ich die Sinrichtung des Buches vorbereitet für ein Gastspiel der Frau Baher. Sine so schoes vorbereitet für ein Gastspiel der Frau Baher. Sine so schöne Kraft kam also zu Hilfe für die Rolle der Kleopatra, und ich hatte ein Publicum zu erwarten, welches schon einigermaßen geübt war für Auffassung der Shakespeare'schen großen Schritte, und welches immer noch mit einiger Theilnahme diesen befremdlichen Inscenesezungen folgte.

So folgte es auch diesmal. Eine Scene der Kleopatra, in welcher sich ihr lannischer Charakter ganz enthüllte und in welcher Frau Baher ihr ganzes Talent entwickelte, gewann jubelnde Zustimmung.

Das Ganze aber errang nur einen Achtungserfolg. Die zersstreute Scenenreihe des Stückes war wohl so zusammengeschoben, daß zur Noth der Zusammenhang eines Theaterstückes entstand. Aber nur zur Noth. Es schlte doch zu sehr die Einheit im Gange, die geschlossene Kraft einer voll einhergehenden Fabel. Der Besuch lieserte eine unabweisliche Kritik; er verringerte sich von Vorstellung zu Vorstellung, und bei der vierten war er recht schwach.

Ich war nicht so rasch entschlossen, wie beim "Ehmbelin", auf die Wiederausnahme ohne den Gast zu verzichten, denn der Reichsthum geschichtlicher Bilder und eigenthümlicher Scenen ist ja hier von viel größerer Bedeutung als dort; aber bei reisslicher Ueberslegung mußte ich das Stück doch aufgeben. Je länger ich das Theater und die Ursachen seiner Wirkung beobachtete, desto klarer wurde es mir: ohne zwingende Einheit im Gange der Handlung sessellt man kein Publicum, man mag noch so viel Reize ausbieten im Inhalte der Worte, ja im Zauber einzelner Scenen. Das

Publicum will und fann einen geschlossenen Schritt und Fortschritt ber Action nicht entbehren.

Hat doch der "Sommernachtstraum", welchen wir in demsfelben Jahre brachten, nie den vollen Zug eines beliebten Theatersstückes erreicht! Das Burgtheater hat sein Publicum daran geswöhnt, nur das gesprochene Schauspiel in der ganzen Strenge seiner Form zu würdigen und zu lieben. Es verschmäht innerlichst alle die Mischformen, welche an den Hoftheatern mit Opernmitteln gang und gäbe geworden sind; es hat in diesem Betrachte einen puritanischen Geschmack.

Wahrlich, nicht zum Nachtheile der dramatischen Kunft, nicht zum Nachtheile ber Schauspielfunft! Dies Bermischen ber Gat= tungen, dies Ueberladen mit Reizmitteln verschiedenartiger Künste hat ben beutschen Theatern feine gesunden Früchte getragen. Es ist badurch ein Rococo entstanden, welches mehr dem überreizten Ge= schmacke nach Absonderlichem und Unzusammenhängendem dient, als bem reinen Geschmacke ber einfachen Runstgesetze. Diese einfachen Runftgesetze aufrechtzuerhalten ist die Acbensbedingung eines ersten Theaters, eines maßgebenden Schauspiels. Ihre Kraft ist unauslöschlich. Man brancht nur zuweilen einen Blick zu werfen auf die Grundzüge der Aefthetik, wie sie Aristoteles vor zwei Jahrtausenden furz und bündig entworfen: dann wird man immer wieder von Chrfurcht erfüllt vor diesen Gesetzestafeln schöner Runft. Sie messen heute noch ganz richtig die neuen Trauerspiele und Lustspiele, und sie verurtheilen unbarmherzig all die verführerischen Mischgattungen, welche durch Hof-Intendanzen eingeschmuggelt worden sind in die Schauspielhäuser.

Was hat man Alles ins Treffen geführt, um diese Mischgatztungen zu vertheidigen und zu empfehlen! Auch die Fahne der Geslehrsamteit ist aufgehißt worden für griechisches Theater mit "Anstigone" und "König Dedipus". Aber auch sie entschuldigt nicht den Verderb einfacher Kunst. Antiquarisches Lehren ist doch wahrs

haftig nicht Aufgabe des Theaters, ist nicht Aufgabe einer Kunst, welche dem klaren Zwecke einer lebensvollen Erhebung oder Erheiterung nachzustreben hat. Und Musik muß am Ende doch immer die Unkosten tragen, daß die Gelehrsamkeit nicht langweile.

All solche Mischgattungen mögen am Orte sein in Opernstheatern; im Schanspielsaale, der die bescheidene Kunst des gesprochenen Wortes pflegt, sind sie es nicht. Da verwirren sie den Maßstad und den Anspruch, und unser echtes Burgtheater-Publicum ist ganz im Nechte mit seinem puritanisch ungünstigen Vorurstheil.

Dies Moment also schon trat der vollen Hingebung an den "Sommernachtstraum" in den Weg. Der größere Theil unseres Publicums schätzt und liedt Mendelssohn's Musik außerordentlich, aber er will sie im Concertsaale hören, er will sie nicht als Reizmittel eines Schauspiels haben. Das Schauspiel soll allein, soll selbstständig wirken. Man nimmt eine gelegentliche Erhöhung des Schauspiel-Effectes durch vereinzelten Zutritt einer kurzen musikalischen Begleitung allenfalls hin; aber auch dieser Zutritt nußselten sein, nuß sparsam sein. Die Uebermacht der Musik im Schauspielsaale weist man zurück, man will keine Misch-Che.

Man empfindet ferner im "Sommernachtstraum", daß die Gegensätze zwischen duftiger Elsenwelt und grob possenhaftem Clownswesen etwas zu grell sind für den Schauspielgeschmack heutiger Zeit. Man empfindet das, wenn auch leise. Man macht daraus nicht einen vollen Tadel, aber indem man sagt: diese Contraste entsprechen wohl mehr einem Geschmacke des siedzehnten Jahrhunderts— schwächt man sich die unbefangene Theilnahme.

Endlich findet man die zwei sich freuzenden Liebespaare recht insipid — will höflich fagen "unersprießlich", will gröblich fagen "langweilig". Diesen Liebespaaren hab' ich denn auch bei jeder Vorstellung immer wieder einen Korb voll Worte abnehmen müssen, und für jeden solchen Raub waren die Schauspieler dankbar.

Unter solchen Beschränkungen nur bestand dies originelle Märchenstück allmälig die Fenerprobe der Dauer, und es darf von Zeit zu Zeit, das heißt in längeren Zwischenräumen, gern gesehen wiederkehren. Das drollige kleine Elsenthum und die typische Komik der Handwerker haben sich nach und nach Bürgerrecht erworben. Leider! wiederum leider! ist der Matador dieser Typen, ist Zettel dahin! Zettel war eine der glücklichsten Rollen Becksmann's.

Neu kamen in diesem Jahre 1854 noch Mosenthal's "Sonnwendhof", das "Lustspiel" von Benedix, der "Fechter von Navenna", lauter exfolgreiche Aufführungen.

Neu einstudirt wurden, "Glas Wasser", "Don Guttiere", "Iphigenie", "Tell", "Clavigo" — —

"Clavigo" erinnert mich denn an die Einführung der tragischen Liebhaberin, welche ich im letzten Artisel eingeleitet habe, an die so einleuchtende, eindrucksvolle Darstellerin der Marie Beaumarchais, an Marie Seebach. Sie spielte diese Rolle in überzeugender Art. Auch ihre Mängel wurden hier Vorzüge. Feder Ton, jede Fiber in ihr gab das unglückliche, weil schwindsüchtige französische Mädschen wieder.

Marie Seebach fam also im Frühjahre 1854 nach Wien und gastirte als Jane Ehre, Mathilde, Adrienne Lecouvreur und Gretschen. Sie wurde sehr beifällig aufgenommen; ihr Gretchen machte Kurore.

Man sagte sich: Endlich der Ton einer tragischen Liebhaberin, der schmerzlich süße Nachtigallenton! Darüber einigte sich sofort die allgemeine Stimme. Sie ist wohl nicht schön genug für eine erste Liebhaberin — sagten Einige, gleichsam entschuldigend — und die Hände sind nicht angenehm und die Bewegungen oft zu jäh! — Aber man sagte das nicht scharf; es sollte nur ein Beitrag zur Charaketeristif sein, und die Entgegnung war auch sogleich da, und sie lautete: Dies ist ja so vortheilhaft an ihr, daß der ganze Körper ersichtlich

theilnimmt an allen Bewegungen ber Seele und baß man an ihrem Rücken entlang sogar die tragische Erschütterung vibriren sieht. —

Kurz, man meinte endlich eine echt tragische Liebhaberin ges funden zu haben, und ihr Engagement wurde nahezu einstimmig willkommen geheißen.

The sie bei uns eintrat ins eigentliche Engagement, fand sie denselben Sommer noch Gelegenheit, den Wiener Beifall bestätigt zu sehen von einem mannigfachen deutschen Publicum. In München nämlich fand das sogenannte Mustergastspiel statt, welches zahlreiche Besucher aus allen Städten anzog, und da spielte ihr Gretchen wieder eine Hauptrolle, im Grunde die Hauptrolle.

Es war ein Zeitungswort, dieses Wort "Mustergastspiel", eine gefällige Bariante für "Monstregastspiel". Denn das Ensemble von lauter Größen ist eben fein organisches Ensemble, sondern ein unvermitteltes Nebeneinander. Also fein Muster. Geeigneter für Reclame, als für fünstlerisches Gedeihen. Schauspieler, welche zum erstenmale zusammen spielen, weil die Trompete sie zusammengerusen, sind schon deßhalb nicht geeignet, ein richtiges Ensemble des Stückes darzustellen. Sie sind nicht an einander gefügt, nicht an einander gewöhnt, nicht für das Ganze "abgetont", wie ein Kunstausdruck sagt. Hart, anspruchsvoll, Jeder auf seinen Schein pochend, stehen sie neben einander, und Zeder will sich besonders geltend machen, wenn auch auf Kosten des inneren Zusammenhanges, auf Kosten des Ganzen. Niemand will zweite und dritte Stelle so einnehmen, wie sie eingenommen werden nuß, damit der richtige Schatten entsteht für das Gemälde, Jeder will Licht sein.

Mit Einem Worte: ein gutes Ensemble läßt sich nicht improvisiren. Jenes Gastspiel mit lauter Größen war interessant für die Menge, aber nicht eigentlich fünstlerisch, und für unser jüngstes Mitglied, für Fräulein Seebach, war es ein Keim des Verterbens: die Idee des Virtuosenthums wurde da in ihr geweckt. Ich bemerkte es bald, als sie nun in's Engagement eintrat. Der Kern eines guten Schanspielers: im Ganzen eigen, aber für das Ganze hingebend zu wirfen — dieser Kern war angenagt in ihr. Sie drängte unruhig auf auszeichnende Rollen, und nur solche, und Nichts entwickelte sich in ihr so lebhaft wie eben die Unruhe und frankhafte Begier, ihr Capitalsehler, welcher in erster Linie gebessert werden mußte, wenn ihr zweiselloses Talent sich gedeihlich entwickeln sollte. Denn diese Unruhe und frankhafte Begier verstörten bald auch ihre besten Leistungen und wurden in ihr die Todseinde alles dessen, was man Schönheit nennt im weiteren Sinne des Wortes.

Ich suchte und fand nun wohl zahlreiche Rollen für sie, und darunter auch solche, in denen sie Tressliches leistete. Die Desstemona in erster Linie, die Ugnes in Kleist's "Familie Schrossensstein". Aber dies Kleist'sche Stück von genialer Charakteristik mit gesuchter, unerquicklicher Handlung war nicht auf dem Repertoire zu erhalten, und "Othello" kann man nicht oft wiederholen, wenigstens in Wien nicht. Ein neues Stück mit voller, neuer Rolle sür sie und mit voller Wirfung des Ganzen fand sich nicht ein, und die Unruhe des Suchens für sie hörte also nicht auf, eine immerwährende Nahrung sür ihr quecksilberartiges Oscilliren. Endlich war Etwas gesunden! Ein eigener Unstern aber stand über ihr — das Gestundene ging wieder verloren.

Ich hatte Shakespeare's "König Johann" eingerichtet für unsere Scene, ich hatte endlich die Censur überwunden trotz der seichtfertigen Mutter des Faulcondridge und trotz des "Legaten"; es kam zur Leseprobe, und sie las den Urthur außerordentlich schön. Da war eine neue Rolle! Was begegnete ihr aber? Damaliger Zeit hatte meine Behörde die unglückliche Maßregel ausgeführt, sämmtlichen Journalen die Freikarten zu entziehen. Sie gebrauchten Repressalien und besprachen das Burgtheater gar nicht mehr. Dies nöthigte mich, mit der Aufführung des "König Johann" ein wenig zu zögern, weil er bei der augenblicklichen Mißstimmung eine große

Gefahr lief. Bon solcher neuen Shakespeares Vorstellung hätten die Journale die Anfführung nicht besprochen, aber das Stück hätten sie erzählt. Und darin lag die Gefahr. Sie hätten es nicht erzählt nach unserer Einrichtung, welche clerikale Rlippen umschiffte, sons dern sie hätten den blanken Shakespeare abgedruckt. Wir lebten in der Zeit, welche am Horizonte schon den Vorschatten des Concordates zeigte, die geistliche Partei hätte aufgeschrieen über jenen blanken Shakespeare, den man im Burgtheater so peroriren ließe, und "König Iohann" wäre verloren gewesen. Deßhalb wartete ich. Als aber die Feindschaft der Journale nachließ und ich nun hervorstreten wollte mit meinem Stücke, da war das Concordat nicht blos im Vorschatten, sondern in eigener persönlicher Gestalt am Horizonte heraufgestiegen und — die Insceneseung des "König Iohann" wurde untersagt.

So gabs benn auch feinen Arthur für Fräulein Seebach.

Abgesehen von Alledem kann aber überhaupt nicht geleugnet werden, daß sie innerhalb ihres zweijährigen Engagements eher Rückschritte als Fortschritte machte in der Theilnahme des Bublicums. Der Grund dieses Niederganges lag in ihrem innersten Wesen. Sie war durch jenen Ruck ins tragische Fach, an welchem ich selbst Theil hatte, in eine Region gerathen, für welche sie einige gute Eigenschaften besaß, für welche aber ihre innere Bildung nicht breit genug angelegt und entwickelt war. Die Hast ihres Naturells, stets ein Widerspruch für tragische Ausführung, war nicht hinreichend gemäßigt burch ernfte Studien. Es fehlte die Ruhe ber Seele, welche bei aller Fähigkeit zur Leidenschaft der tragischen Runft unentbehrlich ift. Denn aus dieser Ruhe quillt der Nachdruck, welcher das tragische Gebilde mit gewissen Merkmalen der Ewigkeit stempelt. Aus diesem Mangel entsprang die Klage so vieler Zuschauer: die Seebach macht mich nervös! Sie selbst eben hatte ihre Rolle nicht über ben Nervenreiz erhoben zur ruhigen Schönheit, welche auch bem Tode eine fünstlerische Genugthung verleiht. Hand in Hand

mit diesem Fehler ging eine peinliche Vortragsweise, welche auf den Zuhörer niederschlagend wirkt. Sie "rannzte", wie man in Wien sagt; im nördlichen Deutschland sagt man: sie "slennt". Dieser weinerliche Ton hat ihr zahlreiche Freunde allmälig entzogen, und als sie sich denn des Gastspielens immer bedürftiger zeigte und der aufzuhängenden Lorbeerkränze, als sie Gagenforderungen machte, welche über alle anderen Gagen weit hinausgingen, da gab man sich Rechenschaft: ob sie denn überhaupt gehalten werden müsse, ob sie außer der Gretchen-Lage eine deutliche Zukunft verspreche? Und die Rechenschaft wurde mit einem Nein abgeschlossen.

So ging sie. Ich fürchtete: nicht in weiter aufsteigende Laufsbahn; und meine Furcht ist wohl begründet gewesen.

Sie hat eigentlich ein schmales Fach, und richtige Selbsters kenntniß hätte ihr sagen müssen: Suche dich dauernd einzurichten da, wo du nur nach deinen besten Aräften besteuert wirst, wo du für dein etwas fahriges Wesen immer genügende Anhaltspunkte, immer eine ausmerksame und warnende Leitung findest — dann nur entwickelst du dich als eine dauernde Specialkraft. Im Uebergreifen der Virtuosenhast aber wirst du deine eigentliche Kraft niederjagen.

Ach, Selbsterkenntniß ist für uns Alle schwer zu haben, für Schauspieler doppelt schwer, denn sie müssen in Illusionen leben, um zu leben.

Alle die, welche aus dem Organismus unseres Theaters hinaus getrachtet wie aus einer Hemmung, sie sind in die Irre gerathen und haben sich — immer zu spät! — eingestehen müssen: künstlerische Begrenzung ist kein Verlust, sondern eine Sicherstellung des Geslingens.

Die zweite Marie, das junge Märchen, welches mit ihr von Hamburg kam, hat recht im Gegensatze zu ihr den Weg der künstlerrischen Beschränkung erwählt und dadurch eine glückliche Laufbahn gewonnen. Es war Marie Boßler. Als ich sie im Hamburger Thalia-Theater sah, war sie ganz jung, jung und biegsam in ihrer

schlanken, hohen Gestalt wie eine Gerte, jung und biegsam in ihrer Theaterkunst. Ein griechisch gesormtes Haupt voll Anmuth und Abel, eine wohlthuende, noch etwas leise Stimme, Zurückhaltung in den Bewegungen, Erröthen mitten im Spiele, als ob die Dinge ganz ernstlich gemeint wären — recht ein Erziehungsopfer für den Theater-Pädagogen, der sich in mir ausbildete.

Sie trat bei uns auf in der "Jolanthe" des dänischen Dichters, für welche sie recht wie ein Backsisch schwärmte. Die ans Tragische streisende Empfindung der Nolle war noch mehr Ahnung in ihr als Empfindung. Die jungen Mädchen pflegen gern tragisch angehauchte Rollen wie eine ideale Liebe und kommen sich gar zu gewöhnlich vor, wenn sie im gemeinen Lustspiele debutiren sollen. Man soll sie nicht stören. Auch das Publicum störte die junge Debutantin nicht, sondern applandirte freundlich.

Wir sahen aber bald, daß die besten Eigenschaften bes jungen Mädchens im feineren Lustspiele zu verwerthen wären, und wiederum, recht im Gegenfate zu jener tragischen Marie, folgte sie ruhig allen Rollenversuchen, bis ich den Mittelpunkt ihres Talentes erkannt batte. Nirgends zeigte sie eine start hervortretende Eigenschaft wie Jene, aber Alles, was sie machte, erschien harmonisch. Die Lieb= haberin, welche immer anmuthig, immer wohlthuend berührt, die Liebhaberin des feinen Lust = und Schauspiels wuchs in ihr heran, die Liebhaberin des Conversations-Stückes, wie es im Burgtheater und nur da gepflegt wird, so daß sie gerade hier all ihre angenehmen Fähigfeiten entfalten fonnte. Das ist benn auch geschehen. Gben= mäßig, ohne irgend einen Auswuchs, schritt sie vorwärts und vorwärts, so in der Gunst des Publicums wie in innerer Bedeutung, also auch in ihrer Runst. Bis zur Königin im "Don Carlos", recht der Jolanthe eingedent, erhob sie sich in allmälig erhöhter Kraft, und sie betrübte uns zum erstenmale, als sie sich durch die Liebe aus bem Burgtheater entführen ließ in's glückliche Privatleben.

Sie war es renn auch, welche mir das diplomatische Mittel

bot, Frehtag's "Graf Walbemar" für unsere Bühne zu erobern. Solch eine Gärtnerstochter konnte ich meinem Chef als diejenige bezeichnen, welche die Mesalliance des Grafen vor Jedermann entsichuldigte. Ich sagte mit lleberzeugung: "Excellenz, sie ist einfach, aber im Hintergrunde merkt man den Abel; man glaubt, daß sie eine verkleidete Comtesse sein könne". — "Nun, es mag sein!" hieß es endlich, und er lächelte fast.

## XXII.

Im Winter 1853 zu 1854 fiel ein Saatsorn in die Theaters Erde, welches beinahe ein Jahr keimen und dann sehr umfänglich in Kraut und Unkraut schießen sollte.

Ich pflegte täglich bes Abends ein neues Stück zu lesen, weil bie Geschäfte am Tage feine Zeit bafür übrig ließen, ber Saufe neu eingehender Stücke aber fo riesengroß war, daß die tägliche Abminberung um wenigstens Gin Stück gebieterisch erschien. — Eines Albends nach langer Vorstellung im Theater war ich sehr schläfrig, also ungeeignet für meine Aufgabe. Für solchen Fall gab es ein Auskunftsmittel zur Beschwichtigung bes Arbeitsgewissens. Es ist nämlich ganz unglaublich, welche Sorte von Anfängerstücken einge= sendet wird; es genügt ein Blick auf fold ein Schreibebuch, um die Brüfung zu erledigen, das Manuscript in die Todtenkammer zu verweisen. Ein solches Manuscript fehlte nie unter dem sogenannten "Ginlauf", und ein solches wollte ich mir an jenem Abende erwählen. Ein hoher Stoß lag auf dem Tische. Ich warf ihn um, damit ich eine Anzahl Titel fähe und banach wählen könnte. Gin schülerhaft geschriebenes "Der Kechter von Ravenna" schaute mir entgegen. Du bist's! bachte ich. Die Handschrift nicht undeutlich, aber ungebildet. Personen? — Raiser Caligula! — Richtig! Jugendwerf eines Ghumafiasten, benn die Jugend geht gerne in ferne Länder und Zeiten; deutsche und römische Kaiser liegen ihr besonders am Herzen.

Das Stück wählte ich, um rasch sertig zu werden. Die erste Scene schon störte mich in meiner Erwartung. Die Fassung war gut und ich mußte weiter lesen. Nach dem ersten Acte war ich munter, und es war mir klar, daß es die Abschrift eines ungebildeten Abschreibers, die Arbeit aber eines gebildeten Autors sei. Wie heißt er? Ich schlug zurück nach dem Titelblatte — sein Name. Ich sas bis tief in die Nacht hinein alle fünf Acte; denn ein Theaterstück will in Sinem Zuge gelesen sein. "Sin ganzes Stück", murmelte am Schlusse die Stimme, welche bei mir immer ohne mein Zuthun spricht, wenn ich Etwas ausgelesen habe.

Eigentlich war ich aber nicht aufgeregt von der Lecture; ich konnte schlafen. Ich hatte wohl den Eindruck eines formell fertigen Talentes empfangen, aber nicht den, daß ich ein Werk von tieferer Bedeutung gelesen hätte. So pflegt es zu geben, wenn man nicht innerlich getroffen worden ist, wenn nicht die Wirkung der Wahrheit in uns eingebrungen ist. Diese macht dem Gemüthe ganz anders zu schaffen. Richt einen Augenblick hatte mich der Mutterschmerz Thusnelbens zu der Meinung befehrt, die arme Frau dürfe und müsse ihren Sohn erstechen, weil er kein Deutscher sein wolle. Nicht einen Augenblick! Das war herkömmlicher Gang des Theaterstückes, welches Trauerspiel werden soll und zu dem Zwecke eine starte Katastrophe im letten Acte braucht. Abstracte llebereinkunft der Schule, kein wahres Leben. Ich erinnere mich deutlich, daß ich es kaum für möglich hielt, das Stück mit biefer graufamen Kataftrophe bem Bublicum glaublich und wirffam zu machen. Einen Abanderungs-Gebanken hatte ich dabei freilich nicht, benn bas Stück war fest gefügt, alle Classen der Schule waren sauber und regelmäßig durchgeführt bis zur schulmäßigen Ermordung. Da — fiel mir ein — bei der auten Kührung bis zum Morde glaubts das Publicum am Ende im Theater auch, daß wir hier absolut grausam sein müssen; denn die forgfältig ausgeführte Form ist im Theater eine große Macht —

So benkend schlief ich ein. Die Aufführung konnte nicht nahe

bevorstehen, und deshalb war ich wohl gleichgültiger. Wir hatten feinen Caligula, Dawison mar ausgeschieden. Uebrigens mar bie Besetzung in einigen Sauptrollen angegeben, und dies mochte schuld sein, daß ich nicht sogleich oder doch wenigstens nicht bestimmt auf ben Berfasser rieth. Die Besetzung verrieth Unkunde: Joseph Wagner war als Thumelicus bezeichnet. Kann bas ein Autor wollen, ber ichen hat aufführen laffen? Raum. Im Interesse bes Stuckes hielt ich diese Besetzung für gang falsch und für einen gefährlichen Brithum. Der tragische Liebhaber und Held, welchem man gewohnt ist, seine ganze Theilnahme zu schenken, der kann doch nicht hier die Rolle des Ermordeten spielen, wo es sich darum handelt, der Mör= derin Recht zu geben! Dann wird ja er unsere ganze Theilnahme finden und nicht die Mutter. Letztere braucht aber unsere Theil= nahme bringend. Wenn Wagner als Thumelicus ermorbet wird, jo sind wir doppelt empört und verzeihen der Mutter gar nicht. Ich hatte sofort an einen helbenmäßigen Naturburschen gedacht, der kein großes Bündel von Bedeutung mit sich trägt, dessen Ermordung also nicht gar so tief angreift; ich hatte an den damals freilich noch wenig genannten Herrn Baumeister gedacht. Daß ber Verfasser so besetzen konnte, leufte mich ab von dem nabeliegenden Gedanken an Friedrich Halm, und so beschäftigte mich Anfangs die Frage, wer vicser anonyme Autor sein möge, wenig oder gar nicht.

Erst später, als im Herbste 1854 die Inscenesetzung naherückte und ich das Stück von Neuem las, erst da wurde mir klar, daß Halm der Berfasser sein müßte. Er selbst verlautbarte nicht das Geringste, und seine Umgebung, Fran Nettich an der Spitze, leugnete mit Aufgebot großer Mittel.

So kam die Aufführung am 18. October. Auffallend genug: vor leerem Hause. Das Publicum hatte wie ich bei Caligula an einen Ghunnasiasten gedacht. Es wurde jeder Act mit Beifall aufgenommen, und der Erfolg ging wie an der Schnur. Die gute Form that ihre ganze Schuldigkeit. Die Ermordung machte dem kleinen

Publicum, welches einmal im Zuge war, keine besondere Schwierigs keit; meine Sorge darum erschien unnöthig.

Nun ging das Stück seinen glücklichen Weg; es machte nicht gerade große, aber es machte gute Häuser. Man debattirte darüber pro und contra, wie das in Wien bei jedem neuen Stücke geschieht; aber man debattirte fritisch, respectivoll; einen eigentlich warmen Antheil hab' ich nirgends wahrgenommen. Die Frage um den Verfasser trat gleich in den Vordergrund. Darüber wurde mehr gesprochen, als über das Stück. Ich behauptete vor meiner Beshörde, es müßte Halm sein, fand aber überlegen lächelnden Unsglanden, denn Halm selbst habe sich hoch und theuer just vor meiner Vehörde verschworen, daß er es nicht sei. — Trotz österer Aufführungen meldete sich der Verfasser nicht; seine Adresse blied Vresden poste restante, ja er forderte die Tantième nicht ein beim Abschlusse bestürzte völlig.

Da brachte die Allgemeine Zeitung plötzlich die Bacherls Anklage. Die Anlage des Stückes sei Bacherl, einem baherischen Schulmeister, entwendet, lautete sie, und zwischen den Zeilen war zu lesen: ich sei der Dieb, denn Bacherl habe sein Stück dem Burgstheater eingereicht, und da sei ihm der Stoff entwendet worden. Ich erinnerte mich gar nicht, daß je etwas Aehnliches eingesendet worden, hielt die Beschuldigung für ganz nichtig und antwortete gestingschätzig darauf, indem ich erzählte, wie das Manuscript von Dresden aus an mich gelangt wäre. — Das war aber nur Del in's Feuer. Bacherl's Berse wurden abgedruckt und zeigten bei aller Jämmerlichkeit doch Anklänge an einzelne Worte im "Fechter". Nun erhob sich in allen Zeitungen — außerhalb Desterreichs — Anwalt um Anwalt für die berandte Unschuld; es war ein Charivari ohnes gleichen, welches mehr oder minder deutlich über mein Haupt lossbrach.

Nun wird doch — dachte ich -- der Berfasser hervortreten und dich erlösen von der unverdienten Berfolgung? — Er schwieg.

Der Lärm wurde immer ärger; die Angelegenheit wurde eine Herzenssache für die Hunderte und Tausende, welche ein Exempel statuirt sehen wollten an den Unterdrückern bescheidener Talente unter den Schriftstellern. Baherische Stimmen verlangten Genugsthung, besonders Entschädigung für ihren Landsmann, denn ihm gebührten die Tantidmen; norddeutsche Stimmen verlangten ein Gottesgericht, so was man in Amerika ein Lynchversahren nennt, und es regnete in Briefen und unter Kreuzbänden die gemeinsten Trohungen in mein Zimmer. Der Versasser? — Schwieg.

Die ganze Wirthschaft klingt heute wie unglaublich. Ein Schulmeister, dessen Proben die unreifste Schülerhaftigkeit zeigten, sollte der rechtliche Inhaber eines reifen, talentvollen Stückes sein; der talentvolle Verfasser des Stückes aber sollte der Dieb eines Bettlers sein. Und doch wurde das Alles grimmig ernsthaft bestrieben, wie ein Glaubenskrieg. Welchen Thorheiten bleibt die Welt ausgesetzt selbst mit freier Presse, ja hier geradezu durch die freie Presse!

Wie konnte denn überhaupt die Mystification entstanden sein? Sie ist heute noch nicht aufgeklärt und könnte es wohl nur von München werden, wo das Hauptquartier des Aufstandes war. — Mein Sohn hatte mir, als der Lärm am ärgsten tobte, in's Gesdäckniß gerusen, daß ich einmal ein kleines, höchst schülerhaftes Manuscript gezeigt und aus demselben einige Stellen vorgelesen zum Beweise: was für albernes Zeug eingesendet würde. Das sei Bacherl gewesen. — Ich dachte und denke noch: Bacherl hat das damals noch ganz seltene Manuscript des "Fechters" in Münschen vor Augen gekriegt und hat wirklich gemeint, es sei ihm durch Bearbeitung eines ähnlichen Stosses Gewalt angethan worden. Darauf hat er, absichtlich oder unabsichtlich, seinen Kram durch einige ähnlich anklingende Worte aus dem "Fechter" ähnlich gemacht und das guten Freunden gezeigt. Diese haben "Haltet den Dieb!" geschrieen, und literarische Advocaten haben dann einen

Proceß zusammengefädelt, der nicht geschlichtet werden konnte, so lange der wirkliche Verfasser nicht hervortrat. Der fürchtete sich aber offenbar vor dem Getümmel, und — schwieg weiter.

Ich mochte mich nicht entschließen, Halm mit einem Worte ansugehen, obwohl ich in der längeren Beschäftigung mit dem Stücke nicht im Geringsten mehr darüber in Zweisel war, daß er es gesichrieben. Er selbst rührte und regte sich nicht — ich blieb der Prügelknabe.

Der Sturm war benn auch wirklich schon im Niedersinken, als er endlich mit einer Erklärung auftrat, daß er der Verfasser sei, und seine Quellen nannte. Unter diesen Quellen war natürlich Bacherl nicht, und er erwähnte dieses Spectakels mit keiner Sylbe. Aha! schrie man nun, er wagt nicht, darauf einzugehen! — Daran aber that er ganz Recht. Er that es nur zu spät. Wer in die Oeffentslichkeit geht, der geht in den Krieg, er mag sich verkleiden wie er will, und er hat den Kriegsgebrauch zu respectiren, daß man sich zu seinen Thaten bekennt, sobald sie einem Anderen zur Last gelegt werden.

Had hat ein eigenes Unglück mit solchen thörichten Nachreben. Unch früher hat ihn solch Krähengeschrei versolgt. Und doch bieten seine Urbeiten gar keine Beranlassung zu solchem Mißtrauen. Sie tragen seine sorgfältige Signatur so ausgeprägt, daß nur der bare Unverstand an ihrer innersten Echtheit zweiseln kann. So ist denn auch von diesem Bacherl-Pärm nicht Sin Ton übriggeblieben; der ganze Herenspul ist spurlos versunken. Er hatte eben doch nicht ein Atom von Wahrscheinlichkeit für sich.

Aber anch als Reclame für das Stück ist er nicht einmal wirksam gewesen. Hie und da an geringen Theatern ist das Stück wohl deshalb aufgeführt worden, aber eine eigentliche Propaganda entstand nicht. Noch weniger eine dauernde Theilnahme. In Nordzeutschland machte das Stück keine besondere Wirkung und versichwand überall wieder. Sein Boden blieb das Burgtheater.

Hier wurde es auch am besten dargestellt. Caligula, Thumelicus, Thusnelda, Lucisca — Gabillon, Baumeister, Rettich, Würzburg — wurden sämmtlich gut vertreten. An der Spitze Frau Rettich als Thusnelda.

Sie war ganz heimisch in den Halm'schen Aufgaben und brachte alle Unancen derselben zur vollen Geltung. So waren denn diese Rollen auch die besten dieser wichtigen Schauspielerin, weil sich der Dichter streng in dem Kreise bewegte, welchen die Schauspielerin beherrschte. Es sind sämmtlich rhetorische Aufgaben. Der wortreiche Ausdruck bedeckt in ihnen den Inhalt hoch und breit mit schön sließenden und wogenden Wellen.

In seinem ersten Stücke, ber "Griselris", war Halm bem Mittelpunkte bramatischer Aufgabe am nächsten. Man kann die Tortur ber "Griseldis" verwerfen, aber man muß anerkennen, daß bier innerliche Zustände wahrhaft berührt werden. Von diesem Unsgangspunkte hat sich Halm mehr und mehr entfernt und sich rurch sein Talent verleiten lassen, die dramatische Aufgabe gang als Schachspiel zu behandeln. Seine Figuren werden Schachfiguren wie König, Königin, Thurm, Laufer, Springer, Bauern. Sie frechen bem Spielgesetze gemäß correct aus, was ihnen zufommt, und thun dies mit bemerkenswerther Birtuosität. Aber sie geben nirgends weiter. Schiller spricht einmal bes Breiteren über ben Spieltrieb im Menschen, und baran erinnert bas Halm'iche Drama. Es ist beghalb gang bas, was Sepbelmann mit seinem schnalzenden Tone eine "Komödie" nannte — eine Bezeichnung, welche beim Theater fest eingebürgert worden ist. Man meint damit ein Stück, welches tem Uebereinfommen über schöne Täuschung augenblicklich genügt, Niemanden aber ins Herz trifft; eine willfommene theatralische llebung.

Frau Julie Rettich war ganz in dieser Richtung ausgebildet worden. Ich weiß nicht, ob der Dichter allein Ursache war, oder ob ihre Eigenschaften den Dichter beeinflußten. Ich weiß auch

nicht, ob sie ohne den Dichter eine wesentlich andere Richtung hätte nehmen können. Fast möcht' ich's bezweiseln; denn starke Geistessträfte, wie Julie Rettich sie besaß, drängen uns immer dahin, wo wir unsere Kraft am deutlichsten ausdrücken können. Und der deutslichste Ausdruck ihrer Kraft war der rhetorische.

Julie Rettich war eine sehr merkwürdige Erscheinung. Bersönlich von großer Bedeutung, fünstlerisch vielfach herausfordernd zu Zweifel und Streit. Sie war von umfassender Bilbung, von flarem, überlegenem Geifte, von großer Energie des Geiftes und Herzens, von unermüdlichem Fleiße und von musterhafter Bflicht= treue. Der Verkehr mit ihr war der anziehendste, den man finden fonnte. Sie war mit all diesen Eigenschaften eine Berle unter ben Schauspielerinnen, und man fagte sich immer: sie hätte jede wichtige Lebensstellung, selbst die einer Herrscherin, trefflich ausfüllen können. Trefflicher noch — setzte mancher Kunstfreund hinzu — als die einer darstellenden Rünftlerin. Dieser letztere Zusatz fam auch mir oft in den Sinn, wenn ich lange hinter der Coulisse mit ihr ge= sprochen hatte und sie gleich barauf braufen auf ber Scene spielen sah. Der Unterschied war für mich, wie oft!, schlagend. ber Coulisse hatte fie mich entzückt, draußen auf der Scene zerstörte fie mir ebenso oft biesen gunftigen Gindruck.

Woher kam das? Sie hatte viel mehr Geift als Talent. Und daraus entsteht in der Kunst ein großes Mißverhältniß. Während sie spielte, drängte sich ihr Geist vor, um dem Talente zu helsen. Das wird ein Bruch in der Kunstleistung, das giebt eine Dissharmonie, welche wir sogleich empfinden und welche wir Manierirtsheit nennen, ohne daß wir oft wissen warum.

Die darstellende Aunst hat eben wie jede einzelne Aunst ihre eigenen, ganz bestimmten Gesetze. Sie will darstellen; das Gesetz der Erscheinung ist ihr Hauptgesetz. Dem muß sich Alles untersordnen. Der Geist mag die Erscheinung vorbereiten helsen, je reicher und tieser, desto besser; aber wenn es zur wirklichen Ers

scheinung auf der Scene kommt, dann ist die Fähigkeit der Darsstellung Eins und Alles, dann muß das Talent der Darstellung umumschräuft wirken, dann ist die vordringlich sichtbare Einwirkung des Geistes eine Vordringlichkeit, also eine Störung des Darsstellungsgesetzes. Man wird dann an Bilder aus künstlerisch unreiser Zeit erinnert, welche sich durch einen aus dem Munde der Figuren springenden Zettel erklären.

Wem ich mit dieser Erklärung undeutlich bleibe, dem werde ich vielleicht deutlich durch Hindentung auf eine andere Kunst, auf die Musik. Es tritt eine Sängerin auf; man ist entzückt über ihren geistwollen Vortrag; man sieht aus jeder Nuance, daß ihr Geist alle Gesetze und Formen gründlich versteht. Plötzlich aber kommt eine Stelle, welche sie recht nachdrücklich hervorheben will, und da singt sie zu hoch. Schade! Nun, einmal ist keinmal. Aber dies Zu hoch kehrt wieder und tritt fast regelmäßig da ein, wo die Sängerin den geistigen Nachdruck bezeichnen will. Kurz, ihr umsikaslisches Talent ist geringer als ihre Geisteskraft, es unterliegt, wo die Geisteskraft sich geltend machen will. So war es mit Fran Rettich; sie sang oft plötzlich zu hoch, wenn ihr Geist sich vordrängte; ihr Geist sprang über die gesetzlichen Vorschräften der Kunst hinaus.

Hiezu kam, daß sie eine andere nothwendige Bedingung der Erscheinung nicht künstlerisch beherrschen konnte — die Bewegungen ihres Körpers. Die Grazien waren dafür ausgeblieben. Sobald der Affect eintrat, dann arbeitete der ganze Körper, rücksichtslos dem Geiste folgend, fast durchweg unschön.

Es war nicht möglich, diese Uebelstände zu beseitigen. Der Geist ist eine zu starke Potenz, als daß er sich unterordnen ließe, und die Grazie muß ja ebenfalls wie das Talent angeboren sein. Wie oft entzückt sie uns an Geschöpfen, die geistig nichtig sind! Aunstgaben sind eben unmittelbare Gaben des Himmels und erswerben lassen sie sich nur dis auf einen mäßigen Grad.

Und dabei hatte Julie Rettich doch die Energie, an sich umzuändern, was nur irgend erreichbar war, sobald man ihr die Nothwendigseit überzeugend anseinandergesetzt hatte. Ich fand sie zum Beispiel in einer singenden Unmanier, welche die letzten Worte des Satzes in die Höhe ringelte. Das war ihr eingeimpst worden durch die Declamationsstücke, welche so lange im Burgtheater herrschten und denen Halm's Verse Vorschub leisteten. Ich machte sie unerschrocken darauf ausmerssam. Sie wollte es nicht glauben. "Darf ich jedesmal, wenn der singende Ausschlag kommt, mit dem Stocke aufstoßen?" — ""Freilich!"" — Wir probirten "Iphisgenie". Mein Stock setzte sie in Verzweislung; aber sie arbeitete von da an unablässig an Besiegung der Unart, und — sie siegte.

Nun also! War dies hier möglich, dann — nein! Bei einer Einzelnheit, die außerdem den ruhigen Vortrag, ihre stärkste Fähigsteit, betraß, war es möglich — aber das Mißverhältniß zwischen Geist und Talent war nicht umzuändern. Hätte sie Talent und Körper ihrem Geiste ebenbürtig machen können, sie wäre eine unübertreffliche Künstlerin geworden. Sie war selbst mit diesen llebelständen eine starke Stütze des Theaters und hatte Rollen, die ihr nie nachgespielt werden können. Namentlich solche, welche dem geistigen Verständnisse allein heimgegeben sind, wie die Prinzesssin von Parma im "Egmont", die Gräfin Terzsty in der lleberzedungsseene.

Sie war überhaupt Meisterin in der Rhetorik. In der Redestunst kann der Geist viel eher die Zügel allein führen, als in der Darstellungskunst. Mit überlegener Fähigkeit wußte sie die schwiesrigste Rede so zu gruppiren, daß ihr die feinste Gerechtigkeit widersfuhr. Da konnte ihr starker Geist seine ganze Ueberlegenheit geltend machen.

Aus solchen Gründen lagen ihr die Halm'schen Rollen am vortheilhaftesten. Nun fehlt es allerdings auch in diesen nicht an großen Uffecten, bei denen jene llebelstände nicht verborgen bleiben

konnten. Aber sie störten hier minder, weil man in dieser Gattung von Stücken, welche ich oben als "Komödien" bezeichnet habe, viel eher begnügt ist mit der Macht des Wortes, und die wirkliche Leidensschaft nicht erwartet, diesenige Leidenschaft nicht erwartet, welcher das Talent die Brust zu öffnen hat. Gerade Julie Nettich konnte eine Thusnelda durchführen, weil man bei der Ermordung des eigenen Sohnes nicht an die volle Wahrheit glaubt, sondern sich mit dem Bezgriffe einer Komödie tröstet. Solche Ausgaben bedürfen nicht, ja sie vertragen kaum die Unmittelbarkeit des Darstellungs Talentes. Sbenso war sie in Ausgaben trefslich, welche eine didaktische Grundlage hatten. Als Caroline Neuberin war sie von schlagender Kraft. Diese Theater-Regentin lebt und webt in geistiger Bestrebung und verliert sich in keine Leidenschaft. In solchen Rollen blieb Geist und Talent der Fran Rettich in gleicher Linie, und da war sie meisterhaft.

Ein recht deutlicher Beweis, daß ihre überragende Geistessmacht ihre Darstellung beschädigte, zeigte sich jedesmal, wenn sie unwohl war und doch spielte. Da spielte sie stets am reinsten; denn das Unwohlsein lähmte ihren Geist, er ließ die übrigen Darsstellungskräfte während des Spiels unbehelligt, und so entstand die sonst oft vermißte Harmonie.

Wenn man will, ist die ganze Frage um den Werth einer so geistwollen Schauspielerin eine Frage um den Geschmack. Nur das Ausgeglichene, nur das Hammenische ist geschmackvoll. Nur wenn im Menschen alle edleren Fähigkeiten gleichmäßig ihre Schuldigkeit thun, entsteht das Geschmackvolle. Das eben war für Julie Nettich so schwer; ihr Geist drängte all ihren übrigen Fähigkeiten voraus.

Auch was man so äußerlich hin Geschmack nennt, Wahl der Farben, des Schnittes und gar des Puțes, war ihr deßhalb versagt.

Und trotz Alledem, welch ein Verlust ist ihr frühzeitiger Tod! Welcher Schatz für ein Theater, eine Frau von so großer geistiger und moralischer Tücktigkeit zu besitzen! Sie war eine feste Säule

bes guten Beispiels in gründlicher Beschäftigung mit ihren Aufsgaben, in geistig freier und großer Auffassung derselben, in geswissenhafter Erfüllung auch der kleinsten Pflicht. Sie adelte den Schauspielerstand durch die Auffassung, welche sie ihm widmete, durch die Hingebung an seine Grundidee, an die Grundidee eines edlen Beruses, welche ihn hoch erhebt über die hundertsachen persönlichen Nichtigseiten so vieler Schauspieler. Sie gehörte an die Seite eines Directors, sie wäre der Regisseur gewesen, den man zu wünschen hat — sie war eine erhöhte Caroline Neuberin. Denn sie war gründlich im Stande, ein gutes Theater zu schaffen und zu leiten.

## XXIII.

Das Jahr 1854 war an Erfolgen sehr reich gewesen, und ich habe gar nicht Raum gefunden, bei Stücken zu verweilen, welche, wie Mosenthal's "Sonnwendhof" und "Ein Lustspiel" von Benedix, gesielen und ihre Anziehungskraft bis heute bewährt haben.

Eine kurze Weile aber muß ich noch stillstehen bei einem Mißerfolge dieses Jahres, weil der Fall so lehrreich war, daß er näher geschildert zu werden verdient.

Er betraf die Bearbeitung eines französischen Stückes. Bei dieser Gelegenheit will ich einen Irrthum berichtigen, welcher sich — wie ich höre — über die Bezahlung solcher Bearbeitungen nach dem Französischen verbreitet hat. Diese Bearbeitungen, welche allerdings durchschnittlich über den gewöhnlichen Begriff von Ueberssetzungen hinausgingen, sollen im Burgtheater Tantième erhalten haben. Das ist ganz unwahr, sie wurden im Gegentheile mit einem recht schwachen Honorare abgefunden.

In Paris hatte ein Lustspiel: "Le gendre de Monsieur Poirier", bessen Hauptautor Augier, einer der tüchtigsten Dramastifer im heutigen Frankreich, einen gar nicht versiegenden Succes. Noch heute gilt dies Lustspiel in Frankreich für ungemein lobenswerth. Es wird immer wieder aufgenommen und erweist sich immer wieder lebendig, ein Zeichen, daß die Composition einen gründlichen Reiz in sich schließt für die Franzosen. Ein herabgestommener Abeliger sucht sich in dem Stücke wieder aufzubringen

durch die Heirath einer wohlhabenden Kaufmannstochter. Es ist also ein Thema, das auch uns gar nicht so fern liegt, das also die Uebertragung in deutsche Verhältnisse unter dem Titel: "Birnbaum und Sohn" ganz wohl gestattete.

Dies Thema aber fand als solches im Burgtheater keinen Anklang. Roch mehr: ber Anklang wurde unbehaglich. Obwohl bie österreichische Cavalierswelt eine ganz andere Staatsgruppe ift, als die herabgekommene Abelswelt in diesem Stücke, und von den Scenen des Stückes also gar nicht berührt wurde, so nahmen doch im Burgtheater zahlreiche Zuschauer Partei für diese Abelswelt. Aus Gefälligkeit für unseren Cavalier fühlten sie sich verletzt und offenbarten diesen höflichen Schmerz durch ausdrucksvolles Schweigen. Solch ein Schweigen fällt wie Mehlthau auf Scenen, welche Wirkung im Publicum brauchen, um die Lebensfraft ber Vorgänge anzuschüren, und solches Schweigen ist augenblicks ansteckend, es belegt die Stimmung eines ganzen Saales. sondere werden sogleich die Schauspieler lähmend berührt. Denn sie bleiben nur lebendig, wenn ihnen Sympathie entgegenkommt. Versagt sich diese, so werden sie ängstlich, werden hastig, werden trocken, und so vertrocknete benn mit ihnen bas lebensvolle Stück zum Nichterfolge. Das begreift sich ja leicht. Wie oft scheitert ein Theaterstück an einer widerwilligen Vormeinung!

Nun aber folgte die Merkwürdigkeit: Die Journale hatten die Ursache der Mißlaune nicht entdeckt und trommelten Tags darauf zürnend auf das versehlte Stück los; dieselben Journale, welche das Thema des Stückes tagtäglich, ja in derselben Nummer an anderer Stelle zu ihrem Lieblingsthema machten. Unno 1854 ereignete sich das. So entstehen die öffentlichen Mißverständnisse. Offenbar hatten an jenem Abende journalistische Stellvertreter das Referat übernommen, und es war kein freier Kopf im Parterre gewesen, welcher über die übergefällige Stimmung des Burgtheaters Publicums hinausgesehen hätte. Man kann im Theater bequem

studiren, wie wunderlich oft allgemeine Stimmung und politisches Wetter gemacht wird oder entsteht.

Das Jahr 1855 war eine blanke Kehrseite des erfolgreichen Jahres 1854: es errang gar keinen dauernden Erfolg, nicht Einen. Bei Schilderung des Fräulein Seebach habe ich schon erwähnt, daß kein neues Stück mit ihr gelang. "Charlotte Ackermann" von Otto Müller und "Cäcilie" von Prechtler boten ihr interessante Hauptrollen — umsonst. Bauernfeld, Hackländer, Benedix, Birch-Pfeisser, Töpfer, Allen versagte in diesem Jahre das Glück, und mit einem fremden classischen Stücke erlitten wir eine vollständige Niederlage.

Dies war ein spanisches Stück von Lopez de Bega.

Der Sinn für spanische Stücke war in Wien viel mehr gespslegt worden, als in irgend einer deutschen Stadt, ja in literarischer Kritik gab Wien Ton und Maß an über spanische Literatur. Ferdinand Wolf, in unserer Hosbibliothek angestellt, war eine der wichtigsten Autoritäten dieses Faches. Die Wiener Dramatiker von West-Schrehvogel bis auf Friedrich Halm haben sich mit dem spanischen Drama angelegentlichst beschäftigt. Grillparzer selbst nicht minder, nur mit dem Unterschiede, daß er's immer nur als Studium betrieb und seine deutsche Dichternatur nicht unterordnete.

Diese spanische Neigung der Wiener Literaten hatte einen historischen Ursprung. Im sechszehnten und siebzehnten Jahr-hunderte waren ja die Beziehungen unserer Dynastie zur spanischen die engsten; sie gingen mannigfach über in die Bevölkerung, sind heute noch erkennbar in einzelnen Ausdrücken und sind in den Hofzgebräuchen noch heute vorhanden.

Es war also natürlich, daß ich zahlreiche Vorwürfe hören mußte über meine Gleichgiltigkeit für das spanische Drama, über meine Unaufmerksamkeit für spanisch geartete Productionen. Diese Vorwürfe waren gerecht. Ich setzte und setze wenig Hoffnung auf ras spanische Theater, insoweit es Einfluß nehmen könne auf das

Gebeihen des heutigen deutschen Theaters. Ich bin aus einem anderen Kirchspiele, und ich bin dies mit Bewußtsein.

Ich bestreite durchaus nicht, daß die spanische bramatische Literatur sich durch Reichthum graziöser Erfindung ausgezeichnet hat; ich gebe zu, daß die Kenntniß derfelben — erweiterte Kenntniß ist ja immer von Nutzen — unseren Dramatikern vortheilhaft sein fann, namentlich in der Nichtung des feineren Lustspieles. Aber auch nur in dieser Richtung; die Gewandtheit in der Form ist das Beste ber Spanier. In diese Gewandtheit der Form schließe ich den graziösen Geist ein, welcher dramatische Ideen erfinderisch außzubeuten und in anmuthige Conflicte zu leiten weiß. Aber wo es sich um ben gründlichen Inhalt handelt, da versagt uns, meine ich, bas spanische Drama. Es ist auf seinem Grunde eng beschränkt burch religiös-bogmatische Vorurtheile, welche sich wie Naturgesetze eingenistet haben in's spanische Leben. Diese beschränkenden Bor= urtheile verästen und verzweigen sich durch das ganze spanische Leben, und sie kommen in spanischen Productionen auch da zur Blüthe, wo kein Mensch mehr an den Ursprung dieser Blüthe denkt. Taube Blüthen für uns, deren franken Ursprung wir oft auf dem Theater erst daran erkennen, daß uns ihr Duft nicht behagt. ist ein Irrthum, wenn man glaubt, daß die religiösen Gesetze eines Volkes ja Nichts zu thun hätten mit einem harmlosen Schauspiele, welches mit keiner Silbe das religiöse Dogma berühre. Ein schwerer Irrthum. Das religiöse Gesetz ist das Herz eines Volkes; aus dem Herzen aber kommt das Blut bis in das unscheinbarfte Abergeflecht, und so wird die unscheinbarste Lebensbeziehung davon berührt und bestimmt.

Die Lobredner spanischer Dramatik pflegen nachdrücklich dars auf hinzuweisen, daß Dichter wie Calderon sich höchst interessant befreit hätten vom kirchlichen Dogma, indem sie phantastische Wendungen für ihre Heiligen erfunden und eine Symbolik ohnes gleichen erdacht hätten. Diese Phantastik und Symbolik sind eben

Folgen ihrer Kette, Folgen der dichterischen Gefangenschaft. Der Gefangene verirrt und verliert sich in Träume, und wenn er Talent bat, macht er aus diesen Träumen Kunstgebilde. Auf dem realen Boden unserer Bühne sind es fünstliche Gebilde. Auch wenn wir Katholisen sind, ist uns diese spanische Gedankenwelt eine fremde und enge, wir sind durch unsere Literatur ihr längst entwachsen.

So habe ich tenn immer erlebt, daß unsere dramatischen Dickter, wenn sie sich dieser spanischen Welt hingaben, der unserigen entfremdet wurden und für unser Theater entweder wirkungslos schrieben oder mit der bloßen sogenannten "Komödien"-Wirkung zufrieden waren, mit der Wirkung formeller Fertigkeit, welche einen augenblicklichen Effect erzwingt, aber unser Herz nicht trifft.

Wozu in eine Welt zurückgreifen, welche für den Inhalt uns serer Kunft religiös wie politisch überlebt ist? Wozu Stücke neu in Scene setzen, die uns durch ihren Inhalt — mit wenigen Aussnahmen — fremdartig anmuthen?

Fremdartig? entgegnete man mir; ist dein gepriesener Shakespeare nicht auch fremd für uns, und doch beschäftigst du uns so viel mit ihm!

Dem ist nicht so. Der Inhalt Shakespeare's ist uns nicht fremdartig. Gerade sein Inhalt ist uns unschätzbar; er stammt aus einer Weltanschamung, welche sich durch kein Dogma beschränken läßt und uns mit Offenbarungen beschenkt, welche unserem Sinne tief entsprechen. Was an seiner Form für unsere Bühne fremdeartig geworden, das steht in zweiter Linie und wird von uns nicht verkannt; sein poetischer Inhalt aber ist für uns ein Quell unvers gänglicher Treiheit des Gedankens und des Herzens.

So ungefähr lautete mein Raisonnement im Streite mit benen, welche spanische Stücke begehrten für das Repertoire des Burgstheaters. Ich mußte ihnen aber unter allen Umständen doch einsräumen, daß ich nicht berechtigt wäre, dem spanischen Drama eine Bübne ganz zu verschließen, welche das spanische Drama so vielsach

gepflegt hatte in früherer Zeit. Ich wollte mich nicht darauf besufen, daß unsere Zeit eben nicht mehr die frühere Wiener Zeit wäre, und ich ging an die Inscencsetzung einiger spanischen Stücke. Wein eigenes Programm trieb mich auch dazu, denn es verlangte ja wenigstens einen Repräsentanten, wenn nicht einig e Vertreter einer so bedeutenden Dramatif auf dem Repertoire des Burgtheaters.

Zunächst nahm ich "Don Gutierre" wieder auf, von dessen starker Wirkung in früherer Zeit mir große Dinge erzählt wurden. Ich konnte nicht daran glauben. Das unheimliche Thema dieses "Arztes seiner Ehre", fast in all seinen Wendungen unerquicklich für unsere Kunstansprüche, erschien mir bei der Lectüre und auf den Proben durchaus nicht versprechend.

Ich hatte "Othello" noch nicht neu in Scene gesetzt, weil mich die allmälig erworbene Kenntniß des Wiener Publicums belehrte, daß "Othello's" greller Inhalt bei dem hiesigen Geschmacke einen schweren Stand haben müßte. Ein kundiger Freund bestätigte meine Vormeinung; er hatte "Othello" hier gesehen und sagte: Die wilsen Ausbrüche dieser Leidenschaft thun dem Publicum weh; es fügt sich der gewaltigen künstlerischen Macht, aber es verleugnet nicht, daß es ihm eine Pein ist.

Nun denn, rief ich, wird man schon beim "Othello" zu der ästhetischen Frage aufgestachelt: ob die anatomische Ausbeutung einer widerwärtigen Leidenschaft wie Eifersucht nicht doch eine unglückliche Aufgabe sei für die Kunst — wie viel mehr wird diese ästhetische Frage sich aufdrängen bei "Don Gutierre", dem sogenannten "spanischen Othello"!

Shakespeare's "Othello" ist ein Meisterstück intimer Charakters führung; in keinem seiner Stücke hat sich Shakespeare so eng begrenzt, hat er so ganz und gar nur aus dem Mittelpunkte des Herzens herausgearbeitet.

"Ilnd boch" — sagte der obige Freund — "haben die Wiener stets gewittert, daß Shakespeare den "Othello" in seiner letzten

Lebenszeit geschrieben, daß er melancholisch und verbittert gewesen durch seine Lebenserfahrungen, durch seine abnehmende Gesundheit, und daß er darum einem peinlichen Thema seine zusammengedrängte Kraft gewidmet habe."

Wie soll vor diesem Publicum — rief ich — "Don Gutierre" bestehen, welchem jene sorgfältige Charakterführung abgeht, welchem die äußerliche Ehre das Motiv zur Grausamkeit liefert!?

Nun, ich hatte mich nicht geirrt. Das Publicum fam nicht einmal in hinreichender Anzahl und — ließ das Stück fallen. Wir haben es gar nicht wiederholen können. Der Eindruck war peinlich und abstoßend, wie ich mir gedacht.

Das liegt an der Darstellung — schrieen die Spanier — das liegt an Löwe! Er verdirbt alle Anschützschen Rollen, er ist kein Gutierre, er versagt immer, wo starke innerliche Leidenschaft walten soll, er bringt immer nur Strohsener, und außerdem ist er zu alt für diese Rolle!

Das überzeugte mich nicht. Selbst in diesem spanischen Stücke — meine ich —, welches die eigentlich spanischen Verhältnisse im Hintergrunde läßt und welches eine allgemeinverständliche Leidensichaft im Vordergrunde abspielt, selbst in einem solchen webt und wirft ein socialer Trieb und Geist, welcher uns fremd ist und uns falt anmuthet.

Versuchen Sie es nur, hieß es, mit einem spanischen Stücke, das man hier noch nicht kennt und das also auch den Reiz der Neusheit nicht entbehrt!

Gerade die Neuheit fürchtete ich. An ein neues Stück geht man erst recht mit heutigen Gedanken und Ansprüchen. Aber ich sügte mich und gab ein spanisches Stück zum erstenmale, welches in einer sehr guten deutschen Bearbeitung von Zedlitz vorlag, nämlich den "Stern von Sevilla".

Hier entwickelten sich die Uebelstände einer uns weit abliegenden socialen Welt geradezu schreiend. Wie oft hatte ich das Stück vor-

gelesen, und meine Zuhörer hatten sich erbaut gezeigt! Ja, Vorlesen und Spielen sind sehr verschiedene Dinge! Beim Vorlesen sind wir gebildete Leute, welche sich wohlerzogen in eine fremde Welt versetzen lassen; dem Spielen auf der Bühne gegenüber sind wir Nichts als gegenwärtige Menschen, welche den Standpunkt der heutigen Welt vertreten, Nichts weiter; ein Theil des Publicums, abhängig vom Nachbar. Wie gut wir auch wissen mögen: was da oben vorgeht, ist ganz richtig, so waren die Dinge in jener Zeit — Nichts da! Die Stimmung des ganzen Publicums überwältigt uns in der ersten Scene, und wir stimmen bei, wenn das Publicum sagt: Das paßt nicht mehr! Kurz, ein Theaterstück nunß der brutalen Gegenwart Stich halten, denn das Publicum ist keine gewählte Gesellschaft, es ist nur der grobe lebendige Ausdruck der Gegenwart.

Uh, dann wären ja historische Stücke überhaupt nicht möglich! — D, doch! Sie müssen nur in einem Geiste geschrieben sein, den wir ohne Gelehrsamkeit verstehen. Specialhistorische Studien müssen nicht nöthig sein. Das Fremde, in einem uns fremden Geiste hinsgestellt, eine für uns spanische Welt — das wird schweigend abgeslehnt oder gar verspottet. Im Theater meint die Gegenwart immer allein Recht zu haben.

Der "Stern von Sevilla" wurde verspottet. Der spanische Feutalismus in seinem Verhältnisse zum Königthum, welcher die sogenannten "Mantel- und Degenstücke" durchdringt, ist eine politische historische Specialität, dem jetzigen Publicum unbegreislich. Wenn also die Personen dem Könige gegenüber sich resignirt benahmen, wie es den damaligen Spaniern geziemte, so fand das jetzige Publicum solches Venehmen thöricht und wies es ab oder lachte.

Zedlitz selbst täuschte sich über diese Niederlage. Er war ein eifriger und vielsach kundiger Theatergänger, aber dies social-politische Moment im Theater der neuen Zeit entging ihm wie seinen Genossen, welche in einer ganz anderen Zeit gealtert waren. Er meinte spotten zu dürsen, daß Lopez de Vega im Burgtheater durch-

gefallen. So lag und liegt die Frage nicht. Lopez de Lega bleibt rabei ein großer Dichter. Die Frage liegt, ob sein Theater unser Theater sein kann? Das Publicum hatte einfach Nein gesagt. Wir können und werden deshalb den spanischen Dichter mit Interesse weiter lesen.

Ich habe nach diesen Vorfällen das spanische Theater lange underührt gelassen und mich erst spät zu der Auswahl entschlossen, die mir für unser hentiges Theater ersprießlich schien, um der historischen Tendenz unseres Repertoires gerecht zu werden. Als ich das Stück interessant besetzen konnte, habe ich die tressliche Westische Bearbeitung der "Donna Diana" in Scene gesetzt, ein Stück, welches srei ist von abliegender spanischer Specialität, und habe "Das Leben ein Traum" gebracht.

Letzteres beschäftigt sich in seinem Grundgedanken mit einem Thema, welches bei jedem Volke Antheil sinden kann. Aber in diesem Stücke war ich genöthigt, die zweite Hälste stark zu verkürzen, weil sie sich in insipide spanische Spitzsindigkeiten verirrt, die uns störend vom Hauptthema ableiten.

So steht es mit unserem jetzigen Spanien auf dem Burgstheater. Der jetzige spanische Intendant, ich will sagen der spasnisch gebildete Intendant, wird vielleicht weiter entwickeln, was mir versagt war.

Auch für die neuen Einstudirungen machten wir uns in diesem Jahre viel vergebliche Unkosten. Wir wollten nicht blos spanische, sondern auch ältere deutsche Stücke herstellen, welche bei einem Theile des Publicums in Credit geblieben waren und deren Versnachlässigung mir vorgeworfen wurde. Zum Beispiele "Menschenshaß und Neue", da Fräulein Seebach ja der vielbeweinten Gulalie gerecht werden könne. Das Stück blieb auch diesmal nicht ohne Wirfung, nur war sein Publicum nicht mehr groß genug, sondern bald erschöpft. Für die junge Generation hat schonungslose Kritik

diesem Stücke den Ruf verdorben. "Die dentschen Kleinstädter"
ferner paßten gar nicht mehr, und selbst die viel jüngeren "Schleich= händler" Raupach's versagten. Die Unhaltbarkeit der "Familie Schrossenstein", von Kleist, habe ich schon erwähnt, und auch ein Tendenzstück: "Ein deutscher Krieger", streckte die Waffen, weil seine Tendenz überlebt war.

Bestand sanden von neuen Inscenesetzungen: "Traum ein Leben", "Fesseln", "Gönnerschaften" und "Othello". "Othello" ganz so wie oben angedeutet worden ist: die classische Führung des dunklen Stoffes erzwingt Bewunderung, aber das hiesige Publicum will diese Classis nicht gar oft bewundern.

Von den eigentlichen Neuigkeiten dieses Jahres — es klingt recht beschämend für unsere Production und für unsere Alopssechter gegen französische Bearbeitungen — sind nur drei kleine französische Stücke bis heute am Leben geblieben: "Eine Partie Piquet", "Gänsschen von Buchenau" und "Der Freiwillige". Daneben nur Ein kleines deutsches Stückhen, der Erstling eines neuen Autors aus unserer Mitte: "Ein ernster Heirathsantrag", von Siegmund Schlesinger.

Eilen wir benn aus diesem mageren Jahre in's Jahr 1856 hinüber! Da winken uns mit den ersten Beilchen zwei junge Gäfte, die in unseren Künstlerkranz aufgenommen werden sollen, ein Männstein und ein Weiblein, deutlicher gesagt: ein Jüngling und ein Mädchen, die noch Niemand kannte.

Beide kamen tief aus dem Norden. Mein Sohn hatte auf einer Bergkahrt nach dem Detscher einen Kunstfreund von der preussischerussischen Grenze her kennen gelernt und von diesem gehört, daß dort in einer kleinen Stadt — ich glaube Elbing war es — ein junges Mächen Komödie spiele, so geistvoll und reizend, wie er es auf seiner Reise durch ganz Deutschland nicht wieder gefunden. Sie werde nächstens in Hamburg gastiren, denn der Hamburger Director Maurice habe seine Augen überall und entdecke die Talente auch in

ben abgelegensten Winkeln. Flugs schrieb ich nach Hamburg und bat Freund Heller um Bericht über den Ankömmling. Nobert Heller beurtheilt und stizzirt die Schauspieler so intim, fein und echt, daß mir ein paar Zeilen von ihm stets von großem Werthe und Nutzen für das Burgtheater gewesen sind. Er bestätigte die günstige Schilzerung des kleinen pikanten Fräuleins, und so wurde sie zum Gastspiele geladen.

Den jungen Mann, welcher in Königsberg spielte, hatte Heinrich Marr, ein kundiger Diagnostifer, empfohlen. Aber ich mußte ihn unbesehen fest ergreifen, denn auf dem Wege nach dem Süden wollte er in einem Hoftheater auf Engagement gastiren. Ich wagte es. Er kam und — das Wagniß schien mißlungen zu sein. Er trat als Mortimer auf und gesiel nicht.

Um Morgen nach diesem Debut begegnete ich auf der damals noch bestehenden Bastei einem jungen Schauspielerpaar — ich glaube, es war ein Brautpaar — und Beide drückten mir ihr inniges Bedauern aus, daß es wieder Nichts wäre mit dem neuen jungen Liebhaber und daß ich ihn nicht behalten könnte.

Ich schwieg. Die Person des jungen Mannes war mir ansgenehm; ich hoffte hartnäckig. Der tragischen Rolle sollte eine Lustspielrolle folgen, "Der geheime Agent". Eine Fichtner'sche Rolle! Natürlich genügte er da auch nicht; aber ich meinte nach diesem zweiten Abende meiner Hoffnung noch sicherer vertrauen zu dürsen, wenn es mir nur gelänge, einen fremden Rede-Accent zu vertreiben, der ihm eigen war. Ich war es gewohnt, mit solcher Hoffnung allein zu bleiben, ja mich verspottet zu sehen mit dersselben, was diesmal auch von meiner Behörde reichlich geschah. Der Spott steigerte sich sogar zum Tadel, als ich ihm Rollen gab wie den Schiller, in den "Karlsschülern", und das sonst beliebte Stück vor schwachem Hause abspielte. Das kommt von solchen Besetungen! hieß es.

Dies ist der ewig sehlerhafte Cirkeltanz beim Theater: es soll Nachwuchs erzogen werden, aber Rollen will man den jungen Leuten nicht anvertrauen; sie sollen schwimmen lernen ohne Wasser.

Nun, ich blieb eigensinnig anderer Meinung, und jener junge Mann, fleißig und geistig strebsam, lernte schwimmen wie Einer, und wenn ich ihn jetzt nenne, so sagt jetzt Jedermann: Ja, das glauben wir! — Es war Adolph Sonnenthal.

## XXIV.

Das junge Mädchen, welches im Frühlinge 1856 zu uns kam, war Fräulein Gosmann.

Sie gefiel sogleich und gewann alle Stimmen für sich, benn sie war ein allerliebster Schalf, und aus ihrer Naivetät blitzen lustige Geistessunken hervor. Man sah, es war keine gedankenlos aufgespielte Naivetät, sondern die Darstellerin wußte, welche Tasten ihres Claviers jedesmal exact anzuschlagen wären, um die jedesmal beabsichtigte Wirkung zu erreichen. Eine junge Künstlerin also, nicht blos ein Naturell. Hoffen wir, daß die fünstlerische Thätigsteit im Einklange bleibe mit dem Naturell, denn ein naives Naturell darf vom Geiste nur so viel verrathen, daß wir geistig angemuthet werden, nicht aber so viel, daß die Naivetät lediglich vom Geiste gemacht erscheint. Im letzteren Falle entsteht naive Manierirtheit.

Man kann nicht sagen, daß Fräulein Goßmann in diesen Fehler verfallen sei; ihr frisches Naturell hat ihrem raschen Geiste immer entsprechend Widerpart gehalten. Sie ist viel eher gefährdet worden durch das Bedürfniß, ausgezeichnet zu erscheinen.

In der ersten Zeit ihres Engagements war sie noch recht unabhängig von der äußeren Zustimmung und führte mit Charakterstraft Rollen durch, welche keinen besonderen Beifall gewannen. "Wars recht?" fragte sie mich nach einem undankbaren Acte. — ""Ganz recht!"" — "Nun, dann bleib ich dabei, wenn sie auch da unten nicht mucksen."

Sie hatte in Gesinnung, Talent und Berstand die beste Unlage, eine charafteristische Künstlerin zu werden. Zweierlei hat sie beeinträchtigt. Erstens ihr Organ, welches leicht spröde wurde und für breitere Anwendung sich versagte, und zweitens, wie ich schon angedeutet, der allmälig erwachende Trieb, Aufsehen zu erregen. Die widerspenstigen Stimmmittel verhinderten sie an größeren Aufgaben, benen sie übrigens gewachsen gewesen wäre, und ber Trieb nach Aufsehen zerstreute sie und ließ sie nach Aufgaben greifen, welche oberflächlich waren. Bei Alledem bewahrte sie sich immer eine edle Empfänglichkeit für bas Beffere, und fie hätte zu einem eigenthümlichen Repertoire und dadurch zu einer charakteristischen Runftgröße gelangen können, wenn sie Schriftsteller gefunden hatte für ihre besondere Fähigfeit. In Frankreich wären Rollen für sie gedichtet worden. Das ist in Deutschland überhaupt selten und gelang für sie in zu geringem Grade. Bauernfeld's "Fata morgana", obwohl nicht für sie geschrieben, mar ein Fingerzeig, er fand aber keine Folge. Das herkömmliche naive Repertoire ist in neuerer Zeit immer dürftiger geworden, und es steckt zu sehr in abgeschmackten Stücken, als daß ihr mit demselben hinreichend gedient sein konnte.

So stockte allmälig ihr Fortschritt. Wenigstens empfand sie, daß ein erstes Theater den kleinen Purzelbaum-Stücken nicht Raum genug biete. Was denn auch richtig ist. An einem ersten Theater müssen solche Specialfächer sich bescheiden, und das wurde ihr sehr schwer. Es wurde ihr sehr schwer, weil sie wirklich eine größere geistige Anlage hatte.

In diese Frage um Erweiterung ihrer Aufgaben, mit welcher sie und ich täglich beschäftigt waren, mischte sich plötzlich, wie sie das zu thun pflegt, die Liebe, und da sie mächtiger ist als irgend was Anderes, so löste sie auch den Theater-Contract und führte zum Trau-Altare.

Soldergestalt ist die Entwicklung eines Talentes unterbrochen worden, welches unzweiselhaft originell war.

Ich aber nußte von Neuem suchen, wo die junge "ingenue" aufwachsen möchte, die uns Lachen und Weinen vorspielen könne zum bloßen Behagen unserer Herzen.

Wer sucht, der findet. Wie landläufig ist die Klage, baß es neuerer Zeit je sehr an Talenten fehle für bie Bühne! Wenn man tie zehn Sahre anschaut, von 1840 bis 1850, so erscheint die Klage freilich begründet. Man suchte eben nicht, und so erschien fein neues Talent. Wie viele neue Talente fint feit 1850 an uns vorübergegangen ober bei uns aufgewachsen! Dawison, Seebach, Bogler, Gogmann, Scholz, Sonnenthal, Lewinsth, Wolter, Schneeberger, um nur die für bestimmte Fächer zu nennen, welche bem ersten flüchtigen Blicke begegnen. Und wie viel daneben, wenn man länger hinschaut. Man muß nur nicht verlangen, sogleich ausgeprägte Golomungen zu erhalten. Dies war bas Verlangen einer anderen Zeit, welche in einem kleineren Kreise sich bewegte. Bett muß man nicht Fertiges begehren, man muß Anlagen schätzen und abschätzen, und bann muß man erziehen, um erfinderisch bas Ensemble auszufüllen, und es organisch auszufüllen. Richt Funde, nicht Lotteriegewinnste muß man erwarten, wie müßige Leute thun, Erwerbungen muß man schaffen. Wenn man organisch auszufüllen trachtet, wenn man also bas Streben nach einem Ensemble, nach einem harmonischen Ganzen an die Spitze stellt, bann gewinnt man vielleicht weniger Glänzendes, aber man gewinnt bas Passente, bas Entiprechende. Die beutigen Talente haben gang andere Eigenschaften als tie Talente einer früheren Zeit. Sie sint eben - und das vergessen ältere Versonen leicht - sie sind Kinder ihrer Zeit, und man muß sie zunächst verwenden für die Interessen und Aufgaben ihrer Zeit. Dann wachsen sie naturgemäß zu ferneren Aufgaben empor. Die frühere Zeit war start in Original-Figuren, und tem entsprachen auch bie Talente, bem entsprachen bie Stücke

der älteren Zeit. Sie brachten Rollen für solche Triginal-Tiguren. Unsere jetzigen Talente spielen die alten Stücke viel schwächer; dafür spielen die älteren Talente unsere jetzigen Stücke schwächer. Unsere Zeit ist nivellirter und hat deßhalb weniger Driginale, aber sie hat mehr geistiges Leben.

Demgemäß muß man die Talente suchen und wählen, und temgemäß muß man sie zu entwickeln trachten. Wir können in tiesem Sinne von unserer Bühne nicht sagen, daß es uns an Taslenten gesehlt habe.

Aber die beweglichere neue Zeit hat ihre Unkosten arg einsgesordert beim Burgtheater! Wie viel Talente haben wir wieder abgeben müssen! Ramentlich die Heirath ist für das Burgtheater eine äußerst kostspielige Cinrichtung geworden. Wie viel Liebhabes rinnen hat sie uns entsührt! Und gerade nur uns. Unser Theater muß doch überaus liebenswürdig geworden sein!

Fräulein Goßmann gehörte uns noch, da meldete sich eines Tages schon eine neue "ingenue" auf meinem Bureau. Naive Rollen? — fragte ich erstannt — bei dieser Länge? — Die junge Dame war sehr hoch gewachsen und sah etwas abgehärmt aus. Mitten im Winter kam sie aus Hannover. Aber sie machte einen wohlthuenden Eindruck; sie war ungemein bescheiden und auspruchselos, war sehr natürlich und hatte einen raschen, liebenswürdigen Ausdruck dieser Natürlichkeit. Vor allem llebrigen war ihre Stimme ansprechend und liebenswürdig, ein weicher Alt.

Das Alles gewann mich, und ich ließ sie ihrem Bunsche gesmäß in einer naiven Rolle auftreten, obwohl mir ihre Erscheinung und auch ihr ganzes Besen auf ein anderes Rollenfach hindentete. Ihr Besen wirersprach indessen einer naiven Rolle nicht, und so ließ ich sopsschüttelnd zu, daß sie das Paraderößlein in "Ich bleibe ledig" vorsühre, zene kleine Caroline, welche ein deutsches Reich auswendig gelernt hat mit uralter Eintheilung. Sechszig Jahre sind jetzt in der politischen Geographie Deutschlands ein Uralter, kein Meusch

fennt mehr "vie hintere Grafichaft Sponheim", und bas gange Saus lacht über Etwas, was noch vor fechszig Jahren eine gang ernsthafte Sache war. So rasch werben politische Bestimmungen fomisch! Ebenso wunderlich geben wir das Stück: der Freiherr v. Biberstein erscheint mit ellenlangem Zopfe und entsprechender alt= modischer Tracht mitten unter lauter modernen Figuren, eine Figur vom Maskenballe. Run, diesmal erschien denn neben ihm ein sehr hochgewachsenes Töchterlein und sagte exact das geographische und fonstige Pensum auf, und — Niemand rührte sich im ganzen Hause, ber hannoversche Gast spielte die ganze Rolle durch ohne das geringste Zeichen von Beifall. Gie ift durchgefallen! fagte man neben mir. Es war gerade so gegangen, wie mir's auf dem Bureau vorge= schwebt hatte: die lange Figur widersprach dem Rollenfache. persönlich hatte übrigens sonst Richts an ihrer Leistung auszusetzen, jie hatte mir gefallen. Da - es ist mir im Theater selten eine folde lleberraschung begegnet — da, als nach dem Schlusse des Stückes ber Vorhang schon eine kleine Weile gefallen war, da melren sich aus dem Publicum schüchtern einige Beifallszeichen und sie vermehren sich und bleiben ohne irgent einen Widerspruch, und es mird aufgezogen, damit sich der Gast für diese Freundlichkeit bebanten fonne. Sobald ber Gaft zu biefem Zwede auf ber Scene erscheint, applaudirt einstimmig das ganze Haus. Ersichtlich war es also dem Publicum gerade so ergangen wie mir: das Rollenfach batte ihm nicht zu ber langen Figur ber Schauspielerin gepaßt, und beghalb hatte man geschwiegen, bie Schauspielerin selbst aber hatte dem Bublicum gefallen.

So war es. Auf diesen Borgang hin engagirte ich die junge Tame und führte sie erst in naiv-sentimentale Rollen, dann in reinsentimentale, endlich in Rollen, welche dem Tragischen naherückten, und all das gelang: wir hatten eine allgemein sympathische Frauenkraft gewonnen, ich machte die schönsten Pläne für die Zustunft mit ihr, ich ließ sie das Gretchen studiren, ich hoffte — es

blieb beim Hoffen! Die für unser Theater heillose Liebe mischte sich wieder darein und schnitt unsere Hoffnung ab wie eine Parze — Fräulein Scholz verheirathete sich ebenfalls.

Ein Unglück kommt selten allein. Im December dieses Jahres 1856 griff die verzweifelte Heirath nach unserm besten Schatze, nach Louise Neumann.

Sie hatte freilich nicht ganz Unrecht, wenn sie auf meinen Aufschrei sagte: Seit 1839 bin ich hier, also seit siedzehn Jahren; mein Fach ist und bleibt tas naive Fach, wie sehr Sie mich auch als bedürftiger Director in andere Fächer geführt, meine Lausbahn ist in Wahrheit vollendet. — "Durchaus nicht!" — Doch!

Umsonst citirte ich Mademoiselle Mars, die bis in die Nähe des Grabes im Théâtre Français durch ihre Liebhaberinnen entzückt habe. — Franzosen! — erwiderte sie lächelnd — und das Burgtheater steht nicht in Frankreich.

Rurz, sie verließ uns. Außer Wilhelmi war mir Niemand so lieb und werth gewesen. Sie war ein Mitglied, wie es im Buche steht; nein! wie es nicht einmal im Buche steht. Nichts von Schauspielerei, Nichts von Flitterwesen, Nichts von gemachtem Kram. Die ehrlichste, einfachste Hingebung an ihren Beruf; nicht nur die treue ste Pflichterfüllung, auch die lie ben swürdigste, welche selbst ein Opfer nicht versagte, sobald das Gedeihen des Ganzen ein Opfer in Auspruch nahm. Dazu eine Vertreterin guter Gesellschaft, eine Vertreterin des Gesitteten, des Wohlauständigen, und schon deßehalb eine Perle sür's Burgtheater. Sie war von Hause aus gut erzogen, und das hat ihr und uns die reichlichsten Früchte getragen, denn dadurch war sie für die gute Gesellschaft Wiens eine immer willfommene Erscheinung, ein zartes, seines Band zwischen Publicum und Schaubühne, und dadurch wurde sie für das Gesellschaftsstück — um das Conversationsstück deutsch zu benen-

nen — eine überzeugende Kraft. Und riesen Schatz sollten wir bingeben!

Scribe, der frangösische Luftspieldichter, fam bamals auf einige Tage nach Wien, und ich hatte bas Bergnügen, biefen Bater bes bürgerlichen Luftspiels in's Burgtheater zu führen. Er war ein fleiner alter Berr mit weißem Saupte. Unter Karl bem Zehnten ichen hatte er seine theatralische Laufbahn begonnen und die ganze Juli-Monarchie hindurch Stücke geschrieben, die Republik hatte er überdauert und fürzlich noch "Mein Stern" gebracht, eine heitere Berspottung des Raisersterns. Er war recht müde, aber gar nicht blafirt, und er wollte beiläufig boch auch sehen, wie man in Wien Komödie spiele. Auf meine Frage, ob er uns nicht wieder ein größeres Stück schenken werbe, erwiderte er achselzuckend: "Woher ben Hintergrund nehmen? Wir haben feine "Gesellschaft" mehr". Ich glaube, er war damals mit den "Feenhanden" beschäftigt, in denen eine Herzogin Putmacherin wird und denen in Frankreich der Erfolg heftig bestritten wurde. Aber er sprach nie über Plane, deren er immer ein Dutend auf dem Webstuhle hatte, denn man brachte fie ihm von allen Seiten, damit er fie auf seinem Webstuhle verarbeiten möge. Wir konnten ihm keinen verrathen, benn er verstand natürlich fein Wort Deutsch, und ich sah nicht ohne Besorgniß drein, daß er sich langweilen werde. Ungemein höflich wie er war, versicherte er lächelnd, daß er bem Spiele gang gut folgen könnte auch ohne Verständniß der Worte. Er sah mit voller Aufmerksam= feit zu und erzählte mir nach dem Actschlusse, was er gesehen und gehört zu haben glaubte. Gin Lustspieldichter combinirt sich ja aus einem Finger Hand und Fuß! Ich störte seine Combination nicht durch Berichtigung und verwies ihn auf den zweiten Act. Uner= schütterlich aufmerksam ging er auch an diesen und schwieg vollstän= tig während tes Spiels. Plötlich gerieth er in Bewegung und nach furzer Frist wentete er sich zu mir und sprach: Voilà une actrice! - Louise Neumann war aufgetreten.

Sie war formell französisch erzogen, und diese Formen hat sie immer sestgehalten. Ihr schwäbisch angehanchtes Naturell — ales mannisch, von der Westseite des Schwarzwaldes — blieb davon uns versürzt, ja unberührt, so daß der heitere Mutterwitz sich in den Formen gesellschaftlicher Decenz höchst graziös ausnahm. Sie konnte stärkere Dinge sagen als manche Andere, denn sie klangen aus ihrem Munde und begleitet von ihrer sonstigen Haltung gar nicht stark, sondern nur pikant, und sie sagte seine Dinge höchst auss drucksvoll, weil man empfand, daß sie ganz genan wußte, was sie sagte. Ihre gesellschaftliche Vildung wußte Alles passend einzussühren.

Alls ich sie 1845 bas erstemal sah — sie spielte die Floretta in der "Donna Diana" — da hat sie mich wunderlich gesoppt oder doch verwirrt. Zu der hübschen Figur und der lebhaften Phhsiosgnomie mit klugen Augen, schönen Zähnen und Händen hatte ihr die Natur ein schmales Stimmorgan gegeben, welches ein wenig aufssiel. Damals wenigstens — es hat sich später mehr gefüllt — in dieser wortarmen Rolle meldete es sich spitz und scharf. Es frappirte mich, und nach der ersten Scene dachte ich: das ist entweder ein curioses Persönchen, oder es ist eine sehr gute Schanspielerin! Am Schlusse des Stückes hielt ich sie für eine sehr gute Schanspielerin.

Sie hatte in einem ganz anderen Sinne Geist als Fräulein Gosmann. Bei dieser erschien die geistige Kraft à la sauvage, brüsk heraussordernd; bei Louise Neumann erschien diese Kraft leiser, vorsichtiger, und erst, wenn sie des Terrains sicher war, wagte sie einen Sprung. Nur gerade so weit, als absolut nothwendig war, und ihr schallendes Gelächter drückte den Stempel darauf, daß Alles harmlos gemeint wäre. Sie lachte vortrefslich. Kurz, das begabte Naturell war breiter und weicher in ihr, als bei Fräulein Gosmann, und die gesellige Zurückhaltung oder Ausgleichung war

stets zur Hant, während ber humoristische Geist ber Gosmann ohne Rückhalt vorbrach.

Diese sieben ersten Jahre meiner Direction, die Werbung um Lea, war sie mir die getreueste und seinste weibliche Hilfe. Sie rieth und warnte grundehrlich. Immer bescheiden, immer mehr fragend als sagend, eigentlich immer naw. Bei aller Weltslugheit blieb ihre Seele in allen Dingen naw; eine unschätzbare Eigenschaft an einer Fran. Ueber Literatur, über Stücke, über Menschen, wenn sie noch so genan unterrichtet war, sprach sie nie mit der Bestimmtheit eines Kenners, nie apodistisch. Auch da fragte sie stets: Ist dies nicht bei aller Vortresslichkeit, die ich nicht verstehe, doch von zweiselhaftem Werthe? Oder umgekehrt: Ist dies nicht bei allem Tadel, den es erfahren, doch recht beachtenswerth? Sie mochte nie entscheiden, auch ihr Urtheil wollte jung bleiben und belehrbar — ein naives Mädchen.

Wie strändte sie sich, aus ihrem engen Rollenkreise heranszu= geben! Der bare Gegensatz zu Dawison und Seebach. Und boch mußte ich sie bazu brängen. Ich hatte eigentlich keine andere Lust= spiel-Viebhaberin, und gerade ihr Wesen war ja vorzugsweise ge= cianet, die Lustspiel-Liebhaberin darzustellen auf einem Theater, welches einfache Natürlichkeit zum Ausgangspunkte ber Darftellung nimmt. Eben weil Nichts, auch nicht Eitelkeit ober Ehrgeiz, sie aus der einfachen Natürlichkeit hinaustreiben konnte, eben deshalb war sie ja wie berufen, die Erweiterung ihres Rollenfreises anzustreben. Die Garantie war ja eben vorhanden, daß dies nur in folgerichtiger Weise geschehen würde und daß sie nirgents in tie Wahl falscher Mittel verfallen könnte. Mißtrauen in ihre Kraft, Zweifel an ihrer Begabung kamen bei jeder neuen Rolle, welche nicht blos naiv war, in Rede; sie nämlich brachte bas in Rebe, und alle Wendungen wurden erwogen wie auf einer Goldwage. "Doctor, das fann ich nicht!" war das dritte Wort, und dabei zeigte sie von Rolle zu Rolle, daß sie viel mehr konnte, als sie sich

zugetraut. Wie schön spielte sie brista in den "Arisen", welche einen sentimentalen Proces durchzumachen hat, obwohl sie gemeint hatte, gerade der stünde ihr nicht zu Gesichte. Wie Treffliches scistete sie in der "Königin von Navarra", die ihr schrecklich war. Und hier hatte sie auch Recht mit ihrem Schrecken; hier famen Grenzpflöcke, welche sie nicht überschreiten konnte. Theils in ber Sache selbst, welche stärkere Ausbrucksmittel verlangt, als sie besaß, theils in der nicht eben organischen Führung der Rolle, welcher Birtuosenguge angeheftet sind. Das Declamiren mit politischer Beweisführung vor Kaifer Karl war für Louise Neumann eine fünstliche Zumuthung, über welche wir bei ber Probe viel gelacht haben. Sie lachte mit, aber fie hatte die schönste Luft, darüber gu weinen, und sie schalt mich mit Recht, daß ich sie in Wildnisse führe, in benen sie nicht durchkomme! Ramentlich das enge Organ be= hinderte sie. Und dennoch ist ihr der größere Theil der Rolle nie mehr nachgespielt worden, und das Stück hat mit ihr den angenehmen Mittelpunft verloren. Es wurde ihr gang erreichbar, Die naive Schalkhaftigkeit bes naiven Märchens zur liftigen Spiegel= fechterei der vornehmen Dame zu steigern.

Und all' diese annuthigen Studien sollten plötslich ein Ende nehmen! Annuthig, weil sie so gesund entstanden. Sie begannen mit den einfachsten Fragen wie bei Kindern. Bekanntlich fragen Kinder so schwer, daß der Weiseste in Verlegenheit kommt und sich Rechenschaft geben muß von Dingen, die sich von selbst verstehen sollen und sich doch gar nicht von selbst verstehen. Gerade solche Fragen, aus naivem Grunde aussteigend, sind ein Segen bei Kunststudien — sie schützen vor Hohlheit und unwahrer Täuschung.

All dies Grundelement guter Komötie im Burgtheater schien mir verloren zu gehen mit dem Ausscheiden einer Louise Neumann — ach, es waren traurige Tage, als sie ihre letzten Rollen spielte, und als sie zum ersten- und letztenmale vortrat, um persönlich zum Publicum zu sprechen und Abschied zu nehmen!

Eines der echtesten, der liebsten Blätter in der Geschichte des Burgtheaters war vollgeschrieben und mußte umgewendet werden. Und wir haben's doch getragen, aber fragt uns nur nicht, wie?!

## XXV.

Die Shebündnisse, welche uns die besten Liebhaberinnen entzogen, machten doch nur uns unglücklich und machten wenigstens die Liebhaberinnen glücklich. Um diese Zeit aber schürzte sich unter unseren Augen das Bündniß einer unserer Damen, welches uns und auch diese Dame unglücklich machen sollte. Und was noch schlimmer: wir hätten's wohl verhindern können.

Ich fant am Buratheater ein weibliches Talent ersten Ranges. und freute mich föniglich auf bessen mannigfaltige Entwicklung, welche mir vor Augen schwebte. Es hieß Mathilde Wildauer. Wie berkömmlich war sie lange in ausdruckslosen Liebhaberinnen hinge= halten worden, ihr Talent für komische Charafteristik war aber end= lich boch durchgebrochen. In einem localen Vandeville namentlich, also in einer für das Burgtheater ungesetzlichen Gattung, "Das Bersprechen hinter'm Berd" geheißen, hatte Fräulein Wildauer eine Darstellungstraft niederländischen Genres entwickelt, welche auf dem ganzen deutschen Theater nicht ihres Gleichen hatte. Jedermann mußte diese Leistung classisch nennen. Auf diesem Grunde erbaute ich meine Schlöffer, welche Wildauer heißen follten. Rollen, welche ich ihr gab, wie die Katharina in der "Widerspenstigen", wie das Kammermädchen in der "Mördergrube", bestätigten nach verschie= benen Seiten meine Hoffnung vollständig: es stand ein komisches Talent vor uns von echtestem, gesundestem Ursprunge, von fünst= lerischer Kraft, von weit ausschender Dauer. Denn es zeigte sich

ron so unbesangenem Sinne in Bezug auf äußere Erscheinung, es tieirete sich als Nanderl so unbekümmert um modischen Reiz, daß die Lausbahn in's Jach der komischen Alten ausgesteckt vor uns lag, wie Signalstangen über Feld und Thal die Richtung einer Gisenbahn feststellen.

Die darafteristischen Farben, welche sie wählte, waren wohl noch etwas zu gleichartig, Trop, brüsfes Schmollen, trochene Ironie, Zurückzieben ber komischen Wirkung in einen engen Berstandes= winkel kehrten noch ein wenig stereothy wieder, aber als Farben felbst waren sie fehr tüchtig, und Fräulein Wildauer war von gewecktestem fünftlerischen Verstande: einmal in die Schaffung solcher Charaftere consequent eingeführt, hätte fie ohne Zweifel neue Farben und eine neue Mischung berselben zu Stande gebracht. Ich bin gründlich überzeugt, daß eine classische Kraft und alles Zeug zu einer classischen Künstlerin in ihr vorhanden war. Und sie wurde und entzogen, murbe sich entzogen burch eine Liebschaft mit ber Musifa. Sie wollte durchaus singen. Leider konnte sie es auch, und leider that ihr meine Behörde, welche auch Behörde des Operntheaters war, allen Willen. Ich mochte einsprechen so viel ich wollte, ich mochte beweisen so oft ich wollte, daß man nicht zween Herren bienen fonnte, daß ihr großes Talent für's Burgtheater verloren ginge, ohne daß wahrscheinlich etwas gleich Bedeutendes für die Oper entstünde — ich wurde abgewiesen. Und so entstand, was entstehen mußte. Sie begnügte sich auch in ber Oper nicht mit dem Kreise, welchen ihr starkes Talent beleben fonnte, sie murde gang Primadonna, erschöpfte sich in einer Rich= tung, welche nicht ihr natürliches Fach war, welche sie also auch übermäßig anstrengte, und zog sich endlich noch in frischem Lebens= alter ganz von ber Bühne zurück, weil naturgemäß Enttäuschungen für sie eintraten in einer Kunst, welche sie nur mit Austrengung erlernen, nur mit Anstrengung üben konnte. Das, was ihr leicht war, was ihr von selbst zufiel, was ihr vortrefflich gelang, was ihr bis zu hohem Alter tren geblieben wäre, was ihr einen unvergänglichen Künstlernamen erworben hätte, das achtete sie gering und warf sie endlich mit dem mühsam Errungenen in den Abgrund. Damit wir das Nachsehen doppelt schmerzhaft hätten, wurde auch noch der Burgtheatercasse die Pension zugetheilt dafür, daß wir die Schauspielerin über ein Jahrzehnt völlig entbehrt und an die Oper abgetreten hatten. Ein volles Bild schädlichen Protectionswesens und einer Verwaltung, welche außerhalb artistischer Grundsäße über artistische Kräfte versügt. Der Kunstverlust ist in diesem Falle schreiend.

Eigentlich habe ich mich immer damit getröstet, ja ich tröste mich noch damit, daß dieser Berluft nicht unwiderruflich sei. Jeden Tag fann Fräulein Wildauer wieder eintreten in's Burgtheater. Gine fundige Direction und bas ganze Publicum werden fie mit Jubel aufnehmen, und sie fann die unterbrochene Laufbahn einer charafteristisch fomischen Schauspielerin fortsetzen, ja mit gereifter Einficht fie zu einem glänzenden Ziele führen. Sie ift in ihrer Gesundheit angegriffen, leider! Aber sie beherrscht alle Mittel für dies Schauspielfach mit größter Leichtigkeit, es wird sie das erneute Wirfen im Schauspiele nicht überanftrengen, und die Genugthuung, welche sie in ihrer echten Runft erleben wird, fann ihr Nervenleben fräftigen. Sie ist hypochondrisch, nun — unsere besten Komiker waren und sind hypodondrisch und erfrischen außer uns auch sich selbst durch den Humor, welchen die Kunst befreit vom engen Ge= fängnisse ber Einsamfeit. Die Wirkung auf ber Scene sprengt folche Gefängnißthüren — Mathilde Wildauer möge dies lesen und sich herzhaft entschließen!

Un neuen Stücken brachte diese Zeit "Graf Esser" von Laube, "Alhtämnestra" von Tempelten, "Iphigenie in Delphi" von Halm, drei Tranerspiele. Die gleichzeitigen Lustspiel-Neuigkeiten waren unbedeutend. Ja, auch das neue Frühjahr — 1857 — brachte zunächst wieder zwei Tranerspiele, "Sophonisbe" von Hersch und

"Brutus und sein Haus" von Roberich Anschütz. Dann erst kehrten heitere Schauspiele ein, und zwei von ihnen wurden dauernd einsgebürgert: "Die Grille" von Frau Birch-Pfeisser und eine Besarbeitung nach dem Französischen, "Die Biedermänner".

Von den Trancrspielen ist "Graf Essex" am Leben geblieben. Es steht mir über das Stück kein Urtheil zu. Ich habe auch kaum die unbefangene Einsicht und empfinde keinen besonderen Drang, den Tadel zu entwickeln, welchen es verdient.

"Klhtämnestra", von Tempelten, fand eine originell günstige Aufnahme. Der Berfasser, ein junger Mann aus Berlin, hatte tie vorliegenden griechischen Baufteine mit glücklichem Talente aufgeschichtet und das, was wir ein "Architefturstück" nennen, mit frischem Sinne belebt. Solche Architefturstücke bewerfstelligen ibr Gerüft mit historisch bekannten Vorgängen und Leidenschaften, und führen den Bau zu Ende in überkommenem Stule. Wenn ihr Bammeister nicht ein Talent ersten Ranges ift, so ist keine Daner zu erwarten von tiefer Form. Sie sind zu classischer llebung ba, und jenem ersten Abende der "Alhtämnestra" fam ein besonderer Impuls zu Hilfe. Der junge Dichter, welcher nach ben Actschlüffen vor dem Publicum erschien, machte persönlich einen gar lebendigen, angenehmen Eintruck, und man sah es ihm an, daß ber Erfolg sein Herz schwellte wie eine Liebesgabe. So wollte man ihn wieder= sehen und rief ihn nach jedem Actschlusse. Dazu gesellte sich ein curioses Greignif. Agamemnon, nur am Schlusse bes Actes erscheinend, stürzte frank zusammen; eine Ohnmacht überfiel Herrn Wagner. Das Stud, faum angefangen, konnte nicht weitergespielt werden. Was thun? Es war ein Laufen und Fragen und Schreien ohnegleichen. Ich stand rathlos in dem Getümmel, sollte befehlen und wartete selbst. Bielleicht erholt sich Agamemnon? Rein. Bielleicht giebt seine Rolle einen Fingerzeig? Ja. Die Rolle war sehr furz. Sie batte nur noch eine Scene Erzählung. Wäre bas

nicht auch ohne Wagner zu bewertstelligen? Die ganze Stimmung im Publicum und auf der Bühne hatte durch den jungen, lebens lustigen Dichter etwas Studentisches. Er stand gang erstaunt ba in bem Tumulte und verspeiste Gis; es schien ihm ganz unmöglich, baß sein Stück schon am Anfange zu Ende sein follte. Ummöglich! Es wird sich schon was ereignen. So fam man auf studentische Gedanken. Lugberger ftand neben mir und bestärfte mich in ber dreiften Idee, welche mir aufstieg. Sie ging babin, daß die ruhige Scene des Agamemnon von einem anderen Schauspieler gelesen werden könnte. Man schreit. Im Frack? Rein, in Agamennon's Costinn. Wer? — Herr Rettich liest sehr aut vom Blatte, seine Frau spielt die Hauptrolle, er kennt das Stück, er ist oben in der Loge, vielleicht übernimmt er die seltene Aufgabe? - Rach einigem Stränben übernimmt er fie wirklich, fleibet fich rafch, läßt fich babei die Rolle vorlesen, liest sie dann selbst noch einmal und steht in furzer Frist da und ist bereit. Der Regisseur fündigt bem Publicum an, welcher Ausweg erwählt worden sei, um es nicht unverrichteter Dinge heimzuschicken, und bas Publicum applaudirt. Der Vorhang geht wieder auf, und Agamemnon sitzt da und macht seine Mittheilung über den trojanischen Krieg, indem er ein fleines Papierhest zu Rathe zieht, offenbar Rotizen aus dem Feldlager. Herr Rettich machte das sehr geschickt, und wer nicht hinsah oder wer kurzsichtig war, ber fant gar nichts Auffallendes. Mit Beifall ging er ab, um hinter der Scene ermordet zu werden. Letteres machte gar feine Schwierigkeit, und sein Schrei hinter ber Coulisse war auch für Weitsichtige überzeugend. Rurz, die Vorstellung rollte in gutem Geleise weiter bis zum Ende; der junge Dichter stürmte banksagend hervor nach jedem Acte, es war ein glänzender Erfolg. Die störende Episode hatte das Interesse eher erhöht als permindert.

Die Wiederholungen gefielen auch, nur wurde das Häuflein Zuschauer für die griechische Muthe immer dünner, und die sprühende

Fackel löschte allmätig ganz aus. Es war eben nur eine Fackel, wie bas herkömmlich ist bei Architekturstücken.

Den nächsten Stoff suchte Tempelten im deutschen Mittelalter, und er wußte ihn nicht aufführbar zu gestalten. In der "Alytäms nestra" war enge, strenge dramatische Fassung; hier war loses Ausseinander, Mangel an dramatischer Composition. Dies ist das Gesheinniß der Architekturstücke und ihres scheinbaren Lebens: Baussteine und Riß liegen vor, das fügt sich auch mit mäßigem Talente. Kommt derselbe Dichter aber hinans in die freie Romantik, da sehlen alle die vorgezeichneten Linien und die aussüllenden Werfstücke, und die Verirrung in romantische Wildniß tritt ein, die auf dem Theater Untergang heißt.

Mahnt doch ein ganz neues Beispiel daran: Lindner, der Bersfasser von "Brutus und Collatinus", zeigt eine so bedeutende Kraft in Ausbeutung des römischen Stoffes und der ihm innewohnenden Gesdanken; er geht aber mit seinem zweiten Stück ebenfalls in unser romanstisches Mittelalter und — verliert ebenfalls den dramatischen Halt.

Hoffentlich belehrt ihn diese Ersahrung. Und so scheint es nach der Notiz: sein dritter Stoff sei Katharina von Rußland. Diese Wahl würde beweisen, daß er ein Bedürsniß der Concentration empfunden. Tempelten aber hat geschwiegen seit seinem "Ritte ins alte romantische Land". Doch nein! er hat noch eine Studie im Ifslandischen Genre gebracht, welche als Weg beachtenswerth, als Stück nicht mächtig genug war.

Es folgte bei uns "Iphigenie in Delphi" von Friedrich Halm. Auch dies Drama greift nach den Vortheilen des Architetturstückes, für welches Charaftere und Handlung längst aufgebant sind durch Tradition. Da ist der Zweisel ausgeschlossen, und eine gewisse Weihe kommt entgegen; es handelt sich nur um ein Mehr oder Minder der Aunstsfertigkeit. Ist diese classisch groß, wie bei Goethe's "Iphigenie", so bewahrt die Nation solche Arbeit in ihrer Literatur und, wenn irgent möglich, auch auf ihrem Theater als ein schätzbares Aleinot. Nicht zum Hausgebrauche, nur für die Festtage und vorzugsweise zum erlen Beispiele. Das große Publicum erfährt Nichts davon, die Arbeit ist zu vornehm, weil zu fern in Stoff und Gedanken. Die Gebildeten aber laben sich daran, die geschlechtslose Schönheit verehrend. Just die Geschlechtslosigseit ist solchen Werken eigen; denn sie sind nicht gezeugt, sie sind erworben durch das Studium des Schönen.

Ist für diese Architekturstücke die Araft nicht classisch groß, dann werden sie Schul-Exercitien. Ist die Arast, wenn auch für Classicität nicht ausreichend, doch von formeller Schönheit gehoben, dann haben solche Stücke immerhin einen ästhetischen Werth für ein gutes Theater. Sie bieten edle Studien für das Publicum und für die Schauspieler.

Ein solches Stück ist diese "Iphigenie in Delphi", und in solcher Beziehung gehört sie zum Werthvollsten, was Halm geschrieben. Es sehlt ihr wohl zur classischen Größe der letzte Stempel, weil dem Verfasser die innere Macht eines bedeutenden Menschen sehlt, aber das Talent des Versassers rückt sie doch in der Anmuth ihrer Fassung ziemlich hoch hinauf.

Dei solchem Stoffe thut auch das weniger Eintrag, was bei den anderen Halm'schen Stücken der Begriff "Komödie" Absschwächendes mit sich bringt. An den Stoff der so entfernten grieschischen Mythe legen wir nicht den Maßstab lebensvoller Wahrheit; wir haben es ja mit Geschöpfen zu thun, welche unserem menschlichen Bedürsnisse weit entrückt sind. Sie verkehren mit Halbgöttern und Göttern, das Ganze ruht über oder doch außer unserem Lebensskreise, aus welchem das Drama auf unserer Bühne erwachsen soll, um und echt zu treffen. Die schöne Form ist also hier von entscheiztender Wichtigkeit, und Halm hat sein Talent schöner Form in dieser "Iphigenie" am wohlthnendsten entwickelt. Und gerade für diese verdienstliche Arbeit hat er am wenigsten Dank geerntet. Die Theilsnahme des Publicums zeigte sich in geringem Maße, das Stück vers

schwand nach vier Vorstellungen. Ich hätte es gern alle Jahre wieder gebracht, aber es trug seinen Todeskeim in der Besetung. Wie immer hatte der Dichter die mächtigste Rolle, die der Elektra, für Fran Rettich bestimmt, und gerade solche Rollen waren die gestädrlichsten sür diese Schauspielerin. Griechische Welt mit ihrer unabweislichen Ansorderung schöner Bewegung, und heftige Leidensschaft dazu, welche zu hestiger Bewegung trieb — das waren die schlimmsten Klippen sür Iulie Rettich. Das Verständniß ihrer Aufsgabe sührte sie zu allen Consequenzen der Aufgabe, und so entstand das Aeußerste von kalter Leidenschaft, die nur vom Verstande zum Verstande sprach, und so entstand eine Action des Körpers, welche den Augen wehe that. Ihr Gebahren mit der Art wirste zerstörend auf die richtigsten Intentionen des Dichters. Fräulein Wolter könnte sür diese Rolle ausgebildet werden, und dann wäre eine Wiederausunahme des Stückes recht sehr anzurathen.

1857 setzte, wie gesagt, die Architekturstücke fort. Zuerst kam "Sophonisbe" von Hersch. Dieser Stoff ist einer der reichhalstigsten in der überlieserten tragischen Architektur. Jeder poetische Wandersmann erweckt mit einer "Sophonisbe" trügerische Hoffsnungen, und wie viele solche Wandersmänner kehren ein auf der deutschen Bühne!

Hersch ist durch ein zweites Stück, "Anneliese", ein Jahr später allgemeiner befannt geworden. Es hat in Norddeutschland, wohl zum Theil durch Erinnerung an den alten Dessaner, Glück gemacht und hat sich nur im Burgtheater zu dünn erwiesen. Fräulein Gosmann genügte auch bei uns der Hauptrolle nicht ganz, wie pikant sie Einzelnes spielte. Man sah an solchen Rollen, daß ihr Wesen dech nicht Fülle genug hatte, um ein Stück zu tragen, welches in der Hauptsigur die vollen Eigenschaften eines weiblichen Wesens brauchte, voll in der heitern wie in der sentimentalen Kraft. Ihre innere Structur erwies sich bei solchen Hauptproben immer ein wenig splitterhaft.

In dieser "Sophonisbe" hätte Niemant die ältere Schwester

einer "Anneliese" vermuthet. Sie war ganz ernsthaft in ihrer Archistektur, und einmal im Zuge mit dieser dramatischen Gattung — es gab eben augenblicklich feine andere! — hatte ich sie meiner Beshörde eingereicht wie eine Nothwendigkeit des Tages.

Mein Chef, welchem die Censur der Stücke oblag, war um jene Zeit durch ein Augenleiden am Lesen verhindert, war aber sehr pflichtgetren und fühlte sich gepeinigt, die Erledigung eines Stückes verzögern zu müssen. Er ließ sich also vorlesen, und ausnahmse weise verrichtete ich einmal dieses Amt bei zwei Stücken, die ich rasch befördert sehen wollte. Das eine war jene "Sophonisbe", das andere eine Bearbeitung der "Faux bons hommes".

Zum Vorlesen sind diese dramatischen "Architekturen" am besten geeignet. Man kennt den Riß, man kennt die Bausteine, man folgt dem Ausbau mit Leichtigkeit, und die sogenannte "schöne Sprache" thut das Uebrige. Unter "schöner Sprache" hatte sich in unsere poetische Dramatik ein hohles Versewesen eingeschlichen, welches abgenützte Gedanken anspruchsvoll vorträgt und durchschnittslich des eigenen Tones und Charakters entbehrt — eine poetische Jahrmarktswaare für die nur äußerlich theilnehmende Partie des Publicums. Dieser verschwommene Geschmack ist in den letzten zehn Jahren allmälig außer Eredit gesommen im Burgtheater.

Nun, ich las denn die afrikanische "Sophonisbe" mit aller nur erreichbaren Hingebung, und das Stück fand vollständigen Beifall. Solche Gattung von Stücken ist älteren Besuchern des Burgtheaters ans vornehmen Kreisen wie der Kuhreigen, welcher an poetisch gesheißene Zeit der Ingend gemahnt. Die Leidenschaften bewegen sich höflich im Geleise altgewohnter Urt, kein sträslicher Gedanke erinnert an das Treiben der Gegenwart, es ist durchweg ein angenehmes Spiel unverfänglicher Aufregung, für welches ein Hoftheater da sein sollte.

Mein Chef war in manchen Punkten seiner Geschmacksrichtung weiter als sein Vorgänger, Graf Mority Dietrichstein, welcher den

regelmäßigen Klingklang solcher bramatischen Architektur höchlichst verehrte; aber für solche unverfängliche Stücke aus der Vorzeit, welche auch nicht die kleinste Wunde des Tages berührten, hegte auch er eine natürliche Vorliebe. Eine natürliche, weil der Standpunkt dieser Herren ganz ihrer Stellung gemäß conservativ sein muß, wenn ihnen nicht ein besonders lebhaster Geist das Bedürsniß ent-wickelt, irgendwie schöpferisch vorzugehen. Am Ende ist es ja auch in der Ordnung, wenn einmal zwei Directionen walten, daß die schöpferischen Ideen von der artistischen Direction ausgehen müssen, und daß die Milderung und Mäßigung der oberen Direction zusteht, wie im englischen Unter- und Oberhause. Das ist ganz in der Ordnung, wenn nur das Unterhaus wirklich schöpferisch vorgeht und wenn nur das Oberhaus wirklich schöpferisch vorgeht und wenn nur das Oberhaus wirklich nur mäßigend ausgleicht.

Um zweiten Abende las ich "Die Biedermänner" und fiel gänzlich durch. Schon in der Mitte des Stückes hieß es: Hören Sie auf! Das ist nicht auszuhalten, und dergleichen hält auch das Publicum des Burgtheaters nicht aus.

Nun kommt die Aufführung, dies unberechenbare Ereigniß, welches die Vorlesung so oft verspottet. "Sophonisbe" ging mit Mann und Mans zu Grunde. Die damalige tragische Liebhaberin, Fran Bürzburg-Gabillon, beförderte die Afrikanerin mit Siebensmeilenstieseln in den Acheron hinab. Jedes Rollenfach verlangt eben bestimmte Eigenschaften, welche durch das Talent wirksam gesmacht werden. Eine unerläßliche Eigenschaft der tragischen Liebshaberin ist ein edles Gefühl, welches von ihr ausströmt wie der Haberin ist ein edles Gefühl, welches von ihr ausströmt wie der Hauch des Herzens. Wo dies sehlt, sind alle Kunststücke vergebens; die echte, liebevolle Milde des Herzens läßt sich absolut nicht fünstslich nachmachen. Ein Poet, dem sie fehlt, kann kein rührendes Trauerspiel schreiben; eine Schauspielerin, der sie fehlt, muß alle Ausgaben vermeiden, welche die Thräne erwecken sollen.

Ich vermied stets ästhetische Recriminationen vor meiner Behörbe. Sie erbittern nur und nützen doch zu Nichts für die Zukunft. Jeder von uns kann nur das werden, wozu er die Anlage hat, und wie oft irrte ich selbst in den Punkten, welche ich officiell verstehen sollte. Kein Wort also vor meinem Chef über das acherontische Schicksal der "Sophonisbe"! Aber die nachträgliche Niederlage wollte ich doch ausnützen für die vorläusige Niederlage meiner "Biedermänner". Ich erzählte also, daß ich an diesen "Biedermänner" geändert und daß ich namentlich die Hauptsigur für Beckmann ausgearbeitet hätte. Ich wollte nicht verlangen, daß das Stück nochmals gelesen würde, aber ich könnte versichern, daß eigentliche Censurbedenken in solchem Lustspiele nicht vorhanden wären. Die ästhetischen Bedenken bäte ich sämmtlich auf mein Haupt zu laden.

Ich hatte in Wahrheit die Rolle für Beckmann ausgearbeitet. Uebertragungen aus fremder National-Literatur erheischen für das Theater diejenigen Nenderungen, welche dem Publicum bas durchaus Fremde in Gefinnung und Geschmack näherrücken. Nur dadurch fann man auf der Scene acclimatisiren. Der Weg, welchen damals französische Luftspielvichter einschlugen — Barrière und Sarbon an ber Spite -, indem sie icharf geschnittene Charaftere in erste Linie stellten, mar ja doch für uns annehmbar, die wir die größte Schwie= rigfeit bei frangösischen Stücken in leichtfertiger oder unmoralischer Handlung finden. Die Charaftere können wir fo modelliren, baf sie das Abstoßende der Fremdartigfeit verlieren. Und zu solcher Ausführung war Beckmann fehr geeignet. Seine fomische Atmosphäre vertrieb aus den Rollen die widerwärtigen Miasmen, wenn man ihm in ber Bearbeitung entgegenfam. In diesem Sinne hatte ich Beponnet, die Hauptfigur der "Biedermänner", ihres fremdartigen Charafters zu entkleiden gesucht.

Aurz, das Schickfal der "Sophonisbe" trug mir die Zulassung der "Biedermänner" ein. Bekanntlich wurden sie ein unverwüsteliches Repertoirestück, und Jedermann kennt sie. Wer kennt "Sophonisbe"?!

## XXVI.

Das letzte jener Architekturstücke, "Brutus und sein Haus", von Roderich Anschütz, welches der "Sophonisbe" auf dem Fuße folgte, kann sich dieser Einreihung in eine herkömmliche Kategorie am ersten entziehen. Es ist am selbstiftändigsten componirt und hält sich am freiesten von überlieserten Formen und Gedanken. Roderich Anschütz arbeitet ersichtlich aus eigenen dramatisch-theatralischen Gesbanken und verdient deßhalb größere Ausmerksamkeit, als ihm bissher gewährt worden ist. Schon diesem römischen Stücke sah man an, daß der Verfasser aus sich heraus schaffen gewollt, und es fand sich auch eine Scene vor, welche — mehr im romantischen Sinne — ganz nen hervorsprang zwischen den Duaderstein-Verhältnissen der römischen Urgeschichte.

Roderich Anschütz ist ein Sohn unseres berühmten Schausspielers Heinrich Anschütz; er ist aufgewachsen in praktischer Kenntwiß der Theater-Ansorderungen, und das verleugnen seine Stücke nicht, wenn sie sich auch, wie hier, im alten Rom den Schauplatz suchen.

Der Brutus in diesem Stücke ist der ältere Brutus, ist Junius Brutus, welcher die Tarquinier verjagt und die römische Republik gründet. Sein "Haus" sind seine Söhne, welche sich mit den Tarsquiniern gegen Rom verschwören, gegen das Rom des eigenen Baters. Der Herzpunkt des Stückes ist also die grausame Lage eines Baters, welcher sein Baterherz opfern soll, um seinem polis

tischen Herzen zu genügen. Er soll besehlen, daß man seine Söhne hinrichte. — Dies bleibt für uns ewig eine peinliche und unnatürsliche Frage, und weil sie unnatürlich und peinlich, kann sie, meines Erachtens, von der Kunst nicht gelöst werden und sollte unaufges worfen bleiben für die Kunst.

Im ersten Monate nach einer Revolution, welche einen neuen Staat gegründet und das ganze Leben der Bürger auf die Geltung der Staatsform zusammengedrängt hat, da mag diese Brutus-Rolle im Theater Zustimmung finden. Schon im zweiten Monate nicht mehr. Da drängt das Menschenthum sich schon wieder hervor und räumt dem Staatsthume nicht mehr ein, daß die Verleugnung des natürlichsten Gefühles schön erscheinen könne. Nothwendig vielleicht, aber nicht schön. Und das blos Nothwendige ist seine Ausgabe für die Kunst. In letzter Spitze muß doch Alles, was die Kunst hervorbringt, ein Element des Wohlthuenden in sich tragen, und wie soll das erreicht werden, wenn das Herz schreiend Nein sagt zu dem, was ihm vorgestellt wird? Namentlich wenn die Vorsstellung auf der Vühne geschieht, wo das Herz viel unmittelbarer berührt wird, als bei jeder anderen Kunst.

Die Statue bes von Schlangen umrungenen Laokoon mag Gegenstand des künstlerischen Streites sein, und ein strenger Sinn wie Lessing's mag dafür geistvoll eintreten in den Streit — aber eine Statue appellirt auch ganz anders an unseren Geschmack, als ein Theaterstück. Die schönen Linien, die Hauptaufgabe der Statue, können uns günstig anmuthen trotz des grausamen Schmerzes, welcher den geveinigten Mann zerwühlt — bei dem gemarterten Menschen auf der Bühne sind schöne Linien der äußeren Erscheinung nicht der wichtigste Gesichtspunkt. Wenn auf der Bühne das moraslische Leiden nur peinvoll und martervoll ist, da wenden wir uns ab, weil wir auch nur peinvoll und martervoll berührt werden.

Wie talentvoll auch Roderich Anschütz die alten Steine fester Gebanken und Vorfälle bewegt hatte durch den lebensvollen Hauch

einiger Scenen, er konnte baburch die Misslichkeit des Themas nicht vergessen machen. Und das fragliche Vaterthum im Stücke schug ihm bei der Darstellung noch eine besondere Bunde. Naturgemäß versagte der Vater Unschütz, welcher den Brutus spielte, dem diche terischen Schne Unschütz. Diese unnatürliche, blos politische Graussanteit lag gar nicht im Wesen des alten Schauspielers; man sah, daß diese Brutus-Darstellung ein Ergebniß des Schulstudiums war, aber mit der freien Künstlerkraft eines vorzugsweise bürgerlichen und milden Darstellers Nichts zu schassen hatte.

Da fehlte es benn nicht an Applaus, aber es war sogenannter Familien = Applaus im guten Sinne bes Wortes, und es sehlte an wahrer Theilnahme, also auch bald an Zuschauern.

Roberich Anschütz hat später den bereit liegenden Werkstücken tes Architektur-Dramas gänzlich entsagt und eine "Johanna Grah" wie einen "Kunz von Kanfung" gebracht, Productionen, welche beide ter Rede werth sind, obwohl die zweite gleich beim Auftauchen unterging. — Das geht wohl so, wenn eine neue Absicht nicht gleich beim ersten Burse vollständig gelingt. Das Neue muß Glück haben, sonst wird es nach den Maßstäben des Alten wohlseil verurstheilt.

Roberich Anschütz wollte einen historisch populären Stoff, den sächsischen Prinzenrand, auch populär dramatisiren — ein Plan, welcher ja den mechanisch in Jamben einherstolzirenden historischen Stücken weit vorzuziehen ist. Die Hauptwendung des Stückes aber, die Gefangennahme des Kunz, war nicht besonders gerathen und sprach nicht an. Dadurch wurde das Ganze niedergerissen. Denn das Populäre wohnt immer dicht neben dem Alltäglichen und gar nicht weit vom Gemeinen. Wenn dem Populären also der ganz treffende Ton an entscheidender Stelle versagt, dann ist es kläglich versoren, da Niemand so gering sein will, Alltägliches annehmbar zu sinden. — Trotzem war die Intention des Dichters lobense werth, und da er mit der Theaterwirtung wohlvertraut ist, so sollte

er seine Thätigkeit für die Bühne nicht einstellen, wie er seit jener Zeit gethan. Denn auch seine "Johanna Grah" unterschied sich vortheilhaft von den üblichen historischen Stücken. Sie war nicht ohne eigenthümliche Charakteristik und nicht ohne intime Züge. Unsere Darstellung konnte ihr aber leider nicht die nöthige Förderung bieten, denn nach Abgang des Fräulein Seebach war unsere unstragische Sophonisbe auch unsere Johanna Grah.

Die völlig modernen,, Biedermänner" gingen wie über Ruinen lachend über all jene Architefturstücke hinweg, und lachend ging das Publicum mit ihnen wochenlang, monatelang. Ein greller Sieg des Interesses, welches im Reize der Gegenwart liegt.

Und gerade dies wird von deutscher Theaterfritik am viel= fachsten verkannt. Sie behandelt geringschätzig, was sich auf ber Bühne mit der Gegenwart beschäftigt, und verliert dadurch die wichtigste Gelegenheit, bem Theater zu nüten. Brutus ist ihr interessanter als Doctor Fischer. Auf dem Theater und beim Theater = Publicum ist's umgekehrt. Ein Theater hat die größte Macht darin, daß es die Gegenwart ansprechend darstellt. Dadurch gewinnt es bas größte Publicum, badurch nöthigt es seine Schauspieler zur Wahrheit und sein Bublicum zur Würdigung wahrhaf= tigen Spieles. Denn bei ben Stoffen ber Gegenwart find alle Zuschauer bis auf einen gewissen Grad urtheilsfähig: ob bas, was dargestellt wird und wie es dargestellt wird, richtig und treffend sei. Und von der Gegenwart ausgehend, führt ein Theater in richtiger Folge und aufsteigender Reihe sein Bublicum und seine Schauspieler natürlich und gesund zu ferner liegenden Aufgaben wie zu höher liegenden Aufgaben. Gin so herangebildetes Bublicum und so heraufgezogene Schauspieler geben an ein historisches Schauspiel einfach und ehrlich. Da ist ein verbildetes Pathos und ein ver= fünstelter Styl nicht mehr möglich, ba erfolgt bie nothwendige Steigerung bes Vortrages und Styles in organischer Weise, sie erfolgt unserem Bildungsstandpunkte angemessen, und bas gange

Theater bewahrt sich den Ton der Wahrhaftigkeit, mit diesem Tone aber die einzig treffende und dauernde Macht.

Auf den deutschen Theatern hat man seit Jahrzehnten den umsgefehrten Weg verfolgt, und gerade dadurch hat man das deutsche Theater gefährlich beschädigt.

Das Schanspiel der Gegenwart, das heutige Stück, nenne man's Conversationsstück, Gesellschaftsstück oder sonstwie, ist namentlich auf den deutschen Hoftheatern als etwas Triviales versnachlässigt worden, und gerade dadurch hat man die lebensvolle Theilnahme des Publicums verloren, hat man die Bildung der Schanspieler verwirrt und insbesondere die Schanspieler zu gesspreizter Unnatur verleitet. Sin gelangweiltes Publicum und manierirte Schanspieler sind aber der Versall des Theaters.

Einige junge Kritifer in den deutschen Residenzstädten wissen heute noch nicht, um was es sich handelt, wenn sie gegen das französsische Stück auf dem Burgtheater eisern und mich namentlich einen Förderer der Franzosen schelten. Um die Franzosen ist es uns nicht zu thun, sondern um das Schauspiel der Gegenwart. Gelingt es deutschen Dramatikern, wie zum Beispiele Freytag, Hackländer und einigen anderen, so ist uns das hochwillkommen, zehnmal willkommener als das Stück eines Fremden, denn die heimathliche Seele steht uns ja zehnmal näher, und bei Franzosen haben wir ja immer ein Duantum fremdartigen Elementes auszusäten.

Die Wiener sind auch immer unberührt geblieben von diesen schiefen Borwürfen. Sie wissen zu gut, daß ihr Theater nicht leben fann ohne das Stück der Gegenwart. Auch die Wiener Tramatiker wissen das, und es entstehen unter ihnen immer viel zahlreicher als irgendwo im deutschen Reiche Talente, welche das moderne Schauspiel anbauen.

Man hat wohl gefabelt, das Wiener Publicum sei gemischt wie die Bevölferung Desterreichs, und hat tarans gefolgert, daß

französische Stücke bier leichter Eingang fänden. Nichts fann falscher sein. Das Wiener Bublicum und speciell bas Publicum bes Burgtheaters ift gründlich beutsch. In allen möglichen Schattirungen kann man das täglich im Theater beobachten. Es ist deutscher als das mancher nordbeutschen Stadt oftwärts der Elbe, und wenn frangösische Stücke hier Glück machen, welche bort abfallen, so liegt dies nicht daran, daß man hier mehr französisch geartet fei als bort, sondern es liegt baran, daß die Stücke hier beffer ge= spielt werden als bort und daß das Wiener Publicum nicht durch robe llebersetzungen auf den Gedanken hingestoßen wird, fremde Waare vor sich zu haben. Außerdem liegt der Erfolg tieser Conversationsstücke in Wien noch besonders barin, daß ber Sinn für lebensvolles Schauspiel hier geweckt und lebendig erhalten ist burch immer vorhandene entsprechende Nahrung, während in ben beutschen Hoftheatern ein fünftliches Wesen in Darstellung und Auffassung sich eingenistet bat.

Allerdings haben französische Bearbeitungen unserem Repertoire sehr viel Stoff geboten, und ich will sogleich in Einem Zuge bis in die neueste Zeit herein eine Uebersicht davon geben, damit dies ganze Thema erledigt werden kann.

Die Hauptstücke bieser Gattung waren: "Der Damenkrieg", "Das Fräulein von Seigliere", "Lady Tartuffe", "Ein verarmter Evelmann", "Bater und Sohn", "Graf Hiob", "Die öffentliche Meinung", "Der Pelikan", "Eine vornehme Che", "Die Königin von Navarra", "Feenhände", "Die Biedermänner", "Die guten Freunde", "Der letzte Brief", "Der Attaché", "Die Geldfrage", "Hagestolze", "Die Familie nach der Mode", und von kleineren Stücken: "Mein Stern", "Eine Partie Piquet", "Beiberthränen", "Der arme Marquis", "Sand in die Augen", "Nur Mutter".

Wollten wir all diese Stücke, weil sie aus dem Französischen stammen, aus unserem Repertoire streichen, wir würden uns für arg beraubt ansehen. Was bedeutet es denn aber, daß all diese Stücke

unverwüstliche Repertoirestücke geworden sind? Es bedeutet boch wahrhaftig nicht, daß sie fremd, sondern daß sie eingebürgert sind. Das aber sind sie, weil sie ausprechen, weil sie wirksame, und zwar gut wirksame Stücke sind. Und wenn ein Fremder sie im Burgstheater spielen sieht, so wird er bei gar vielen zugestehen, daß sie gute Stücke sind, von denen man leider in seiner Heimath gar Nichts wisse.

"Die öffentliche Meinung" ("Les effrontés") und die Fortjetung "Der Pelifan" ("Le fils de Giboyer") von Angier stehen einer strengen Aritif Rede und sind bahnbrechend geworden für das morerne Schauspiel socialer Politik. Feuillet's Arbeiten: "Ein verarmter Edelmann" (Le roman d'un jeune homme pauvre") und "Eine vornehme Che" ("La tentation") muthen uns fast an wie teutsche Stücke in bem soliden Fenillet'schen Wesen, welches ebrliche Grundfätze, gediegene Charafteristif und feine Reize zur Grundlage bat. Des jüngeren Dumas moralisch excentrische Stücke sint grundsätzlich ausgeschlossen geblieben, und "Die Cameliendame" wie "Demi-monde" haben feinen Zutritt gefunden, wie stark die Reize der Composition und des Dialogs darin waren; fie fint ausgeschloffen geblieben, weil barin Sitten walten, bie unjerem teutschen Wesen widerstreben. Sein "Bater und Sohn" aber ("Le père prodigue") ift in der Hauptsache frei davon, und jeine "Geldfrage" ("La question d'argent") ist gang frei von moralischer Bedenklichkeit. Die "Gelofrage" ist jogar ein Triumph ehrlicher Liebe und ehrlicher Menschen, und "Bater und Cohn" ist in seinen zwei ersten Ucten vielleicht das Beste und Liebenswürdigste, was europäische Lustspiel-Literatur hervorgebracht hat an Reiz des Dialogs, an Reiz ber Charaftere und ber Handlung. Des jüngeren Dumas Dialog allein, an geistiger Unmuth von feinem Underen erreicht, sollte jedes Theater veranlassen, ein Stück bieses Autors im Repertoire zu haben, damit das schreibende Geschlecht einer jolden Anregung theilhaft würde.

In Sandeau's "Fräulein von Seigliere" ferner ist feine Spur moralisch bedenklichen Franzosenthums, wohl aber bietet es intereffante Menschen und eine intereffante Handlung. Daffelbe gilt von der "Lady Tartuffe" der Frau v. Girardin. "Graf Hiob" ("Le due Job") von Laya ist so intim ehrlich, daß er einen guten beutschen Autor zum Bater haben könnte, und selbst in ber oft ge= schmähten "Adrienne Leconvreur" ist von dem mißlichen Moral= thema der Franzosen Nichts zu finden. Was biesem Stücke und ber "Königin von Navarra" vorzuwerfen ift, das berührt Compositions-Fragen, welche allen Nationen gemeinsam sind. Beibe Stücke haben intereffante Scenen und Acte, aber fie bauen fich fortwährend nen auf und erinnern an Mosaifarbeit, welche im Drama als Ueberhäufung erscheint. "Abrienne Lecouvreur" hat ferner einen Schluß, welcher in seiner tragischen Gestalt über= raichend fommt. Die vorhergehenden vier Acte sind feine Gin= leitung zu einer grellen Sterbescene, und bas bleibt ein Fehler, wenn auch die Scene selbst mit großem Talente geführt ift. Dieser Fehler ift entstanden, weil ein Conversationsstück für Franlein Rachel geschrieben werden sollte, man aber doch auch im Conversationsstück ihre große tragische Darstellungsgabe nicht unbenützt lassen wollte.

Die Scribe'schen Lustspiele zu verwerfen, wäre ja doch einfache Thorheit. Wie viele Jahre vergehen, ehe eine so glückliche Komödie wie der "Damenkrieg" erfunden wird, und auch Meilhac's "Attaché" und besonders Sardou's "Letzter Brief" ("Les pattes de mouche") sind so unbesangen europäisch lustig, wie man nur wünschen kann. Sardou's Charafterzeichnungen in den "Guten Freunden" ("Nos intimes"), in den "Hagestolzen" ("Les vieux garçons") und der "Familie nach der Mode" ("La famille Benoîton") sind wie die in Barrière's "Biedermännern" ungemein reichhaltig an neuen Thpen, und zwar an somischen Thpen — wer versteht Etwas von Dramaturgie und schätzt Ersindungen solcher

Art gering?! Man sucht in der Handlung das auszugleichen, was unseren Sitten grell widerspricht, und eignet sich solchergestalt die Vorzüge an.

Die Erziehung zahlreicher schauspielerischer Talente wäre ohne stetige Pflege bes modernen Stückes nicht möglich geworben. Die jungen Leute kommen eigentlich alle fünstlich beclamirend zum Theater. Unklare Romantik ist ihre Devise. Läkt man sie mit tiefer Unflarheit und Künstlichkeit in's höhere Schauspiel ober in tie Tragödie eintreten und nur in diesen höberen Gattungen fortarbeiten, so mag man im glücklichsten Falle ein Genie finden, wenn tie natürliche Begabung eben außerordentlich ist, in neunundneunzig Fällen unter hundert aber bringt man Unklarheit und Künstlichkeit zu hohen Jahren. Man bessert wohl an ihnen, doch weckt man nichts wirklich Lebensvolles. — Ganz andere Resultate gewinnt man, wenn die jungen Leute fogleich und oft genöthigt werden, in's moterne Stück einzutreten. Da beckt fein fünftlicher Mantel; fie muffen erscheinen wie sie sind; Jedermann sieht auf der Stelle, wo es fehlt, wo gelernt, wo ergänzt und wo vermieden werden muß. Die jungen Leute sehen es selbst. Das poetische Wort des höheren Stüdes trägt sie nicht, fie muffen bas einfache Wort tragen, fie muffen etwas Geiftiges aus sich felbst entwickeln. Das spornt an, fich nach geistiger Silfe umzusehen. Sie lernen lesen, sie suchen Gespräche von einiger Bedeutung, sie trachten nach Bildung. Bald entrecken sie, daß bas Publicum ganz still wird und sie aufmerksam anbört, wenn sie ihre Rede verständig gruppiren, wenn sie gesammelt mit ihrem Geiste barauf ruben — bas wirft elektrisch auf sie, und jo geben sie selbst selbstiftandig und eifrig auf bem richtigen Wege weiter. Dieser richtige Weg heißt: einfache Wahrheit von geistiger Graft getragen. Sind sie erst fest auf diesem Wege, bann geht es ebenfalls von selbst — benn die Jugend strebt nach dem Idealen an höhere Aufgaben, welche Gelegenheit bieten, Berz und Phantasie in lebhafte Bewegung zu feten, und nun wird biefe Bewegung eine

schöne Bewegung, denn sie haben gehen gelernt, sie gebrauchen all ihre inneren Kräfte in organischer Ordnung.

Ham, ist ein recht beutliches Bild bieser Schule. Ganz so wie ich sie da beschrieben, hat er sie durchgemacht, und so hat er für das moderne Stück eine geistige wie formelle lleberlegenheit gewonnen, für das höhere Stück aber einen schönen Ausdruck der Wahrhaftigefeit erreicht.

Indem man mit dem jungen Schauspieler vom modernen Stücke ausgeht, schafft man sich ferner treffliche Kräfte aus benjenigen Talenten, welche nicht zu den start ausgesprochenen Naturen gehören oder doch nicht zu den deutlich ausgesprochenen. Weinen und starkes Lachen freisich führt schnell zu bestimmten Fächern, zum tragischen und zum komischen Fache. Aber für die feinere Sentimentalität und für die feinere Heiterkeit das "gemischte Kach" zu finden, das vermag man nur auf dem Wege des modernen Stückes. Auf diesem Wege hat sich eine so wohlthuende Rraft wie Fräulein Bognar ausgebildet, welche jett zum Gretchen hinaufreicht und doch die sinnig sentimentalen Gestalten des Conversations= stückes, auch wenn sie fröhliche Züge tragen, ansprechend und wirfungsvoll darstellt. Desgleichen nach der heiteren Seite Fräulein Baudius, die anfangs nach allen Richtungen irrlichterirte und nun eine ganz selbstständige Kraft im geistigen Luftspiele geworden ift. Die Behendigkeit, Gewandtheit und Dreistigkeit ihres Geistes hat ihr nun durch das moderne Stück ein junges Charafterfach abgegrenzt, in welchem sie hervorragt. Auch Frau Gabillon, die ich im Tragischen immer tadeln mußte, hat im modernen Stücke ein Fach scharfer Damen gefunden, welches sie fest ausfüllt.

Von eben solcher Bedeutung wie für die Schauspieler ist das Stück der Gegenwart für das Publicum, sobald die Auswahl der fremden Stücke auf unsere nationale Sitte und Empfindung sorg-

fältige Rücksicht nimmt. Gepfefferte fremde Speise freilich schabet ben Schauspielern wie bem Publicum.

Ich sehe im Repertoire des Burgtheaters für den Letzten dieses Monats angekündigt: "Die Schuld einer Frau". Dies ist "Le supplice d'une semme", ein real wirksames Stück, welches vor zwei Jahren erschien und einen starken ästhetischen Lärm verursachte durch seine Nacktheit modernen Conflictes. Die Darstellung dieses Stücks geht allerdings weit über mein Princip hinaus. Es beshandelt ein Thema des Chebruchs in derzenigen französischen Form, welche für unsere Empfindung unangenehm einschneidend und versletzend ist. Der Chebruch dauert schon über sieben Jahre, und die Frucht desselben, das Kind, spielt eine Rolle — es sucht seinen Bater. Dies Stück, welches das Burgtheater-Publicum wie moraslischer Scandal anmuthen muß, habe ich diesem Publicum nicht bieten zu dürsen gemeint; ich habe es standhaft abgewiesen wie die "Cameliendame".

Der jetzige Intendant ist also in diesem Punkte freisinniger als ich. Ist es wirklich Freisinn, dann ist die Erscheinung merks würdig genug neben seiner sonstigen, engeren Auffassung der Zuslässigkeit. Ist es aber nicht Freisinn, dann — wird es wohl Confusion sein\*).

<sup>\*)</sup> Das Stück ist — wohl in Folge obiger Bemerkung — von der Intens danz zurückgezogen und auf dem Burgtbeater nicht aufgeführt worden.

## XXVII.

Das Jahr 1856 hatte mir gerade wieder recht schmerzlich in Erinnerung gebracht, daß unsere dramatische Production in dieser wichtigen Richtung, in der Richtung des modernen Schauspieles, auf gar jo wenig Augen gestellt wäre in Deutschland. Bauernfelt, so geeignet bafür, war der Gegenwart wieder durchgegangen auf cine historische Streifung, zu welcher er immer die größte Lust hat, und bei welcher das Theater immer die eigentliche Kraft Bauern= feld's verliert. Bei aller ausgebreiteten hiftorischen Kenntniß, welche er besitzt und welche ihn zu historischen Stücken verführt, ist ber Kern seines Talentes boch durchaus dem modernen Leben angehörig, und er verliert wie Untens seine Kraft, sobald er den Juß entfernt von diesem seinen heimathlichen Boden. "Unter der Regentschaft" von ihm, aus der französischen Geschichte, war ohne Wirkung gegeben worden, und ein zweiter Matador der modernen Production versagte uns nicht minder in diesem Jahre, Gutstow nämlich, von welchem wir im Frühjahre "Ella Rose", im Herbste "Ottfried" gaben, zwei Stoffe, welche an sich unserem Principe bes Gegen= wartstückes gang entsprachen. Und er versagte in einer Weise, die mich viel tiefer niederschlug. Un Bauernfeld's Glafticität verzweifelte ich keinen Augenblick, ich war sicher, daß er sich und uns binnen Kurzem mit einem heutigen Stücke entschädigen würde; aber an Gutstow's fernerer Thätigkeit für die Bühne fing ich an zu zweifeln.

"Ella Rose" hatte einen scheinbaren Theater Frfolg. Für uns Theaterleute war es nur ein scheinbarer. Uns stieg dabei die Besorgniß auf, Gutstow trete zurück aus der führenden Phalanx unserer Dramatiker und wende sich anderen Formen zu.

Das mußte mir besonders einen traurigen Eindruck machen, der ich am besten wußte, wie er in den Dreißiger Jahren der Erste gewesen, welcher das "junge Teutschland" dem Theater zugeführt hatte, und wie er im Principe ganz dazu angethan war, die lebendigen Interessen unserer Zeit auf der Bühne wirksam zu machen, das moderne Schauspiel geistig zu heben.

Schon im Jahre 1834, als ich Reisenovellen schrieb und er feine "Wally" noch im Kopfe trug, fagte er mir plötlich einmal in Leipzig: "Gigentlich müßten wir für bie Bühne schreiben!" Und babei entwickelte er bie Macht, welche von ber Bühne ausgeben könnte, sobalt sie die Interessen der Gegenwart darstellte. 3ch schüttelte damals ben Kopf. Obwohl ich von Jugend auf lebhafteren Antheil an der Bühne genommen als er, obwohl ich gleich nach ber Studentenzeit ber Bühne wirksam nahegetreten und Stücke natürlich unreife Waare! - zur Aufführung gebracht, obwohl ich also mehr als er berufen gewesen wäre, auf Theatergebanken zu gerathen, billigte ich doch damals in Leipzig seine Idee gar nicht. Ich meinte, unsere Ibeale lägen viel zu fern von dem, was auf dem Theater möglich und wirksam wäre. Wir ruberten in Politif und socialer Erweiterung; ich begriff nicht, was wir mit ber Bühne gemein haben fonnten, welche ja boch im Wesentlichen auf bestebende Sitte und Unschauung gewiesen sci. Er fah weiter als ich und beharrte auf seinem Gedanken, und so war er auch wirklich der Erste von uns, welcher einige Jahre später mit einem Theaterstück auftrat, mit "Richard Savage", welches sogar bie "Burg", die uns so fernliegende Burg, in den ersten Vierziger Jahren aufführte. Er fuhr fort mit seinem "Werner", und fant gerade im Burgtheater eine dauernde Stätte für biefen "Werner", und bies Stück

gerade bebante klar ausgesprochen das Feld, welches ich das "Stück der Gegenwart" nenne. Er war also mit feinem Instinct und raschem Talente ein richtiger Ansührer geworden. Er hatte dessgleichen mit einem Kausmannsstücke: "Die Schule der Reichen", welches die Hamburger Kaussente kausmännisch unrichtig gefunden und abgelehnt hatten und welches auf den deutschen Theatern undekannt blieb, im Burgtheater einen ziemlich lang dauernden Erfolg errungen; er war also trotz jungdeutscher Richtung am ersten auf demjenigen Theater eingebürgert, welches dieser Richtung am sessen verschlossen Theater eingebürgert, welches dieser Richtung am sessen verschlossen gewesen. Er hatte außerdem in "Zopf und Schwert", im "Urbild des Tartusse", in "Urel Acosta" werthvolle und dauernde dramatische Productionen gebracht, alle belebt und getragen vom Geiste unserer Zeit — und ihn sah ich jetzt mit seiner "Ella Rose" sichtlich im Abschiednehmen!

Das Glück schien ihm abhanden gekommen zu sein für die dramatische Form, das Treffen versagte ihm wie dem Porträtmaler, bessen Auge sich zu viel in andere Richtungen vertieft hat. Er hatte mehrere Stücke abgefaßt im Laufe der letzten Jahre, "Untonio und Berez", "Die Diakonissin", "Lenz und Söhne". "Antonio und Perez" hatte sich in Charafteristif, Sandlung und Sprache allzu reichhaltig, also überladen erwiesen; "Die Diakonissin" und "Lenz und Söhne", beide in der Wahl des Stoffes unserer Absicht auf ein modernes Theater wohl entsprechend, waren durch ihn selbst von den Bühnen zurückgezogen worden. Er hatte in der Ausführung ber Stoffe ben einfachen Weg nicht mehr gefunden, welcher voll interessirt; das empfand er selbst und beseitigte miß= muthig selbst seine Arbeit. Run kam er mit "Ella Rose, oder: Die Rechte des Weibes", also wiederum mit einem modern interessanten Thema, und diesmal kam er selbst nach Wien, um die Inscenesetzung zu leiten, die Aufführung anzusehen.

Wir waren Alle beeifert, uns ihm willfährig zu erweisen, wir hegten aber Alle die Besorgniß, daß in dem Stücke ein Etwas läge,

welches bem glücklichen Gelingen widerstrebte. Die Schauspieler fuchten dies Etwas in der Sprache, welche, in schwerfälligen Sätzen einhergebend, ben Ausdruck belastete. Literarisch entschuldigte man ras, weil eben das Banale des Ausdrucks vermieden war und Eigenthümliches gesagt sein wollte, was sich immer schwer einfügt in glattes Geleis. Aber auch literarisch konnte man zweiselhaft fein, ob dies Eigenthümliche hinlänglich abgeflärt wäre, um aufgefaßt und gewürdigt zu werden. Most, nicht Wein! lautete eine Bemerfung, und fie bezog sich auch auf die Entwicklung des Themas, nicht blos auf die Sprache, sie bezog sich auch auf die Handlung, welche, unausgegohren, sich nicht zum Schlusse abklären fann. Geistiger Stoff in Fülle, aber in ber Form nicht siegreich bewältigt - furz, ich konnte ben Eindruck nicht abweisen: Gutstow ist auf bem Punkte, dem Theater zunächst den Rücken zu kehren, weil er Uebergänge in sich durchzumachen hat, welche Zeit brauchen, weil er biese llebergänge burchgemacht haben muß, um seine Gedanken= welt wieder leicht dienstbar zu haben für sein Talent.

So fam die erste Vorstellung von "Ella Rose". Er sah sie in meiner Loge an. Dem Publicum war befannt geworden, daß er da wäre, und es rief ihn schon nach dem ersten Acte. Ich muß jetzt eingestehen, daß ich den Wienern damals seinen Anblick eine Zeitlang schnöde entzogen habe. Zum Schlusse sollt ihr ihn haben, eher nicht! lautete meine Politik. Die zwei letzten Acte des Stückes waren die schwächsten, der letzte besonders konnte wegen seiner Unklarheit keine Wirkung machen. Es war mir also darum zu thun, die Theilnahme für den Dichter als eine Theilnahme für das Gesticht erscheinen zu lassen. Sie werden flatschen und rusen, dachte ich, auch wenn die letzten Acte weniger wirken, und wer kann nachsweisen, daß dies Klatschen und Rusen blos dem Dichter gegolten, den man sehen will, und nicht auch dem Gedichte?! Ich rieth also Gutstow, dis zum Schlusse des Stückes zu warten. Und diese Politik trug ihre Früchte. Dis zum vierten Acte wirkte das Stück

felbstständig, dann sank die Wirkung; der Wunsch aber, den Dichter zu sehen, sank nicht, und so blieb der äußere Erfolg bis zum Schlusse ein beifälliger. Die Nachricht am folgenden Tage vom Hervorruse des Dichters nach jedem Acte that weiter ihre Schuldigkeit; es war der Ruf fertig, daß "Ella Rose" gefallen habe, und wir konnten sie eine Zeitlang wiederholen. Sinstimmig hieß es freilich im Publizum: die letzten Acte haben uns weniger gefallen; aber ein fertiger Ruf ist bei einem Theaterstück in Wien eine lang dauernde Anziehungskraft.

Im Herbste besselben Jahres brachte ich auch "Ottsried" neu, ein bürgerliches Schauspiel von Gutstow. Es bewegt sich ebenfalls um ein modernes, wohlgewähltes Thema und hat manche seine Züge von echter Wahrheit unseres heutigen Lebens. Aber es wirste nicht stark genug. Obwohl es den Vorzug größerer Einfachheit voraus hatte vor "Ella Rose", so stand es dieser doch nach an leidenschaftslichem Drange.

Es war all diesen Stücken anzusehen, daß der Dichter sie nicht mehr mit voller Liebe und Energie geschaffen hatte, und wie ich bestürchtet, ließ denn auch Gutzsow von da an seine Thätigkeit für das Theater ganz sallen. Es hat sich später gezeigt, daß körperliche Besichwerde schon lange seinen Geist verstimmt hatte.

Er hat diese Beschwerde überwunden, und es kommt vielleicht der Tag, wo er sich der Bühne wieder zuwendet. Früher und deutslicher als irgend Einer hat er den Lebenspunkt erkannt, von welchem die dramatische Production ausgehen müsse, um auf der Bühne und von der Bühne wirksam zu werden.

Neu einstudirt wurden in diesen zwei Jahren an Stücken von größerer Bedeutung: "Macbeth", "Phädra", "Sappho", "Ottokar's Glück und Ende", "Das goldene Bließ" — "Macbeth", "Phädra" und "Sappho" ohne genügenden Erfolg. Die alten Kräfte, welche da an der Spike standen, waren nicht mehr geeignet, die Kraft der Hauptrolle darzuthun oder hinreichenden Reiz ausznüben. Es sehlte

für "Macbeth" ein Träger der Titelvolle, und es fehlten die wirfs famen Trägerinnen für "Sappho" und "Phädra".

"Macbeth", allerdings nie ein stark anziehendes oder daufbares Stück im gewöhnlichen Schauspielersinne, weil nur unerfreuliche Leidenschaften auftreten und die Liebe gar nicht mitspielt, schien absolut nicht mehr gelingen zu wollen. Ich halte dies Stück für eine der stolzesten Compositionen Shakespeare's und kam immer wieder auf die Inscenesetzung desselben zurück. Erst spät ist sie mir gestungen mit Herrn Wagner als Macbeth und Fräulein Wolter als Lady Macbeth. Damals warf Herr Gabillon den Macbeth zu den Totten, wie es einige Jahre früher Herr Löwe gethan.

Meine wiederholten Bersuche, einen vortrefflichen Heldenspieler, wie ja doch Herr Löwe gewesen, in's Fach der Heldenväter einzusikhren, mißlangen total. Das Feuer hatte seine jungen Helden reizend belebt, für ältere Helden fehlte ihm der Kern eines starken Menschen.

Mit "Ottokar" und dem "Goldenen Bließ" gelang die Insicenesetzung besser. Namentlich im "Ottokar" errang Wagner einen tieseren Erfolg, obwohl er die Leistung Löwe's in den ersten Acten nicht erreichen konnte. Der Ungestüm, die Rücksichtslosigkeit, das genial despotische Wesen Ottokar's in den ersten Acten standen ihm beiweitem nicht so zu Gebote wie Herrn Löwe; aber in der zweiten Hälfte des Stückes vertiest sich der Charakter und wird innerlich interessant. Das war für Löwe unerreichbar gewesen, und das trat bei Wagner mächtig hervor. Zum Gedeihen des Stückes, welches nun erst voll, nun erst ein Ganzes wurde und dadurch sestere Wurzzeln schlug.

In neuen Rollen Herrn Löwe günstig zu verwenden, gelang mir überhaupt selten. Er selbst war durchaus widerwillig, wenn die Rolle nicht er ste Chancen darbot, und er hatte sich von vorns herein auf den Standpunkt der Unzufriedenheit gestellt. Er konnte es nicht verwinden, daß er nicht mehr jung war, und machte die Welt und namentlich die Direction dafür verantwortlich. Was hätte ich darum gegeben, wenn ich ihn hätte wieder jung machen können! Als er im "Julius Cäsar" den Cassins erhielt, den er später meistershaft spielte, war er außer sich. Antonius oder wenigstens Brutus gebühre ihm! Umsonst wies ich ihm nach, daß dies die jüngeren Römer wären. Als Paroli darauf warf er mir später den Garrick hin im "Garrick in Bristol". Er sei ja nicht jung genug dafür! Sieben Jahre später aber verlangte er den Garrick zurück, denn er brauche ja nicht jung zu sein.

Es war eine Engelsgeduld nöthig, und ich bin kein Engel. Obwohl ich kein Engel bin, so hab' ich mir doch so begabten alten Künstlern gegenüber standhaft die Geduld zur Bildungsaufgabe gemacht. Freilich ohne sichtbare Wirkung. Ich fand, daß gerade er naturgemäß übel daran wäre, und dem Naturgemäßen muß man Rechnung tragen. Die Ingend, und zwar eine lange Ingend hatte ihn an große Anszeichnungen gewöhnt, und das Alter war nun karg für ihn. Das thut Iedermann weh; auch demjenigen, welcher die Bildungskraft hat, sich zu resigniren. Wer aber nicht die geistige und moralische Kraft hat zur Resignation, der seidet doppelt. Und Herr Töwe hat sie nicht. Sein Geist ist viel kleiner als sein Taelent — ein blanker Gegensätz zu Julie Rettich.

Er war eine sehr starke schauspielerische Begabung, er war immer ehrgeizig, wohl auch eitel, und hatte nie ein höheres Princip für seine Kunst gewonnen, als die Zufriedenstellung seines Ichs. So mußte er um sich schlagen, als die immer noch vorhandene, aber von den körperlichen Mitteln nicht mehr genügend unterstützte schanspielerische Begabung nicht mehr so reiche Früchte eintrug als früher. Undere Früchte lagen nicht im Bereiche seiner Fähigkeit, und "die Berzweislung schlägt gar gern", sagt Grillparzer im "Traum ein Leben".

Warum lagen andere Früchte nicht im Bereiche seiner Fähigfeit? Hatte er benn keine moralischen Anlagen? D ja, sehr schöne sogar. Aber wir haben nur, was wir mit Bewußtsein anwenden. Er hatte seine besten Anlagen mit Bewußtsein nur in seiner Kunst angewendet. Wohlwollen, Freude am Gelingen Anderer, Liebe, und wie alle unsere guten Regungen heißen, hatte er in seinen Rollen, wie oft! zur Geltung gebracht. Dadurch meinte er sie hinlänglich bethätigt zu haben, und war sorglos darüber, daß er sie seiner Privatperson erließ, wenn just stärkere Neigungen ein Genüge verlangten. Der Erfolg verwöhnt den Menschen in seiner moralischen Krast, und der Schauspieler ist am ehesten dem Irrthume ausgesetzt, daß er ein großer Mann sei, weil er auf der Bühne den großen Mann wirksam spiele. Er hat auch nicht ganz Unrecht. Er zahlt seinen moralischen Beitrag an die Gesellschaft reichlich dadurch, daß er in mächtiger Darstellung tüchtiger Meuschen auf Tausende wirft, daß er Tausende anregt zu moralischer Tüchtigseit.

Deßhalb finden wir unter darstellenden Künstlern leicht eine so große Anzahl von Anmaßenden und Prahlern. Ihr Geist ist nicht stark genug, sich frei zu machen von den Wirkungen ihres Taslentes, sich frei zu machen von dem Scheine, welchen ihnen der Dichter verleiht in den Rollen.

Für manchen Schauspieler ist dieser Mangel an Geist sogar ein Vortheil. Nur wegen dieses Mangels füllt er Fächer gläubig und täuschend aus, welche ein nüchtern Denkender nicht aussüllen kann. Löwe verdankt einen Theil seiner besseren Rollen, namentlich im Lustspiele, dieser ihm innewohnenden gläubigen Sicherheit, daß er den gewöhnlichen Menschenkindern weit überlegen sei. Artistische Vorzüge sind in der Schauspielkunst — ja auch in anderen Künsten — gar oft Honorare, welche der Künstler lächelnd auszahlt für Privatschulden seines Charafters.

Ich komme auf diesen Gedankengang, daß das Talent sich ge= nüge und den Geift im Rückstande lasse, durch die oben erwähnten "Biedermänner" und durch die Rolle des Vertillac, welche Herr Löwe in diesem Stücke sehr wirksam spielt. Dieser Vertillac ist ehr=

geizig, aufgeblasen, lieblos, trocken. Wie spielte er bas? Mit ber sichersten Kraft des Talentes und unter fehlender Mitwirfung des Beistes. Das Talent gab eine fest gezeichnete Anlage und führte sie aus mit unerschütterlicher Consequenz. Alles war richtig und wurde nach einigem Stuten vom großen Publicum anerkannt. Gin fünstlerisch aufmerksamer Zuschauer nur verjagte die volle Unerkennung. Warum? Er jagte: Ich fühle mich von Uebertreibung angemuthet. Diese llebertreibung war nur in geringem Grabe vorhanden, aber vorhanden war sie. Und worin lag sie? Darin, daß bem ftarken Talente bes Schauspielers ber geistige Regulator fehlte. Hinreichender Geist bei solchem Talente hätte Nuancirungen ange= bracht, um diesen Vertillac menschenmöglich, um ihn glaublich zu machen und dadurch dreifach wirksam. Ohne diesen Geist wurde bas Talent zum Handwerfe. Aurz, dem Kundigen wird aus solchen Rollen Löwe's flar, daß ein Absolutismus des Talentes vor ihm iteht, welcher die entsprechende Geistestraft vernachlässigt oder nicht besitzt.

Dieser Absolutismus des Talentes hat Herrn Löwe übrigens treffliche Leistungen gewährt, denn für seine eigenthümlichen Rollen genügt die Zuthat seines Geistes. Das ältere Geschlecht unseres Theater-Publicums schwärmt für seinen Mortimer, seinen Grasen von Meran in Grillparzer's "Trenem Diener", und schwärmt mit Recht. Noch sein Percival in "Griseldis" und ähnliche Rollen waren berauschend. Er war für glühende Leidenschaft, für rasche Menschen jeglicher Gattung, für dreiste Ungezogenheit, für freche Heraussforderung, für blendende Charafteristist mannigsacher Art ein Darsteller von genialem Talent.

Ich habe ihn 1833 zum erstenmale gesehen und bin ganz bersfelben günftigen Meinung über ihn gewesen wie das Publicum. Dann hab' ich ihn 1845 wieder gesehen, und auch da noch in einigen ausgezeichneten Leistungen. Zwei Rollen aber fielen mir schon das mals auf, welche seiner Fähigkeit Schranken setzten und welche breite

Schatten warfen auf fein Talent. Die eine mar hamlet. Diefe Leistung war von solcher Mittelmäßigkeit, baß ich erschraf. Das Wiener Publicum schien bies übrigens zu wiffen, benn in guter Theaterzeit war das Haus leer. Die vom Geiste getriebene Natur Hamlet's erschien völlig hohl; bas starte Talent löwe's erwies sich auch bei ben sonst wirksamsten Scenen machtlos, ja störend. Man erfannte, daß hier Beift und Talent einander gar nicht decten. Sier war der Geist viel zu klein; er verschwand unter der Größe der Aufgabe, und so erschien bas Talent gleichsam ausgestellt, ja bloßgestellt, wie Etwas, das mit dem Leben der Rolle gar nicht zusam= menhing — ber ganze Hamlet erschien komödiantisch. Ich habe ihn von Schauspielern barftellen seben, benen fein Mensch Geift nachjagen konnte, und boch wurde die Rolle interessant; von Kunst zum Beispiele, der am Ende weniger Geist hatte als Löwe, und boch mar Kunft ein intereffanter Samlet. Woher kommt bas? Bom Migverbältnisse. Kunft jagte nicht mit seinem Talente hinaus bis über ben Zusammenhang mit seinem Geiste, und so bewahrte er eine gewisse Harmonie zwischen Geist und Talent. Löwe aber spornte seine starte Kraft, sein Talent nur um so heftiger, je weniger er Hilfe fand bei seinem Geifte, und so wurde die Disharmonie sichtbar. Was er für Geist hielt und ausgab, war überhaupt viel mehr hurtige Leben= digkeit als Geist.

Die zweite Rolle war Monaldeschi. Wie als Ottokar war er in den ersten Acten der beste Monaldeschi, den man sehen konnte. Von dem Momente aber, wo der Geist des Abenteurers sich nach Innen wendet, sank er zusammen und wurde unbedeutend. Er spornte sein Talent auch da über Gebühr und beging im letzten Acte Etwas, das genau bezeichnend ist für ihn. Bezeichnend für einen Schauspieler, der für sein Talent Nahrung sucht ohne Rückssicht auf den Geist der Rolle. Monaldeschi enthüllt im letzten Acte eine Schwäche des Abenteurers: er scheut und erbebt vor dem sicher herantretenden Tode. Er kämpst dagegen, weil er meint, die Furcht

liege nur in den Nerven. — Das lag außer dem Gedankenkreise Löwe's, und die Ausführung ist auch im gewöhnlichen Theatersinne nicht dankbar. Was thut er? Er mißachtet Sinn und Vorschrift des Buches und verwandelt die Todesfurcht in Hohn — mit Schrecken sah und hörte ich ihn immersort lachen. Diese Wendung lag seinem Talente nahe und war auch theaterwirksam. Die Absicht des Stückes mochte der Teusel holen! — Dergleichen thut nur ein Schauspieler, welcher sein Talent absolut gebraucht und die geistige Einwendung geringschätzt oder gar nicht kennt. So wird der absolute Gebrauch gelegentlich ein Mißbrauch des Talentes.

Run, das sind Betrachtungen, welche einer vollen Charafteristif dienen sollen. Sie sollen keineswegs davon ablenken, daß Löwe zu den mächtigsten Schauspielern unserer Zeit gehört hat. Sie sollen nur klar machen, daß ich übel daran war mit ihm, weil ich ihn alt vorsand. Ein alter Schauspieler, dessen Talent größer als der Geist, ist sehr schwer zu verwerthen. Der Geist ist im Alter werthsvoller als das Talent, denn das Talent des Schauspielers brancht mannigfache phhsische Mittel, welche vom Alter angenagt und zerstört werden. Tropdem ist es gelungen, noch manche Rolle von Löwe nen zu gewinnen.

Leider war er auch Regissenr. Das paßt nun gewiß nicht für ihn. Er versteht nicht eine fremde Sprache, seine historische Bilsdung ist unzulänglich, sein Naturell ist ungeduldig, heftig und ohne Liebe für sorgfältigen Aufban eines Kunstwerkes, er tobt hinein, verswirrt und zerstört. Dazu belastet ihn das leider so häusige Erbstheil deutscher Künstler: er ist neidisch auf Erfolge Anderer! Diese Eigenschaft ist natürlich Gift für ein Amt, welches fördern helsen soll.

Wir haben es indessen hier boch vorzugsweise mit seiner Aunstsfähigkeit zu thun, und deßhalb wiederhole ich, daß er trot aller Einsschränkungen eine ausgezeichnete Araft des Burgtheaters gewesen istenschnischen ware aus geweicht wirdt

## XXVIII,

Neue Dichter, neue Stücke, neue Schauspieler in großer Zahl! Sie strömten uns in der That reichlich zu Anno 1858. Ein historisches Schauspiel fand freundliche Aufnahme, ein modernes Lustspiel und ein historisches Schauspiel wurden Repertoirestücke, ein realistisches Austspiel blieb schwebend in Frage, ein poetisches Idult wurde verlacht, fünf neue Schauspieler, drei weibliche und zwei männliche, traten in die Künstlergesellschaft — es war ein abwechslungsvolles, ein reiches Jahr, das Jahr Achtundfünfzig.

Das erstgenannte, historische Schauspiel, welches freundlich aufgenommen wurde, war "Heinrich der Löwe", von dem jungen Wiener Dichter Frang Riffel, einem Sohne bes Schauspielers Riffel, welcher sich Korner nannte als Schauspieler. Dieser Stoff, ber Kampf zwischen Heinrich dem Löwen und Raiser Friedrich Barbarossa, ist hundertmal erwählt worden. Der Welfe und ber Staufe, ber Niedersachse und ber Schwabe, der Rordbeutsche und ber Sudbeutsche, diese zwei Sälften des beutschen Baterlandes, wie oft haben sie sich bekämpft und wie schwer sind sie in ein Runstwerf zu einigen! Niffel war dem Stoffe formell gang richtig nahe getreten, indem er sich nicht, wie herkömmlich, Welf und Stauf als zwei Helben aufgebürdet, sondern sich für den einen entschieden hatte. So mar ber schwächende deutsche Dualismus umgangen, Heinrich ber löwe mar die Hauptfigur. Riffel hatte auch, ein eigen suchender Poet, Scenen und Charafterzüge gefunden, welche Achtung und Theil= nahme einflößten; aber den epischen Stempel, welchen all diese Raiserstreite unseres Mittelalters tragen, konnte er nicht verwischen. Der eigentliche Kampf ist vor Schluß längst entschieden; Jahre sind vergangen, ehe Heinrich der Löwe aus der Verbannung wiederkehrt und in einer Fehde fällt, welche nur mittelbar zusammenhängt mit dem Kaiserstreite — das ist gleichbedeutend mit Erschlaffung des dramatischen Ganges und somit unseres Antheils am Drama.

Wir fannten ben Dichter schon burch ein Bauern-Schauspiel, "Der Wohlthäter", welches durch feine Charafteristik sich hervor= thut und forgfältigem Spiele eine lohnende Gelegenheit bietet. Dies forgfältige Spiel war ihm auf dem Burgtheater geworden, und fo hatte es zwei Jahre vor diesem "Heinrich dem Löwen" einen guten Erfolg gefunden. Auf den übrigen deutschen Theatern ist ihm dies nirgents gelungen, ein recht beutliches und recht trauriges Zeichen, daß eine sorgfältige und charafteristische Darstellung auf den deut= schen Theatern eine Seltenheit geworden. 3ch muß freilich hinzufeten, daß bei einer fpäteren Wiederaufnahme "Der Wohlthäter" auch bei uns nicht mehr zu so lebendiger Geltung gebracht werden fonnte. Das spricht wohl für ben schönen Enthusiasmus unseres Bublicums, welcher einem neuen Boëm hingebend entgegenkommt, es deutet aber auch auf eine Schwäche bes Stückes. Sie liegt darin, daß die Handlung etwas zu absichtlich motivirt ist durch die Charaftere; der nothwendige Fluß der Handlung leidet darunter; ber unmittelbare Lebenshauch, welcher ben Borgang in Bewegung setzen soll, kommt nicht genügend zur Macht vor lauter charafteri= stischer Absicht.

Einige Jahre später — 1862 — haben wir von bemselben Dichter eine historische Tragörie gebracht, "Perseus von Macedosnien", und auch für dieses sein bedeutendstes Werk lobende Anerstennung gefunden. Die Führung des Stoffes, NationalsVertheisdigung der Macedonier gegen die römischen Croberer, hielt sich ganz frei von toder Architektur, war belebt von natürlichen Analogien,

welche den deutschen Bölfern zu deuten gaben, entwickelte in Persens einen großartigen patriotischen Charakter und brachte einige Scenen großen Styles. Daß auch dieses Stück auf die Dauer nicht zu ershalten war, liegt am ferngelegenen Stoffe. Dem heutigen Publizeum ein macedonisches Thema nahe an's Herz zu legen, dazu bedarf es einer ersten dichterischen Kraft, und zwar einer populären Kraft. Sine solche ist allerdings Franz Nissel noch nicht. Aber er ist ein sinniges Talent, welches unter glücklichen Umständen ein innerlich interessantes Orama zu schaffen vermag.

Das moderne Lustspiel, welches Repertoirestück wurde, war "Cato von Eisen". Es hat eine sehr lange, originelle Entstehungssgeschichte, welche ich in der nächstens erscheinenden Druckansgabe ausführlich erzähle und deshalb hier nur andeute. Lußberger, immer emsig bestissen, dem Theater neue Stoffe und Kräfte zuzusführen, schilderte mir eines Tages den Inhalt eines spanischen Stückes von Gorostiza, welches den Titel führt: "Nachsicht für Alle". Ich fand die Grundidee sehr hübsch und fürchtete nur mit meiner spanischen Bedenklichkeit, sie werde für uns nicht leicht zusgänglich sein in der spanischen Form. Das gab er zu, indem er weiter meldete, es sei eine Bearbeitung versucht worden, welche in der That nicht genüge. Aber, suhr er fort, es ist ein zweiter Autor schon damit beschäftigt, das ganze Thema zu uns nach Deutschland zu verlegen.

Diese Bearbeitung wurde mir später mitgetheilt. Sie genügte mir nicht, und ich sehnte sie ab. Indem ich aber diese Ablehnung erklären und begründen mußte, und indem ich dies zu wiederholtensmalen that, weil der Autor ein Wiener war und der Verkehr mündlich gepflogen wurde, ergab es sich von selbst, daß ich bei dieser Gelegenheit stizzirte, wie ich mir den Weg dächte, welcher einzuschlagen wäre für eine selbstständige Bearbeitung des Themas. Dies veranlaßte den Autor — Otto Prechtler —, mir vorzuschlagen: Arbeiten wir gesmeinschaftlich! Das versuchten wir; aber es gelang nicht. Wein

Eigensinn paßte nicht zu solcher Thätigkeit. Ich hatte ben ersten Act geschrieben, Prechtler ben zweiten, und ich meinte, sie gingen nicht organisch zusammen, die beabsichtigten vier Acte würden zwei Seelen zeigen. Die Arbeit blieb liegen. Plötslich schrieb ich einen zweiten und dritten Act zu meinem ersten und war damit um einen Act früher an den Schluß gekommen. Als er die drei Acte sah, sachte Prechtler und sagte: "Nun ists ein Stück; aber es ist das Ihrige!" Ich wußte selbst kaum, was es wäre, und gab es ohne Antornamen nur mit dem Paßvisum: "Die Grundidee nach Gorosstiza" auf die Scene. In der Druckausgabe wird man eine leberssetzung des spanischen Stückes beigesügt sinden, und die literarische Welt wird dadurch zu ihrem Urtheile ausgerüstet sein: ob solche Bearbeitung Anspruch machen kann auf originalen Werth und ob sie überhaupt lobenswerth.

Die Aufführung war eine der besten im Burgtheater. All' unsere Erfahrungen im heiteren Conversations-Stücke konnten sich geltend machen, und die Besetzung hob das Ganze zu einer Mustervarstellung. Fichtner's Cato war eine Meisterleistung, Beckmann's komischer Bater — bei den ersten Borstellungen noch in den Schranken der Charasteristif — war von der liebenswürdigsten Komif, Fräulein Boßler als Liebhaberin, Fräulein Gosmann als heiteres Persönchen interessirten ungemein, und alse übrigen Rollen gestalteten ein Ensemble von Abwechslung und Reiz. Uchtzehnmal wurde das Stück im ersten Jahre gegeben, und es überstand selbst Fichtner's Abgang, da Sonnenthal die Rolle ein wenig anders, aber ebenfalls vortresssschaft ausarbeitete.

Das gelingende historische Schauspiel kam aus Preußen. Spanien und Preußen! — seltene Herfunft unserer Erfolge. Es war "Das Testament des großen Kurfürsten" von Gustav zu Putlitz.

Dieser liebenswürdige Schriftsteller beklagt sich mit Recht darüber, daß er in Wien unfreundlich behandelt worden. Seine Stücke griffen selten vollständig durch. Das liegt großentheils am Unterschiede zwischen Rord- und Süddentschland. Fast immer geht Putlit in seinen Arbeiten von einem artigen Gedanken aus, oft von einem feinen, und genügt damit im Rorden, wo man die Gedanken- wett auch in der Kunst sehr hoch stellt. Im Süden vermiste man ost die Fleischessfülle, welche die Gedankensfizze erst zum Kunstwerke ausführt. Und selbst wenn unser Publicum einem Putlitzschen Stücke zugestimmt hatte — "Don Juan de Austria" zum Beispiele und "Um die Krone" — dann wurde der Erfolg zerrissen von einer Kritik, welche jegliche Production sieblos und schonungslos beshandelte.

Nur bei biesem "Testament des großen Kurfürsten" war die Zustimmung des Publicums so bestimmt, daß Putlitz auf der ganzen Linie siegte. Schöne Einfachheit in der Führung und interessante Wendung der Charaftere machten dies Schauspiel durchweg gefällig, und es würde noch heute im Repertoire stehen, wenn ihm nicht die leidigen politischen Gegensätze zwischen Preußen und Desterreich in den Weg getreten wären. Immer, wenn diese politische Verstimsmung scharf aufsprang in unserem Staatsleben, da war es unmögslich, das preußische Thema des Stückes und die preußischen Verssicherungen der Liebe für Desterreich vorzusühren. Nur aus diesem Grunde haben wir das Stück aus dem Repertoire verloren. Die Dichter zuerst leiden an den Wunden vaterländischen Streites.

Das reale Luftspiel, welches in Frage schweben blieb, hieß "Drei Candidaten" von Schleich. Was heißt das: Es blieb in Frage schweben? Es konnte wiederholt werden, es kam alle Jahre wieder, und doch fragte man sich jedesmal: Besteht denn das Stück noch? Schleich ist der Redacteur des Münchener "Punsch". Als solcher war er gewohnt, die realen Vorgänge unseres öffentlichen Lebens rasch so zu gestalten, daß sie einen heiteren Effect machen. Diese Fähigkeit, von welcher Kotzebne reichlich Gebrauch gemacht, ist werthvoll für das anspruchslose Lustspiel, und Schleich hatte seine "Punsch"-Lanne in die loseste Lustspielsorm eingeführt. Das

war nur ein wenig gar zu sehr aphoristisch geschehen. Das Abgerissene widerspricht dem solgerichtigen Sutwicklungsgange eines Dramas, und die Aushilse für den endlichen Abschluß des Stückes war ziemlich banal gerathen: ein Mädchen verkleidet sich als Mann, und alle Welt muß sich blind stellen, um sie nicht zu erkennen. Theatermeister Weber mußte den tiefsten Ion der Leutseligkeit, das beißt der Finsterniß austimmen mit seinen Lampen, um diesen Schluß zu ermöglichen. Mit Sinem Worte: trotz des modernen "Punsch" waren die "Drei Candidaten" altmodisches Stückwerf in der Form. Sie sebten jedoch allenfalls von einigen modernsten Lustspielsiguren. Namentlich that sich Beckmann rettend hervor durch einen Prosessor der Turnkusst. Er that Wunder mit seinem seisten Leibe, und im Schweiße des Angesichts versicherte er nicht ohne Stolz, daß seine Ingend auf dem Breslauer Theater auch dem Ballete gewidmet worden sei.

3ch gab bas Stück und suchte es zu halten als eine Ginleitung bes beiteren Berfassers zu ferneren Luftspielen. Bis jett ist es aber nur Ginleitung geblieben. Schleich hat in feiner Beimath München mit Volksstücken starke Wirkung gemacht, ich hoffte bes balb, er werde auch den Weg finden zu einem organischen Lustspiele. Was er mir aber an Manuscripten ferner zugesendet, das batte merkwürdigerweise einen gang anderen Charafter als biese "Candibaten" und Diese Volksstücke. Es war einfach ernsthaft und zeigte mande gute Seite. Gin Zusammenbrängen feiner Gigenschaften in einen Brennpunft scheint Diesem Autor unerreichbar zu bleiben; er cultivirt immer nur vereinzelte Theile seiner Fähigkeit. Rur so erflärt sich's webt auch, bag bem Schänfwirthe bes "Bunsch" jett in München ultramontane Reigungen nachgesagt werden - er sucht auf ben verschiedensten Wegen seinen Mittelpunkt. Findet er ibn noch in ber furzen Spanne Reisezeit, welche uns Sterblichen zugemessen ist, dann finden wir vielleicht auch noch den realen Lustspieldichter in ihm, welchen wir erhofft.

Ich werde biedurch an einen anderen Wanderer - von Schleich freilich sehr verschieden — erinnert, welchem wir in diesen Künfziger Jahren zweimal auf dem Burgtbeater begegnet sind, und welcher bann länger als ein Jahrzehnt in einem bewaldeten Hügel verschwunden ist. Ich meine Alfred Meißner, von welchem wir "Reginald Armstrong", ein frei und dreift entworfenes, nicht ganz zur Harmonie bewältigtes modernes Stück zu Anfang ber Fünfziger Jahre, und ben "Prätendenten von Porf" inmitten der Fünfziger Jahre aufgeführt haben. Sie machten mir ebenfalls bie Soffnung rege, und ber "Brätendent" insbesondere, daß sich ein Compositions= Talent für bie Scene entwickeln werbe. Der "Prätendent" hatte frappant erfundene Scenen. Daß er sich nicht hielt, lag theils in rem noch zu losen, allzu beweglichen Grundwesen bes Autors, welches mit seinen Lichtungen durchschimmerte, theils in der schwer vermeidlichen Gefahr eines Prätendenten = Stoffes. Sobald ber Prätendent und das Publicum erfahren, daß bies Prätendententhum bistorisch unecht ist, erlischt das Interesse, wenn der Dichter nicht seinem Helden mit ungewöhnlichen Gaben, namentlich mit starker Charafterfraft, zu Silfe fommen fann. Bielleicht fehrt Meifiner noch einmal zurück über ben bewaldeten Hügel, hinter welchem er uns wie ein grollender Wandersmann verschwunden, und erscheint wieder auf ber Bühne.

Das poetische Idyll, welches 1858 auf dem Burgtheater ersschien, hieß "Nuth" und war von Frau v. Binzer, welche unter dem Namen Ernst Ritter schreibt. Auch die schon erwähnte "Caroline Neuberin" ist von ihr.

Diese "Ruth" hat mich recht sterblich gezeigt in meiner theatralischen Diagnose. Ich hoffte allerdings keine starke Theater-wirkung, aber ich hoffte doch eine poetische Wirkung mit diesem biblischen Drama zu erreichen, und ich hob Spott und Verhöhnung von der Tenne. Mehrmals schon hatte ich das Stück vorgelesen

und immer einen schönen Eindruck hervorgebracht, auch für mich schön, nicht blos einen banalen, wie mit "Sophonisbe" — ich selbst war gerührt und ergriffen beim Vorlesen. Ein großer Theil des Theater-Publicums, meinte ich, wird sich eben so poetisch ansgeweht sühlen. Aber Theater-Publicum ist Markt: ein paar Unsberusene äußern sich ungeduldig, und allen Anderen wird die Stimmung verdorben. Im Handumdrehen bildet sich die Meinung, das Einsache, welches da oben vorgehe, sei zu einsach, also eine ungenügende Arbeit, und ist man erst auf diesem Punkte, dann erhebt sich der Zweisel, und der nächste Nachbar des Zweissels, der wohlseile Witz, wird laut, und das Theaterstück ist verloren.

In diesem Falle gebe ich noch heute dem Bublicum nicht Recht. Man ersieht aus biesen meinen historischen Schilderungen, daß ich meist großen Respect zeige vor den Urtheilssprüchen des Bublicums; aber ich bin defhalb doch feineswegs allen Berdicten gegenüber nachgiebig. Ich muß Grund sehen, klaren Grund, wenn ich zustimmen soll. Bei dieser "Ruth" sah ich den Grund des Nicht= acfallens in einer gewissen Oberflächlichkeit, welche sich selbst belobt, indem sie über Dinge lacht, deren poetischer Reiz ihr unverständlich. Die nächste Erklärung liegt für mich im biblischen Stoffe, ber vor einem katholischen Bublicum erscheint. Das Lesen der Bibel ist diesem Publicum viel ferner liegend als einem protestantischen; der altbiblische Stoff hat für den Katholifen viel weniger Weihe und historischen Zauber, als eine nachdriftliche Legende. Das Publicum brachte also dem Thema gar nicht die Stimmung entgegen, welche ich zum Beispiele als Protestant dem Thema entgegenbrachte, und dies einfache Idull gerade bedurfte einer eingehenden Stimmung ohne sie mußte es untergeben.

Der Versuch mit einer ungewöhnlichen Gattungsform, wie das dramatische Idhll auf der heutigen Scene ist, war hiemit gescheitert. Er verlangt zum Gelingen allerdings eine große Ruhe

und Sammlung im Publicum und eine dichterische Kraft von mäch= tiger Schönheit.

Zwischen Diesen gablreichen neuen Stücken erschienen in Diesem Jahre zahlreiche neue Schauspieler. Es stand plötzlich eine neue Hero, Julia, Louise, also eine neue tragische Liebhaberin vor uns. Soch und schlauf von Wuchs, mit großen blauen Augen, mit weichem, schönem Organ. Sie spielte echt und wahr; aus warmem, reinem Gefühl stieg Alles ungetrübt empor. Woher kommt sie? Sie gemahnt uns ja wie eine längst befannte Erscheinung? Das ist sie auch. Wir haben sie in Kinder= und Anabenrollen gesehen, sie ist aufgewachsen am Burgtheater: es ist Auguste Rudloff. Einige Jahre ist sie "draußen" gewesen und hat sich so rein und wohlthueut ausgebildet. Aber so wie sie plötslich erschien, gleich dem Mädchen aus der Fremde, so verschwand sie plötlich wieder gleich dem Schiller'schen Mädchen. Und wiederum die uns so gefährliche Liebe entzog sie und. Gin englischer Lord hatte biesen deutschen Zauber verstanden und führte sie als Gattin über die See. Bett ift er Statthalter auf unserer Insel Helgoland; unsere Insel und unsere tragische Liebhaberin gehören leider ihm und nicht und. Aber die Injel und die Lady bleiben wenigstens innerlich beutsch, und die Letztere folgt immer noch wie ein Kind des Hauses ben Schieffalen bes Burgtheaters, welches sie ihre Beimath nennt.

Von Hamburg ferner folgten mir — man schalt mich am Alsterbassin den "Nattenfänger von Hameln" — zwei blutzunge Mädchen, die eine heiter, die andere sentimental, um womöglich ihr Leben dem Burgtheater zu weihen. Die sentimentale hat auch bis jetzt Wort gehalten; sie heißt Friederike Bognár. Die andere hieß Regina Delia und ist uns früh untren geworden. Von frischem Naturell, geistig begabt und mit herzhaftem Ausdrucke sür naive Aufgaben, sollte sie eintreten für Goßmannische Rollen, wenn unsere Ingénue unerwartet an Werkeltagen versagen möchte. Das

soll vorkommen, nicht blos bei Naiven. Aber von dem Momente an, da Fräulein Delia eingetreten war, kam es nicht mehr vor im naiven Fache, und dies veranlaßte Fräulein Delia, da ihr der Spielraum fehlte, von dannen zu gehen. Hymen, der feindliche Gott des Burgtheaters, mischte sich außerdem ein wie herskömmlich und verhinderte die Rückfehr — Regina Delia heirathete ebenfalls.

Neben diesen jungen Damen stellten sich zwei junge Männer ein: ein wohlbeleibter stattlicher und ein dünner kleiner. Jener machte seinen Weg, wie beleibte Figuren ihn zu machen pflegen, langsam — dieser machte ihn als behendes Männlein rasch. Beide kamen an's Ziel.

Jener heißt Angust Förster, ein Doctor der Philosophie, welcher in Begeisterung für darstellende Kunft die gelehrte Lauf= bahn vertauscht mit der theatralischen. Von dem wohlersahrenen Kührer Franz Wallner, einem begabten Wiener Kinde, forgfam gefördert, hatte er seine neue Bahn jahrelang glücklich betreten, und Wallner rühmte sich, einen der besten Conversations-Liebhaber in ihm zu besitzen. Die zeitig eintretende Fülle der Gestalt entzog ihn diesem Fache, und er fam zu uns mit der Absicht, in feine Charafter- und Väterrollen überzugehen. Ein faurer und schwerer Uebergang. Er gelang nur leicht, wo ber Liebhaberton anklingen burfte; in allem llebrigen mußte er Schritt für Schritt erkämpft werden, und nur allmälig verschaffte ihm die Bildung, der geistvolle Vortrag und die sichere Einfachheit die nöthige Anerkennung. Erst als Bater Anschütz ausschied und er an wichtige und bankbare Rollen besselben gelangte, erst als er ben Nathan spielen durfte und mit der berühmten Anschütz'schen Rolle, dem Musicus Willer, in "Cabale und Liebe" vollständige Wirkung machte, erst dann konnte er für eingebürgert gelten, und nun erft rechnete man ihm zahlreiche Conversations=Rollen, die er schon lange mit geistiger Macht ge= spielt, als volles Berdienst an. Er ist durch große Arbeitsfraft,

vurch alle Hilfsmittel höherer Vildung und durch trene Hingebung an seinen Beruf wie an die Interessen des Institutes dem Burgstheater eine werthvolle Stütze geworden. In dem weiten geistigen Bereiche der Direction hat er mir unschätzbare Dienste geleistet, und in der Sorge und Arbeit für alles Wahrhaftige und Feinere unserer Schauspielkunst ist er mir ein Jahrzehnt hindurch getreulich zur Seite gestanden, seinen eigenen Vortheil, wie oft! verleugnend, dem Verdienste Anderer immer das Wort redend, ein gründlich ausgerüsteter Regisseur heutiger Zeit.

Das dünne, fleine Männchen aber, welches einige Monate nach ihm eintraf, im Frühlinge 1858, schien mir geeignet zu einem Sturmlaufe auf die Gunst des Publicums.

Eines Tages stellte sich mir ein junger Mensch vor, mit der Bitte, ihm ein Probespiel zu gewähren. Wozu? fragte ich, und betrachtete das dürftig aussehende Menschenkind im engen schwarzen Frack, mit blassem Antlite. Nichts erschien voll an ihm, als bas bunkelblonde Haupthaar, welches dicht und üppig das Gesicht beschattete. Wozu? — "Ich möchte nach Deutschland hinaus an eine mittlere Bühne, und ein Zeugniß von Ihnen über dies Probespiel würde mir nüten." - Das wurde auspruchslos und verständig gesprochen, und ich bot ihm zunächst einen Sessel, nach seiner offenbar furzen Bergangenheit fragend. Er kam vom Theater in Brünn und hatte Charafter-Rollen buntefter Mischung gespielt. — "Auch humoristische?" — "Mit dem Humor steht es wohl zweifelhaft", erwiderte er mit dem Lächeln einer Liebhaberin, Die Abschied nimmt von den verführerischen Rollen. Diese Resignation, jo selten bei ben Rünstlern, interessirte mich, und ich sprach nun länger, sprach wohl eine Stunde mit ihm. Diese Stunde entschied. Die fleine Gestalt mar mir in den Hintergrund getreten, das ganze Wesen sprach mich an, flößte mir Zutrauen ein — ich bewilligte ihm ein Probespiel und bestimmte bazu, gemäß bem Eindrucke, welchen er mir gemacht, die Rolle des Carlos im "Clavigo".

Er spielte sie allerdings noch mangelhaft, aber ich glaubte zu sehen, tag hier nur Nachhilfe nöthig wäre, um ihn rasch auf eine gewisse Söhe zu bringen. Um mich bessen zu versichern, ging ich die Rolle privatim mit ihm durch und fand meine günftige Meinung bestätigt. Ich beschloß, ihn zu engagiren. Wenn ich bazu einer Zustimmung bedurft hätte, so ware bas Engagement eines so un= scheinbaren jungen Menschen unmöglich gewesen. Wenn je, so zeigte sich bier, daß der artistische Director, wenn er schaffen soll, ein Engagements-Recht haben muß, wenigstens auf ein Jahr. Das hatte ich und nahm ich hier in Anspruch. Beweisen konnte ich meiner Behörde nicht, daß hier ein Beruf vorläge, und sie sah mir fopficbüttelnd zu. Die Frage war nun: wie ben jungen Mann einführen? Bescheiden oder zuversichtlich? Bescheiden in kleinen Rollen war das Natürliche. Aber ich war eingenommen für die flare Rede bes jungen Mannes und fah, daß er seinen Körper graziös bewegte und daß er beim Studium der Rolle leicht zu steigern war, ohne irgendwie fünstlich und unwahr zu werden in ber Steigerung. Ich meinte, man könnte großes Spiel wagen mit der jungen Kraft — ich nahm die Rolle des Franz Moor mit ihm durch. Da ist auch Fener und Leidenschaft nöthig; entwickelt er auch die, alsbann - er entwickelte sie, es war mir zweifellos, daß die Fähigkeit für ein erstes Fach vorhanden war, und ich kündigte ihm an: Sie sollen als Franz Moor auftreten im Burgtheater!

Värm und Vorwurf überflutheten mich, als das bekannt wurde. Entweihung, thörichtes, unerlaubtes Experimentiren mit einem fleinen Provinzschauspieler und solcher Anklagen mehr flogen wie Hagel rings um mich nieder. Sehr behaglich war mir auch nicht zu Muthe, aber der junge Franz Moor zeigte Courage ohne Nebermuth, ich fühlte mich berechtigt zu dem Wagniß, wir blieben Beide fest, und der Tag kam. Der junge Mann war auch ein Wiener Kind; das werden ja doch, dachte ich, die Wiener zu schätzen wissen, wenn ohne Uhnenbrief und ohne Ansehen der Person dem jungen

Talente die Bahn geöffnet wird. Sie wußten es zu schätzen. Das Haus bis zum Giebel füllend waren sie gekommen und horchten in Todtenstille, und als der junge Franz seine erste große Scene gestpielt — war Alles entschieden. Sinstimmiger Beifall überschüttete den jungen Schauspieler, und eine erste Kraft im Charaftersfache wurde getauft an diesem Abende mit dem Namen Joseph Lewinsky.

## XXIX.

Schiller's hundertjähriges Geburtsjahr, 1859, das Schiller's Jahr! Für das Burgtheater kann es gewiß so heißen. Reinem Dichter hat dies Theater so viel zu danken, kein Theater hat sich der Feier Schiller's in Haupt und Gliedern so enthusiastisch geswidmet, als das Burgtheater. Als der Spätherbst herankam und mit ihm das große Schillerfest, da hatte ich wirklich Noth, die laufenden Rosten des Werkeltages zu bestreiten, denn Jung und Alt vom Burgtheater meinte, es sei Sonns und Feiertag und der Werkeltagdienst habe zu ruhen.

Es wird auch mir jetzt schwer, chronistisch aufzuzählen, was zehn Monate lang vor dem zehnten und elsten November — bestanntlich ist, wie bei Göttern und Halbgöttern, der Geburtstag unsicher — sich im Burgtheater ereignete. Ich habe ja über das Wiener Schillersest im Zusammenhange mit dem Burgtheater zu berichten, weil das Theater und der Director innerlich und äußerlich mit den Triebsedern und den Aenßerungen dieses Festes mannigsach verssochten waren.

Des Dichters Segen ruhte auf uns durchwegs in diesem Jahre. Die Thätigkeit an sich gedieh überaus, wir brachten zwanzig Novitäten, darunter zwölf größere und große Stücke, und die Hälfte davon hielt dauernd Stand.

Die erste Neuigkeit des Jahres war "Montrose" von Heinrich Laube, und an die erste Aufführung derselben knüpfte sich eine weit=

tragende Demonstration des Publicums. Wir waren im vierten Jahre des Concordates — beim Theater empfanden wir das so tief, daß wir das Datum sehr genau wußten, denn der herrschende Geist spricht jede Stunde mit, macht sich bei den unscheinbarsten Dingen geltend in einem Theater von Bedeutung. Und dennoch wurde das Theater an jenem Abende von der Demonstration des Publicums überrascht.

## Als Montrose die Worte sprach:

"Antworte, Robin: Bleibt nach biefer Schrift Der Covenant bes Reiches Grundgesetz?" Robin:

"Er bleibt's."

Montrose:

"Dann ift die Rirche

Beherrscherin bes Staats" -

da bewegte sich das Publicum wie von einem Sturmwinde ergriffen, und als Montrose fortführ:

"Dies ist das Reich

Des Judenthums im Alten Testament; Es ist die Priesterherrschaft Samuel's, Und König Karl wird König Saul, gehetzt Bon jedem David, den ein Priester salbt. Die Krone wird ein Spielball der Propheten, Die hierzuland' aus allen Löchern triechen, Und ein verschmitzter Kerl, der die Komödie Der Frömmelei talentvoll spielt, verführt Die öffentliche Meinung und dictirt Dem Lande die Gesetze"

da ging ein hundertfaches Rufen durch's Haus, welches nur abgebrochen wurde, weil Wagner-Montrose ohne Einhalt fortsprach:

> "Bringt ein Staatsgrundgesetz, das in sich selbst Beruht, das eurer Kirche festen Platz Und volle Freiheit bietet — König Karl Wird's unterschreiben, ich steh' dafür ein. Ein Grundgesetz dagegen, das den Glauben

Zum Richter macht in weltlichem Verhältniß, Werd' ich befämpfen bis an meinen Tod. Gebt Gott, was Gottes, doch dem Kaiser, was Des Kaisers."—

Bei tiesem entlich erreichten Punkte aber hielt Nichts mehr ten Ausbruch des Publicums zurück; wie ein Donner brach die Zustimmung los, daß der Saal erzitterte. Der größte Theil der Zuhörer war aufgesprungen von den Sitzen und rief und schrie und klatschte, und das Wort "Concordat" flog in der Lust herum — ich habe nie einen solchen Tendenzsturm im Theater erlebt. Und immer, wenn man die Leute erschöpft glaubte vom Nusen, Schreien und Klatschen und die Schauspieler fortsahren wollten, sammelte sich der Ausbruch wieder zu neuer Kraft.

Ich selbst saß in einer eigenthümlichen Verlegenheit da: ich selbst hatte das geschrieben, es war meine Meinung, und doch — um die volle Wahrheit zu sagen — ich selbst wie die Schauspieler auf der Bühne wurden überrascht von dieser gewitterartigen Wirkung. Wir hatten in sechs Proben diese Worte gehört und gesprochen, und Keinem von uns war eingefallen, daß die Tendenz hervorspringen werde wie ein geharnischter Krieger. Es ist mit der Tendenz gar oft wie mit einer Neigung, die plötzlich entsteht. Man ist ihrer gar nicht gewärtig, und sie erhebt sich mit einemmale wie ein Riese. So liegt in der Bevölkerung das Herz ruhig und still, ein Wort wird aber deutlich ausgesprochen, es trifft, und die Neigung des Herzens springt auf mit elementarischem Ungestüm.

So war's gekommen, und ich stand erstaunt da, und ich, der Director des Theaters selber, war Urheber einer so bedeutungsvollen Demonstration — und der Kaiser saß in seiner Loge und sah und hörte das Alles.

"Das friegen wir nicht wieder zu hören!" sagten die Leute beim Fortgehen, und man sah mich an wie einen herausfordernden Helden, der ich gar nicht war. Die Sache war mir wohl echt, die Anwendung war mir ganz unerwartet.

Mein Chef war frank und hatte der Vorstellung nicht beigewohnt. Aber das Verbot wird nicht ausbleiben für die Wiederholung! hieß es von allen Seiten. Die Wiederholung war angekündigt für den folgenden Tag.

Ich wartete bis Mitternacht — es kam Nichts. Am andern Tage war "Montrose" an allen Straßenecken angeschlagen, und in's Theater kam keine Ordre, daß gestrichen werden müsse. Aus dem Theater nach meinem Bureau gehend, begegnet mir ein Herr aus der Umgebung des Kaisers. Er lächelt, ich frage. — "Nichts geschieht!" erwidert er. — "Und der Kaiser hat nicht — ?" — "Onein! Er soll geäußert haben, daß er jetzt recht deutlich wisse, wie Sie und die Wiener über das Concordat denken. Aber vom Streichen oder gar vom Beseitigen der Stelle ist gewiß keine Rede."

In der That erfolgte gar feine Einwendung. Dies ist zumeist bas Klügste bei solchem Wetterleuchten im Theater. Besonders in Wien. Hier sind es immer nur die Besucher der ersten Vorstellungen, welche Tendenz suchen und heftig beflatschen; bei den ferneren Vorstellungen tritt die Composition des Stückes in all ihre Rechte. Um zweiten Abende wurde jene Stelle des Montrose kaum bemerkt und ebensowenig bei den folgenden Vorstellungen. Wir gaben es zehnmal hinter einander, und es wurde nicht aus solch einem Tendenzgrunde abgebrochen, sondern wegen Erfrankung eines Mitgliedes. Die Remesis kam erst spät; sie kam in Gestalt eines Migverständnisses, aber sie fam. Alls ich bas Stück später wieder ansetzte, wurde es irrthümlich vom Verbot betroffen. Wir waren nämlich in den französischen Arieg gerathen und in politische Aufregung, welche Verfassung begehrte; vom Concordate war augen= blicklich gar nicht die Rede. Jeden Abend fpähte das Publicum nach tendenziösen Worten und fand sie oft in den harmlosesten Stücken, und meinem Chef war gefagt worden, man möge vorsichtig

sein in der Wahl der Stücke, damit nicht so viel Gelegenheit geboten werde zu Tendenz-Applausen. Er hatte, wie gesagt, die "Montrose"» Demonstration nicht erlebt, er hatte nur ersahren, daß eine stattges sunden, und als ich jetzt "Montrose" ansetzte, erklärte er mir, "Montrose" sei nicht ferner zulässig. Vergebens machte ich bemerklich, daß jene Demonstration ein ganz anderes Thema betrossen habe, als jetzt Zielpunkt des Publicums sei, und daß dies nur bei der ersten Aufführung geschehen und später bei neun Aufführungen ganz unterblieben sei — vergebens! Die Constellation der Gestirne war ungünstig, "Montrose" blieb untersagt.

Nach Jahren hatte ich einen neuen Chef, welcher von diesen Schicksalen des Stückes Nichts wußte, welcher aber für das Stück eingenommen war. Wunderlicherweise wußte er auch nicht, wer der Verfasser. Er forderte mich auf, es wieder in's Repertoire zu bringen. Und nun konnte ich nicht. Der Cromwell-Darsteller war in Gedächtnißkraft und Energie gealtert, die Rolle war kaum noch geeignet für ihn; ich fürchtete aber, die Abforderung der Rolle würde den verdienten Veteranen kränken, und so zögerte ich und zögerte, die sich selbst die Rolle des Besetzens aus der Hand geben mußte. Und so hat die Nemesis das Stück in den Schatten gebracht.

Es folgten im Frühjahre "Die Sabinerinnen" von Paul Hehse, eine poetisch schöne Arbeit, aber eine römische, für welche auch damals unser weibliches Personal nicht völlig ausreichend war. Das Publicum wendete sich eilig dem "Berarmten Edelmanne" von Feuillet zu und dem "Grafen Waldemar" von Frehtag. Auch Weilen's "Tristan", eine romantische Studie, interessirte nur kurze Zeit; alle Ausmerksamkeit drängte sich auf die Rovembertage, welche "Bor hundert Jahren", ein Festspiel zur Säcularseier des Geburtssiahres Schiller's von Friedrich Halm, und das Fragment "Demestrius" bringen sollten.

Es war ein noch nirgends gewagter, fühner Versuch, dies Fragment allein auf Die Scene zu führen, aber ber feltene Tag, meinte ich, gestattete wohl einen seltenen Bersuch. 3ch hatte am Burgtheater eingeführt, daß die Geburtstage Leffing's, Goethe's, Schiller's und Shafespeare's immer burch Aufführung eines Stückes von dem Geburtstagshelden gefeiert wurden. Es geschah dies ohne besondere Anfündigung, unserer Berehrung ein Genüge und den aufmerksamen Literaturfreunden eine Beranlassung zur Theilnahme an stiller Teier. Trot biefer Unscheinbarkeit wurde mir einmal gum Shakespeare-Tage die Aufführung eines Shakespeare-Stückes unterfagt. Der britische Dichter war nicht beliebt bei meinem Chef, und auch bie stille Keier verbroß ihn. Das hatte indeß faum Jemand außer mir bemerft, und das Publicum, mehr und mehr unterrichtet von diesen literarischen Feiertagen — stille Feste finden die wärmsten Unhänger — war allmälig baran gewöhnt. Gin bekanntes Stück von Schiller war also nicht feierlich genug für den hundertjährigen Geburtstag; was war natürlicher, als daß wir auf diese "Demetrius"=Berle seines Nachlasses geriethen und daß wir darauf rechneten, der ungewöhnliche Abbruch mitten im zweiten Acte werde in solcher Stimmung hingenommen werden und werde nur den Gedanken an den frühen Tod des großen Dichters wecken, an einen Tod, der eine seiner schönsten Arbeiten jählings unterbrochen habe.

Lebhaft hatten wir bis in den Nachmittag hinein den stürmischen polnischen Reichstag probirt, und ich war eben erschöpft nach Hause gekommen, da traten einige Schriftsteller bei mir ein und fragten mich, ob das Burgtheater und ich wohl bereit wären zu noch weiteren Unstrengungen für die diesjährige, die hundertjährige Schillerseier? Wie das? Mit Einem Worte: ob nicht diesmal eine Schillerseier in größerem Style ermöglicht werden könnte?

Wenn ich jetzt zurückbenke an die Tage nach dem großen Schillerfeste in Wien, an die Nachrichten aus Berlin, wo die Feier an Robbeit der Volksmasse so traurig zu Grunde ging, an den ge-

rechten Stolz der Wiener, daß sie, obwohl so lange äußerlich abges sperrt von literarischer Gemeinschaft mit Deutschland, den großen Dichter so großartig geseiert, so maßvoll unter Umständen, welche zur Ausschweifung geradezu verlockten, und doch so innig, so wahr, so enthusiastisch — dann ergreift mich tiese Rührung. Und gar erst, wenn ich zurücklicke auf die Entstehung des großen Festes, auf die dürstigen Anfänge, o, wie dürstig und gering waren sie, fast hossenungslos!

Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß mich die Frage jener Schriftsteller unvorbereitet traf. Ich hatte nur an die Feier im Theater gedacht, und ich habe eigentlich keine Neigung für die Iusbiläen, welche so gewiß festbedürftig aufgeputzt werden nach Verlauf von zwei Jahrzehnten und noch einem halben Jahrzehnt. Das war nun freilich hier ganz anders bei dem hundertjährigen Geburtstage unseres geliebtesten Dichters; aber dennoch war mein Gedanke nicht über den fünstlerischen Kreis einer Feier hinausgegangen.

Ich habe außerdem keine persönliche Neigung für öffentliche Demonstrationen, welche kast immer die Uebertreibung sachgemäß in sich großziehen, und — was das Aergste war — ich glaubte nicht, daß ein Dichtersest im Vaterlande so allgemeine Theilnahme wecken könnte. Die vielen künstlichen Feste in Dentschland hatten mich abzestumpst. Ich bin kein Gegner derselben gewesen, weil ich gar Nichts dagegen einwenden möchte, daß die Menschen ihr Leben sammeln auf allen möglichen Punkten und daß sie wichtige Zwecke oder Personen seiern. Aber meine persönliche Art hat keinen Zug für dergleichen. Dazu kam die Erinnerung an die hundertjährige Goetheseier 1849, welche doch eigentlich eindruckslos verblieben. Daß Schiller dem großen Publicum viel näher steht, wußte ich wohl, ebenso daß er gerade in Desterreich von unermeßlicher Popularität; aber der Gestanke eines großen öffentlichen Testes war mir doch überraschend.

Ich schwieg zunächst und hörte die Meinungen der Männer, welche sich ja mit der Idee schon beschäftigt hatten und welche das

erreichbare Material berührten, unter welchem das Burgtheater sigurirte. Sie hegten übrigens selbst keine gar großen Erwartungen und gingen davon aus, daß das Fest wohl nur in engerem Kreise geseiert werden könnte.

Diese Mittheilungen weckten erst meine Phantasie; ber alte Zauberslang des Namens Schiller that das Seine, der Widerspruch erhob sich in mir gegen eine dürstige Feier in kleinem Kreise — "Größeres sei doch nicht möglich!" war gesagt worden. "O doch", hieß es nun auf einmal, "für Schiller ist in Wien das Größte mögslich!" — "Aber wie? Wie sollen wir das anfangen?" — "Wir nehmen die Adresbücher und Schematismen und wenden uns an alle Corporationen mit der Anfrage." — "Und erhalten seine Antswort!" — "Wir verlangen seine, wir laden sie zu einer Borbessprechung. Auf den Namen Schiller hören Alle; es werden Versschiedene sommen, es werden sich Vorschläge melden, diese werden Anknüpsungen bieten, der Plan wird sich bilden, wird sich praktisch erweitern, nicht blos theoretisch wie unter uns Wenigen." — "Aber in dieser Zeit tieser politischer Aufregung, wird man uns Zusammenstünste gestatten, Vorbereitungen zu einem großen össentlichen Feste?!"

Das wußten wir Alle nicht, aber wir hatten uns gegenseitig aufgeregt und gesteigert; wir vereinigten uns zu den Aufforderungen in so großem Umfange.

Sie entsprachen unseren fühnsten Erwartungen. Männer aus allen Kreisen erschienen, das Rad kam in's Rollen, und die Männer, welche an jenem Nachmittage bei mir gewesen, setzen einen Eiser, eine Arbeitskraft daran, sanden so nachdrückliche Unterstützung von Seiten aller Zutretenden, daß ein Fest von unerhörter Fassung stizzirt werden konnte.

Und die Erlaubniß zur Ausführung? Ach! sie lag noch im gefährlichsten Zweisel, als schon alle Vorbereitungen fertig waren. Der kamalige Minister Herr v. Thierry sagte zu mir, ich sei als Director des Burgtheaters eine officielle Person, welche die Verant= wortlichfeit übernehmen müßte. Er war ein fleiner Mann, der fortwährend schnupfte und der mir kategorisch eröffnete, ich müßte für alle Folgen einstehen. — "Was wird das zu bedeuten haben, Ercellenz, wenn ich für üble Folgen einstehen foll? Richts. Biel wichtiger ist, daß Sie, wie Sie gethan, an meine Kenntniß bes Wiener Publicums appelliren, weil ich als Theater=Director zehn Jahre lang Gelegenheit gehabt hatte, es zu studiren. Sie fragen mich auf's Gewissen, ob bei ber jetigen aufgeregten Stimmung ein Fest von solcher Ausdehnung, mit einem Zuge durch die gange Stadt, mit Reden auf öffentlichem Platze vor Taufenden von Zuhörern nicht ein übermäßiges Wagniß sei? — Nein, erwidere ich, meines Crachtens ift es in diesem Falle fein übermäßiges Wagniß, weil es ein Dichterfest, weil es ein Fest Schiller's ist. Wir fönnen mit Recht fagen: Die Regierung schenkt den Wienern großes Vertrauen, rechtfertigt ihr Wiener dies Vertrauen! — Und so weit ich Die Wiener kenne, Excellenz, werden fie's rechtfertigen. Gie begen eine reine, tiefe Liebe für Schiller, es wird für fie ein Chrenpunkt fein, das Teft ihres großen Dichters rein und unbefleckt zu erhalten."

Dazu schüttelte er das Haupt.

Das Fest versank im Entstehen. Nur eine Aussicht blieb, die Aussicht auf einen directen Weg zum Kaiser.

Auf diesen Weg ward all' unsere Hoffnung gesetzt, und wir hatten guten Fug zu dieser Hoffnung. Wie oft in Theaterfragen, die ja leicht die wichtigsten Fragen des Staates berühren, hatte eine freie Entscheidung unerreichbar geschienen, und die freie Entscheidung war jedesmal gewonnen worden, wenn es gelang, die Anfrage um ein liberales Zugeständniß an den Kaiser selbst zu bringen. "Wallenstein's Lager" — um nur eines dieser Beispiele anzusühren — war uns wieder entzogen worden wegen des Capuziners; es war gelungen, den Kaiser selbst zu fragen, und das "Lager" war unser sammt dem Capuziner. Und so geschah's auch hier; unsere Hoffnung

erfüllte sich gang; in aller Kürze und Einfachheit gewährte ber Kaiser die volle, unbeschränfte Ausdehnung des Schillerfestes.

Bom Praterstern aus zog ber unabsehbare Frackelzug burch bie Leopolostadt, durch bie gange innere Stadt bis zum Paradeplate. Zwei Knaben, tie Sohne bes Grafen Frang Thun, trugen ben Lor= beerfrang für Schiller, und bie unermekliche Menschenmenge auf ben Straffen, an ben Fenftern, auf ben Dadbern rief fein anderes Wort als Huldigung auf Huldigung für den großen Dichter, Jubel= ruf auf Jubelruf, wenn die Knaben mit dem Lorbeerfranze vorüber= zogen. Die Wiener rechtfertigten vollständig bas in sie gesetzte Bertrauen, und auf bem Paradeplate, wo wir ein foloffales Standbild Schiller's aufgerichtet - Dant ber rasch schöpferischen Kraft bes Bildhauers Meixner --, wo die weite, freie Fläche bedeckt war von vielleicht breißigtausend Menschen, und wo diese Dreißigtausend in einer Rube harrten wie im Parterre des Burgtheaters, wo ich eine Rebe zu sprechen oder vielmehr zu ichreien hatte, da vernahm man nicht einen Ruf, ber was Anderes als Schillerfeier bedeutet hätte. Die Antwort auf meine Hochrufe kam wie Meeresbraufen heran, aber rein und einstimmig; Inbelruf auf Jubelruf für jede Gigen= ichaft Schiller's, die genannt wurde, stieg in die Lüfte, und jeder Ruf war rein, rund, donnernd wie das reine Element ber Liebe zum großen Dichter; bas Echo von der Stadtseite brackte die Rufe zurück wie eine harmonische Bestätigung bes einen gesammelten Sinnes für Friedrich Schiller.

Und ebenso ohne die geringste Störung verlief sich die Menschensmenge. Es war Alles gelungen, wie es die kühnste Phantasie sich vorstellen gesonnt, und voller Freude eilte ich am Morgen darauf zum Minister Thierry, der mich zu sich berufen. Ich meinte eines Wortes der Zufriedenheit sicher gewärtig sein zu dürsen. Ich hatte mich geirrt; er hatte sein solches Wort, wohl aber die Forderung, daß die Schiller-Statue sogleich beseitigt werden sollte, weil sie zu Demonstrationen Anlaß geben könnte.

Meine Begleiter, zwei vornehme Herren, verbeugten sich; ich widersprach. Das Fest war auf mehrere Tage ausgedehnt; an diesem Abende sollte es im Sophiensaale literarisch geseiert werden, die Elite von Wien war dazu angesagt, die ganze Stadt wußte, daß Schillert age angefündigt waren, es wäre ein heraussordernder Mißklang, ein Mißtrauenszeichen auffälligster Art gewesen, wenn am zweiten Tage das Standbild des Dichters beseitigt worden wäre.

Es blieb benn Nichts übrig, als wiederum beim Kaiser selbst anfragen zu lassen, und vom Kaiser kam wiederum die Antwort: Die Statue Schiller's bleibt stehen.

Befanntlich schenfte der Kaiser den Platz selbst zu einer dauernsten Bildsäule des Dichters und gab ihm den Namen Schillerplatz.

Bekanntlich soll das neue Burgtheater auf diesen Platz kommen. Möge der Tag bald erscheinen, an welchem wir Schiller und sein Schauspielhaus dort stehen sehen! Wien hat die Schiller-Statue und ein neues Burgtheater verdient.

## XXX.

Schillersest und Burgtheater hingen auf's Engste zusammen. Man hat "traußen" im Reiche gar keine Vorstellung davon, wie die Schiller'schen Dramen hier die Seele der Anziehungskraft sind, welche das Burgtheater auf das große Publicum ausübt, die Seele der Hochachtung, welche dem Burgtheater gezollt wird. Schiller's Worte im Burgtheater sind den Desterreichern wie ein Evangelium. Man sindet in Schiller's Worten die Wahrheit, die Würde, die Tugend und die Schönheit ganz und gar. Niemand bezweiselt sie, Jedermann sind sie ein Genüge, eine Erhebung; man glaubt an sie wie an eine moderne Tssendarung. Ein Schiller'sches Stück in ungenügender Darstellung begegnet hestiger Entrüstung im Publicum. Da fühlt sich Zeder berusen, ein Tempelwächter zu sein.

Deshalb war es ein Wagniß, das "Demetrins"Fragment aufzuführen. Mit dem bloßen Anfange eines Stückes, mit dem grellen Abreißen des Stückes konnte Schiller compromittirt erscheinen, und das hätte man nicht vergeben.

Allerdings bot die große Verehrung Schiller's doch auch eine Garantie. Gerade ein solches Publicum brachte ja eine Pietät mit, welche auch einem bloßen Fragmente gegenüber dankbar ist. Gesrade der jähe Schluß konnte eine elegische Stimmung wecken, konnte den Sinn hinüberlenken vom unvollendeten Kunstwerke auf das vorzeitige Todesschicksal des Dichters.

Darauf rechnete ich. Ich hoffte, bas Publicum werde sagen: So viel hat uns Schiller noch gegeben, seien wir dankbar, daß wir seine setzten Scenen auf unserem Burgtheater sehen können!

Und so lautete denn auch wirklich die Schlußmeinung des Pu-blicums.

Wir schließen die Fragments-Vorstellung natürlich mit dem Monologe der Marsa, die kleinen Zusätze, welche noch vorhanden sind, fallen lassend. Gener Monolog ist wenigstens ein Schluß der großartigen Exposition, welche uns Schiller voll gegeben: erst den prachtvollen Neichstag zu Krakan, dann in Rußland die Mutter des Prätendenten und mit dem Patriarchen den Blick in die russischen Verhältnisse. Als Schluß einer Exposition macht sich auch der Absgang Marsa's theatralisch wirksam geltend. Man hat doch eine volle Einsicht, ein volles Interesse gewonnen; auf die Ausführung hat man ja von vornherein verzichtet.

Während der Borbereitungen zum Schillerfeste probirten wir unablässig den "Reichstag", welcher ja in erster Linie zu den Borsbereitungen des Schillerfestes gehörte. Diese Reichstagsscenen müssen scenisch vollendet auftreten, dann wirken sie außerordentlich. Sie enthusiasmirten das Publicum. Die Shakespeare-Studien waren uns zu statten gekommen, ein stürmisches Ensemble so darzusstellen, daß jeder Zuschauer und Zuhörer den bloßen Theaterbegriff vergessen mußte. Dies ist ja das Endziel eines guten Theaters: die Wirkung der Kunst hervorzubringen, ohne daß die einzelnen Hilfsmittel der Kunst bemerkt werden.

Zu einer der vorhandenen Fortsetzungen des Fragments konnte ich mich nicht entschließen. Sie sind zu schwach. Einer der Fortsetzer hatte mir geschrieben: Sie sind es Schiller schuldig, das Vorurtheil gegen mich fallen zu lassen; denn hier handelt sichs um Schiller! — Ich hatte ihm geantwortet: Eben deßhalb, weil es sich um Schiller handelt, kann ich eine Fortsetzung nicht aufführen, welche dem Schiller'schen Anfang nicht gerecht wird.

Damit habe ich übrigens nicht sagen wollen und will ich durchaus nicht sagen, daß ein voller Schiller'scher Maßstab an eine solche Fortsetzung angelegt werden müsse. Gine nur leidliche Forts

setzung wäre mir sehr willkommen gewesen, um das Schillersche Fragment als organischen Theil eines ganzen Stückes dem Theater einzuverleiben. Wenn solche Fortsetzung nur allenfalls theatralisch bestehen kann hinter Schiller's glänzender Exposition, dann erachtete ich sie als einen Gewinn für die deutsche Bühne. Den Ausprüchen an Schiller branchte sie nicht Nede zu stehen.

Aber es ist kaum Aussicht vorhanden, daß wir je eine solche Fortsetzung erhalten werden. Die Arbeit ist unter allen Umständen undankbar. Nicht gerade im Theater, aber gegenüber der Kritik. Wer von Talent hat die Entsagung, nur dem Theater zu nützen, sich selbst aber jedenfalls auszusetzen, auch wenn er im Theater zur Noth befriedigte! Und wer sich dem undankbaren Wagnisse hingäbe, der müßte jedenfalls von der ersten Scene Schiller's anfangen, seine Fortsetzung einzuleiten, der müßte Schiller ändern und streichen. Wer entschließt sich dazu!

3ch bin außer Zweifel, daß Schiller diese anderthalb Acte vielfach geändert hatte, wenn er zur Ausführung des ganzen Stückes gefommen wäre. Wie bieses Fragment jetzt dasteht, ist es auf ein Riefenpersonal angelegt, welches keine Bühne ber Welt stellen kann. Die Polen nehmen jetzt schon ein ganzes Personal in Unspruch, und boch haben sie nur einen episodischen Antheil an der Entwicklung des Ganzen zu erwarten; außer Marfa und dem Patriarchen fehlt bie ganze ruffische Welt noch, ber Czar Boris Godunoff an der Spite. Das hätte Schiller, ber während seiner letten fünf Jahre in fachmäßige Berührung mit dem Theater getreten war, der namentlich mit Iffland, damals Director in Berlin, in diesem Betracht verkehrte, das hätte Schiller gang gewiß berücksichtigt. Und er war von einer stannenswerthen Energie gegen seine eigene Schrift, sobald er mit seinem großen Compositions = Blicke seine Entwürfe ansah und endgiltig ausführte. Schonungslos pflegte er da vorzugehen gegen das Vorhandene. Ich erinnere nur an seine Umarbeitung bes "Egmont", welche Diezmann in Leipzig in Druck

gegeben. Da ändert Schiller Goethe resolut, oft radical, und gegen seinen verehrten Freund Goethe war er sicherlich noch viel schonenster als gegen sich selbst. Gerade so wie mit dem "Egmont" würde er mit dem "Demetrius" vorgegangen sein.

Wie leicht, wie scharf hatte er in dieser "Egmont"-Reform Alles beseitigt, was die dramatische Schwäche des "Egmont" ausmacht! Diese Schwäche besteht darin, daß die Gegensätze im
Stücke einander vorsichtig aus dem Wege gehen fünf Acte lang.
Das Zusammentressen der Gegensätze bildet aber das Drama.
Nur ein einzigesmal, nur im vierten Acte, begegnen sich Egmont
und Alba. Freisich sielen bei der Schillerschen Reform einige der
hundert Vorzüge des Goethe-"Egmont", welche eben in dem ruhigen
Gange des Goethe-Stückes wurzeln, und Goethe selbst schüttelte
den Kopf zu solcher Dramatisirung seines "Egmont". Er war eben
in erster und letzter Linie nicht so dramatischer Componist wie
Schiller, dessen Dramen just durch ihre Compositionskraft der
Schatz des deutschen Theaters sind. Wer aber so am "Egmont"
verfuhr, wie wäre der mit seinem Eigenthume, mit dem nur stizzirten
"Demetrius", umgesprungen!

Das Schickfal hat ihn weggeriffen. Rehmen wir Abschied.

Bei diesem Begriffe "Nenderungen", welcher den Theaters Dirigenten alle Tage zudringlich antritt, drängt sich ein Scribesschieß Stück vor, welches wir in diesem Jahre 1859 neu brachten. Es waren Standesänderungen nöthig, um den Zutritt des Stückes zu ermöglichen; vornehme Leute mußten minder vornehm auftreten. Es waren die "Feenhände" — "Les doigts de fée".

Das Stück behandelt sehr dreist eine sociale Frage: was sollen hochgeborene Mädchen thun, wenn sie nicht reich genug sind und keinen Gatten sinden, und keinen Anhalt sinden in der Welt?
— Sie sollen arbeiten. — Das zu antworten hatte Scribe die Dreistigkeit in diesen "Feenhänden". Und das führte er gründlich durch in der Handlung dieses Stückes, und dies Stück wurde auf

rem ersten Theater Frankreichs, auf bem Theâtre Français, aufgeführt.

Run muß man freilich nicht glauben, baß bies Théâtre Français ein ähuliches Publicum habe wie bas Buratheater, eine ähnliche Atmosphäre von officiellem, aristofratischem, vornehmem, rücksichtsvollem Wefen. D nein! Es erhält zwar eine Subvention von der Regierung; aber Hofrücksichten beeinflussen es gar nicht. Sein Publicum ift in feiner Richtung exclusiv, es ift bas Publicum ber gebildeten Parifer. Es hat zudem eine republikanische Schauspieler-Verfassung, innerhalb welcher es sich im Wesentlichen selbst regiert durch Stimmenmehrheit seiner Sociétairs (fo beißen bie lebenslänglichen Mitglieder), und biese Verfassung bringt es mit sich, daß ce immer in unmittelbarer Berührung bleibt mit Sitte und Anschauung ber lebendigen frangösischen Welt. Es gestattet also eine viel freiere Wahl im Thema seiner Stücke, es gestattet eine freiere Sprache als das Burgtheater. Aber auch für dies Théâtre Français war solch ein sociales Thema wie in den "Feenhänden" immerhin spitz und ein wenig dornig. Die Schwierigkeit wurde dadurch erhöht, daß Scribe den frangösischen Dramatikern zu lange lebte, wirfte und - reuffirte. Der alte Berr brachte nach vierzigjähriger enormer Theaterthätigkeit immer noch wirksame Stücke, welche dem jüngeren Geschlechte den Raum beengten. Das junge Geschlecht tadelte, schalt, verläumdete wohl auch die ungenügende Fähigkeit bes alten Herrn. "Der Binbfaden" - "la ficelle" — war das Stichwort des Tadels. Man fähe überall ben "Bindfaden", an welchem die Scribe'schen Puppen durch die Acte hindurchgeleitet, an welchem die Acte selbst zusammengehalten würden. Das hat sich später gerächt. Als er gestorben war, famen gröbere Compositionen an die Reihe, und ein Kritifer rief: Eh bien! ben Bindfaden sind wir los, aber was haben wir nun? Den "Strick" - "la corde".

Mun, diese Opposition gegen Scribe fam bei diesen "Doigts

de fée" zum Ausbruche. Das dreiste sociale Thema bot den Anslaß, aber auch nur den Anlaß. Der Neid war die Grundursache; die Aufnahme des Stückes wurde bei der ersten Aufführung hestig bestritten. Das lockte mich nur, es kennen zu lernen. Scribe hatte in Folge der bestrittenen Aufnahme wirtlich Aenderungen gemacht; das gedruckte Buch enthielt sie, und ich sand das Stück trotz der Pariser Tonangebung, die ich seit lange kannte, interessant und unterhaltend. Das Publicum in Paris ist auch dieser Meinung geworden, und das Stück hat sich gehalten.

Ich wollte es geben und stand mit dieser Absicht vor einer hohen Mauer im Burgtheater. Das arme vornehme Mädchen Helene, welche durch Arbeit ihr Leben sichern will, ist nicht mehr und nicht weniger als eine Herzogin. Dasür eine Erlaubniß zu hoffen, wäre Vermessenheit gewesen. Für unsere Zwecke, meinte ich also, ist das Mädchen ebenso gut, wenn sie ein bloßes Edelsfräulein ist! Demgemäß degradirte ich die ganze Familie, und — das Stück kam zur Aufführung und gesiel trotz des Putmachersgeschäftes, welches Helene errichtet hat.

Unter solcher Standesbeschränfung nahmen auch wir in Wien theil an dem dreisten socialen Thema eines Lustspiels, und das Samenforn wird keimen bei unseren Lustspiel-Poeten.

Praftisch hat es sich wie ein socialer Scherz schon fortsentwickelt, als das Stück bei anderen Hoftheatern anklopste. Die Herren Intendanten waren sehr ungehalten, daß man einem Edelsfräulein so Etwas zumuthen könnte. Jest kam die Standesserniedrigung beleidigend an den kleinen Adel: diesen Herren mitten unter Herren "von" war das Edelfräulein empfindlich. Was bei uns Nettung gewesen, war dort Verbrechen; dort hätte man allenfalls die arme Helcne wieder zur Herzogin machen können; die Herzogin lag ferner, und mit ihr wurde die ganze Mesaventure chimärisch.

Die Moral davon lautet: Sociale Lustspiele sind ein wahrer Schatz für die Bühne, denn sie führen in's organische Leben bes

Publicums, berühren also die Charaftere viel intimer, als dies bloße Situations-Lustspiele können. Aber sie sinden auch am schwersten Zutritt und beleidigen das Publicum am leichtesten. Wandlungen des Lebens, welche erst im Zuge begriffen sind, haben auf der Bühne einen sehr schweren Stand, denn das Publicum spaltet sich in Parteien für das erst Werdende. Es weint und lacht einträchtig nur über das Fertige, welches in die Gewohnheit der Menschen übergegangen ist.

Sind aber sociale Luftspiele einmal durchgedrungen, dann sind sie von langer Daner auf der Bühne, denn sociale Reformen, welche durchgeführt worden sind, haben eine sehr zähe Lebenskraft.

Molière, der so oft fälschlich empsohlen wird, ist ganz bessonders lehrreich in der Theaterfrage vom socialen Lustspiele. Molière hat es tresslich verstanden, seine Stücke durch sociale Züge zu befruchten. Nur zu befruchten. Er versuchte es nie, neue sociale Verhältnisse aufzustellen, aber er knüpste seine Charaftere da an, wo sie mit gesellschaftlichen Schäden zusammenhingen, und dadurch gestang es ihm, Charafterthpen zu schäfen. Zum Beispiele den Tartusse. Zum Theile deshalb genießt er in der französischen Literatur ein so großes Ansehen, er, der französischen Schauspieler, in der englischen Literatur, wie Shakespeare, der englische Schausspieler, in der englischen Literatur. Bielleicht weil sie als Schausspieler die socialen Schwierigkeiten des Lebens doppelt empfanden, hatten sie in sich die Fähigkeit des Ausdruckes dasür tieser entwickelt.

Molière's Anschen ist noch im heutigen Frankreich außersordentlich. Nicht blos beim Bourgeois, welcher die Statue des Komödiendichters an der Straßenecke mit Behagen anschaut, sondern auch beim vornehmsten Literaten. Molière ist eben Gründer ver französischen Komödie von socialem Charakter, und er vollbrachte dies mit nacktem realen Talente. Er lehrte nicht, sondern er zeigte.

Er hat die gleichzeitigen Spanier und Italiener fleißig benützt — keir Franzose fragt danach. Sie sind in dem Punkte der An-

eignung oder, wie es jetzt heißt, der Annexion von weitestem Gewissen. Dumas der Vater hatte einmal die Naivetät, zu erklären: Ja, es ist wahr, ich habe diese zwei Scenen meines Lustspiels einem alten Stücke blank entlehnt, aber in jenem alten Stücke machten sie keine Wirkung, in dem meinigen wirken sie gut. Ich habe also ein Necht gehabt, sie mir anzueignen, und nun sind sie mein, denn ich hab' sie zur Geltung gebracht. — Die Franzosen widersprachen nicht.

Ebensowenig kümmerte man sich bei Molière darum, woher er sich versorge. Dieser Kummer ist nur eine neidische Reigung in Deutschland. Was in Frankreich ber Landsmann verarbeitet und fertigbringt, das ist des Landsmannes, das ist ein nationaler Erwerb; fein literarischer Commissär fragt nach dem Ursprungs= zeugnisse. Deßhalb sind wir auch jetzt mit bem literarischen Sigen= thumsvertrage so arg im Nachtheile. Wir selbst benunciren jeden unserer Landsleute, wenn er Etwas von Franzosen entlehnt, den Franzosen fällt das nicht ein. Zur Erleichterung dient ihnen freilich, daß sie gar nicht kennen, was bei uns geschrieben wird. Kommt doch einmal dem Franzosen Etwas zu von unserer Literatur, dann beleckt er es mit seiner nationalen Zunge so lange, bis der fremde Ursprung unfenntlich geworden und der Nachweis der Entlehnung faum möglich bleibt. Solch ein literarischer Vertrag zwischen einem nationalen Volke, wie die Franzosen sind, und einem kosmopoliti= schen Volke, wie wir sind, wird stets die Wirkung haben, daß das fosmopolitische Bolf alle Rosten zahlt, was wir denn auch redlich thun ober thun müssen.

Ich komme auf Molière und unser literarisches Verhältniß zu den Franzosen, weil wir Anno Neunundfünfzig wieder einmal den Versuch machten, ein Molière'sches Stück neu in Scene zu setzen.

Von Zeit zu Zeit übersetzt ein Literat, der viel Zeit hat und nicht genug eigene Schöpfungskraft besitzt, die älteren Stücke fremder Literatur in neues Deutsch und macht uns in den Zeitungen begreiflich, daß es ganz unclassisch von uns sei, die classischen Stücke hochgebildeter Lölker auf unserer Bühne zu vernachlässigen. Namentlich die Lustspiele, da es uns doch an Lustspielen so sehr gebreche. Namentlich Molière — setzt er hinzu —, der Bater des französischen, ja des europäischen Lustspieles, verschwinde auf ganz unverantwortliche Weise vom deutschen Theater!

Das lassen wir uns gesagt sein und setzen wieder einmal ein neu übersetzes Stück von Molière in Scene, und rusen uns, wie ich oben versucht, sorgfältig in's Gedächtniß, daß Molière die größte Bedeutung habe für die Composition des Lustspiels, und sind dann ganz erstaunt, wenn die Wirkung ausbleibt auf unserer Scene.

So ging es uns in diesem Jahre mit dem "Geizigen". Wir wiederholten ihn vor leerem Hause.

Woran liegt das? Man giebt ja doch diese Stücke heute noch im Theatre Français regelmäßig, und bie Franzosen finden bas gut und löblich. Ja, in ihrem eng nationalen Wefen leben bie alten Theater-Traditionen noch; die Franzosen sind bewunderns= werth conservativ in ihren Künsten. Wir sind es nicht. Wenn wir diese alten Stücke trefflich bargestellt im Theatre Français seben, so muffen wir uns febr stacheln mit literarischen Sporen, um ihnen einigen Geschmack abzugewinnen; eigentlich finden wir sie infipid, grob, veraltet. Alte, unverlöschliche Linien ber Luftspiel= wirfung erfennen wir wohl, aber es sind uns nur Linien zu Studien. Der Inhalt, welchen fie einfreisen, ist uns längst fabe geworden; wir wollen Lustspielverhältnisse unserer Tage. Das geht so weit, baß selbst Krankheitssymptome unserer Tage in Molière's Form nicht mehr bei uns wirken. Die Frömmelei war in ben Dreißiger und Vierziger Jahren sehr sichtbar in Deutschland und sehr verhaßt; man freute sich in Leipzig wochenlang vorans, daß zum Neujahrs= tage Molière's "Tartuffe" aufgeführt werden sollte. Der Neujahrstag kam, "Tartuffe" kam auch und — machte gar keine Wirfung.

Summa: schätzbares Material für Theater-Studien ist noch lange kein Material für's Theater selbst.

Der Sinn ist aufzusuchen, in welchem Leute wie Molière gesichrieben, der Sinn, durch welchen sie so start gewirkt. Nur wer den Sinn entdeckt und gleichzeitig Talent hat, wird durch dies Studium dem jetzigen Theater nützen. Er wird nicht die Prügelsscenen wiedergeben — der Stock wird überall abgeschafft, und auf unserem Theater sollen Prügel einen lustigen Eindruck machen! — sondern er wird, wie Molière seinerzeit, Schwächen und komische Leidenschaften heutigen Tages zu Ausgangspunkten nehmen, aber er wird uns nicht beweisen wollen, daß der Geiz etwas Komisches sei, weil er es in roherer Zeit gewesen sein mag.

Wer so vorgeht, ber wird dann auch begreifen, daß zum Beispiele unser kritisches Vorurtheil gegen politische Lustspiele im Wesentlichen altmodisch geworden und der Revision bedürftig ist. Unsere Zeit ist politisch. Hier liegen also auch Neigungen und Schwächen, welche dem Lustspiele, dem Theaterstücke gegenwärtigen Lebens, angehören und in demselben ehrlich wirken können, nicht blos künstlich. Ein heutiger Molière würde uns das nachdrücklich zeigen. Aurz, das Theater, und auf dem Theater insbesondere das Lustspiel, hat es mit dem lebendigen Leben zu thun.

Hierin liegt auch die Lebensgefahr für unsere Hoftheater, welche sich aus höfischer Tradition gegen nen pulsirendes Leben abzusperren suchen. Gelingt ihnen dies, so gelingt ihnen auch ihr Tod.

Jedes Wesen hat seine eigenthümliche Lebensgefahr. Die der heute noch bestehenden Hostheater liegt in den Rococo-Principien, welche sie sich auferlegen zu höchsteigener Strangulirung.

## XXXI.

Die Rolle des Cromwell und des Geizigen, welche 1859 in Rede gekommen sind, führen zur Schilderung eines unserer ersten Schauspieler, des Herrn La Roche.

Um diese Zeit schon machte der unerbittlich nagende Zahn der Zeit auch an ihm seine Gewalt geltend. Unscheinbar vielleicht für das Publicum, empfindlich für die Näherstehenden. Nicht in Gestundheit und heiterer Lebenssähigkeit, durchaus nicht! La Roche hat eine sener unverwüstlichen Naturen, welche bis in hohes Alter, wohl bis in böchstes Alter standhaft vorhalten. Jener Zahn machte sich da geltend, wo er es immer thut: an unserer schwachen Stelle, da, wo wir gesündigt haben unser Lebenlang; da nagt er zuerst wirksam.

Eine Grundbedingung der Schauspielkunst ist die Gedächtnißfraft — an ihr nagte jener neidische Zahn zuerst wirksam bei Herrn La Roche.

Die Gedächtnißtraft ist für den Schauspieler so wichtig, wie die Blutbeschaffenheit für jeden Menschen. Wenn die Worte dem Schauspieler nicht ohne Schwierigkeit gegenwärtig sind, so ist er im Einzelnen wie im Ganzen gelähmt; er ist dann wie ein Soldat, der schießen soll und der mit dem Laden nicht fertig wird.

Eine leider zahlreiche Gattung alter Schauspieler steht neben der jungen Generation wie eine Armee mit Vorderladern und Kapselsaussiehern neben einer Armee mit Hinterladern. Diese schießt zehnsmal, ehe jene ein mal schießt, und jetzige junge Schauspieler, welche

festes Memoriren so früh vernachlässigen, können früh als tobt bestrachtet werden. Die alte Schießweise geht im heutigen Schausspiele gar nicht mehr.

Es ist nicht zu verkennen: die junge Generation der Schausspieler, in einer geistig bewegten Zeit eingeschult, hat im Lernen der Rollen einen großen Vorsprung. Keineswegs vor Allen. Wir hatten am Burgtheater Mitglieder der älteren Generation, welche in Gewissenhaftigkeit des Memorirens mustergiltig waren, Anschütz an der Spitze und Fran Rettich — die Franen lernen immer gut — und Fichtner wenigstens im besten Willen, nur behindert, leider schwer behindert durch sein hartes Gedächtniß. Aber der Vorsprung der Jüngeren ist überaus einleuchtend vor einer großen und wichstigen Gruppe des älteren Künstlergeschlechtes, welche gewissenschaftes Memoriren von Hause aus geringgeachtet hat. Diese Gruppe schließt echte Darstellungstalente in sich, Ramen vom besten Klange in der Theaterwelt, Leute, welche sich auf ihr Genie verließen und verlassen, welche die nothwendigen Hilfsmittel der Kunst geringschätzen und geringschätzen, directe Erben der Ertempore Romödie.

Ich glaube, sie sind auf eine gewisse Periode des deutschen Theaters, etwa auf die Jahre von 1815 bis 1830, zurückzusühren. Zahlreiche Talente, deren Entwicklung in jene Zeit fällt und die vorzugsweise aus Berlin stammen oder mit Berlin zusammenshängen, haben fast grundsätzlich das Memoriren obenhin behandelt und sich auf die Inspiration in der Schlacht verlassen, sich wohl auch Etwas zugute gethan auf die Fähigseit solcher Inspiration, ganzwie in der Extempore-Zeit. Ludwig Devrient steht an der Spitze; er hat oft böse Dinge gesprochen, wenn er, der richtigen Worte unsmächtig, im Drange der Schlacht eilig vorwärts mußte. Döring desgleichen ist viel zeitiger, als das Alter ihn dazu zwang, den Worten des Dichters aus guten Gründen ausgewichen, und La Roche ebenfalls. La Roche nicht in hohem Grade und nicht eben grundsätzlich, aber doch so, daß er seine reichen Darstellungsgaben empfindlich abgeschwächt

hat durch Unsicherheit in den Worten. Er war es denn auch, gegen welchen Lußberger — wie ich früher erzählt — seine zornige Rede richtete, daß man keiner Rolle und keinem Stücke Genüge thun könne bei völliger Abhängigkeit vom Souffleur.

Mit aller Reigung nach dieser sogenannten genialen Richtung hat übrigens La Roche — zum günstigen Unterschiede von der Genialität Anderer - die Fähigkeit des Memorirens nie gang eingebüßt. Das hat er mir einmal aus Merger über mich nachdrücklich bewiesen. Ich hatte die Rollen des "Fräulein v. Seigliere" ausgetheilt, und er war unzufrieden, daß er nicht die Rolle des Marquis erhalten. Er stellte mich zur Rede, warum er sie nicht erhalten? Ich erwiderte ihm, daß ich keinen Destournelles hätte außer ihm, wohl aber noch einen Marquis, und bei dieser Gelegenheit beflagte ich mich, daß er fich, seine Rollen und das Stück so oft im Stiche lasse durch Mangel an Promptheit, Raschheit und Testigkeit in den Worten, durch nothwendige Hingabe an den Souffleur. Wer den Souffleur absolut brauche, der verliere die Beherrschung der Scene. Um mich Lügen zu strafen, kam er so ausgerüstet auf die erste Probe, daß er die Rolle des Destournelles vollständig innehatte. Ich hatte um Berzeihung zu bitten und that bies mit großem Bergnügen. Destournelles wurde gerade dadurch eine Meisterrolle von ihm, die beste neue Rolle, welche ich in achtzehn Jahren von ihm gesehen. Er konnte es also, und der Unterschied von anderen neuen Rollen war blen= dend. Und boch emancipirte er sich nicht vom Souffleur und ließ jich durch das Bedürfniß des Souffleurs wie oft! seine trefflichen Eigenschaften abschwächen.

Diese trefflichen Eigenschaften gruppiren sich um eine äußerst wohlthuende Lebensfraft, welche sein Spiel ausathmet. Sie sind eine schöne Wahrhaftigkeit, ein seiner Humor, wenn's noththut auch ein starker Humor, ein warmes Gefühl in bürgerlichen Rollen, eine noble Haltung in vornehmen Rollen, ein drastisches Darstellungs-talent für chargirte Aufgaben, und für das Alles die ausdrucksvolle

Mimif eines schön geschnittenen Kopfes und die Behendigfeit eines geschmeidigen Körpers.

Diese Eigenschaften, welche ihm durchweg leicht und natürlich zustehen, bilden in ihm das Ensemble eines ersten Schauspielers, wie es selten vorkommt.

Seine Schwächen sind am sichtbarsten in der Tragödie. Theils sehlt ihm für die Tragödie der Schwung des Geistes, theils die Höhe des Vortrages. Er hatte sich obenein — wahrscheinlich in Weimar — einen manierirten Ton dafür zugelegt, der aus dem Vauche gesholt wird und auch ganz bauchrednerisch wirkt. So weit es anging, hab' ich ihn von tragischen Aufgaben, die er in ehrlicher Selbstefenntniß auch nicht liebte, ferngehalten, und leise Winke haben alle mälig auch jenen manierirten Ton verscheucht.

Trotz bieses tragischen Mangels spielte er zwei Scenen bes Königs Philipp sehr gut: ben Monolog zu Anfang bes dritten Actes und die folgende Scene mit Alba und Domingo. Ein Zeugniß für die Umfänglichkeit seines Talentes und leider auch ein Zeugniß, daß er aus Bequemlichkeit nicht hinreichend gewuchert mit
seinen Kräften, nicht einmal mit den erwordene nkräften; denn
jene Scenen des Königs Philipp waren erwordene. Noch stärker
trifft ihn der Borwurf, daß er die Anwendung der ihm verlichen en Gaben vernachlässigt hat durch Geringschätzung des
Wortes. Er war für Lust- und Schauspiel so reichlich ausgestattet,
daß er bei fleißiger geistiger Arbeit ein Garrick hätte werden können.

Seine Schwächen sind ferner sichtbar in mancher komischen Rolle, die er übertreibt. Da er andere fein-komische Rollen ohne irgend eine Uebertreibung spielt, so ist jene Uebertreibung ein Mangel an geistiger Gewissenhaftigkeit. Er schlägt dem geistigen Einwande gar zu gern ein Schnippchen im Sinne der alten Genie-Komödie, welcher die grelle Wirkung werthvoller ist, als die angemessene Wirkung. Namentlich mit den Beinen fällt er leicht in die alte grobe Komödie zurück, indem er übertrieben zittert und zappelt.

Die Rolle des Vaters in den "Fesseln" verdirbt er sich durch unspassende Komit in einer Hauptscene. Er hat entdeckt, daß die Frau des Admirals im Rebenzimmer ist; diese Entdeckung ist tief ersschreckend für den sittsamen Kaufmann, und er beutet diesen Schreck aus zu — grober Komik.

Ein fester Salt im Geschmacke geht ihm also mitunter verloren, und diefer Mangel entsteht dadurch, daß sein Geift nicht immer auf der Höbe unseres Geschmackes steht. Er hat einen lebhaften Geist, aber er hat ihn nachlässig hinschlendern lassen sein Lebenlang wie sein Gedächtniß, er hat ihm niemals höhere Nahrung verabreicht, er hat fein Buch gelesen, sondern sich mit dem Abfalle geistiger Brocken begnügt, welche das Tagesgespräch liefert. Da= burch hat er seine lebhafte Geistesfraft in untergeordneten Rreisen belassen, und auf diese Weise ist ihm außer bem Schwunge bes Geistes, welchen ihm die Ratur versagt, auch die höhere Kraft des Beistes entgangen, welche seinen Unlagen erreichbar war, welche sich aber nur durch Bildung entwickelt und steigert. Rollen von moder= ner, geistiger Bedeutung sind ihm defhalb vielfach entzogen geblieben. Man konnte fie ihm nicht anvertrauen, wenn fie Schlagfertigkeit voranssetzen, wenn sie die Atmosphäre geistiger leberlegenheit nöthig haben.

Dies ist der Punkt, wo er inmitten bes heutigen Schanspiels schon in's alte Register fiel.

Und das ist lediglich seine Schuld, denn er hat geistige Anslagen genug. Oder sage ich da zu viel? Ist es wirklich seine Schuld? Um Ende ist es doch nur die Schuld seiner Jugendzeit und seiner Lausbahn. Er stammt aus Berlin und hat seine Theater-Carrière in der Restaurations-Spoche von 1815 bis 1830 gemacht. Der Ausschwung unserer Nation wurde in dieser Periode niedergehalten, das geistige Leben wurde mehr und mehr gedämpst, und bei den Theatern war wenig oder nichts davon zu spüren. Die neuen Stücke von Honwald, Clauren, selbst von Raupad)

bewegten sich theils in trivialen, theils in schwächlich sentimentalen, theils in trocken verständigen Bahnen; ein höherer und zugleich lebensvoller Geist war nicht vorhanden. Declamiren auf ber einen Seite, Chargen auf ber andern Seite bilbeten bas Schauspieler-Programm. Unter dem Grafen Brühl in Berlin war die Declamirschule in voller Blüthe, und der entgegengesetzte Pol, Ludwig Devrient, war burch muftes leben eigentlich von Sause aus gebrochen. Sein großes Talent, ober fagen wir richtiger fein Genie vermied mit gutem Instincte jedes Declamiren — er konnte es auch formell gar nicht, jo viel ich von ihm weiß -, er pacte die Situation und eignete sich nur die Worte an, welche für die Situation entscheidend waren. Was wird man, wenn man als junger begabter Schauspieler da zusieht und zuhört? Declamirt man? Gewiß nicht, wenn man echtes Talent hat. Man fieht auf Devrient. Dieser hat gar Viele veranlaßt, das Wort gering zu achten, und La Roche namentlich war auf diese Richtung angewiesen. Das Declamiren war und blieb ihm so fern, daß er es sich nicht einmal so weit zu eigen gemacht hat, als es für manche getragene Partie einer Rolle nothwendig ift. Er, ein jo guter Schauspieler, hat mich in großen Stücken oft in Berlegenheit gesetzt burch diesen Mangel. In "Antonius und Kleopatra" fam die Beschreibung des phantastischen Zuges auf bem Chonus an ihn. Er, Kleopatra und wir sitten bitterlich barunter.

Das Beispiel Devrient's hat ferner die jungen Schauspieler veranlaßt, ernste Beschäftigung, ernste Studien gering zu achten — die Weinstube von Lutter und Wegener, wo Devrient täglich saß, war ja ein so wohlfeiles Beispiel! Gelehrte Schauspieler nahmen sich so trocken und hölzern aus neben dem Genie. Natürlich! Die Macht des Talentes ist freilich die Hauptsache. Daß die Macht des Talentes vertieft und erhöht wird durch Bildung, das war kein Gedausengang für die damaligen jungen Schauspieler. So entstand die gangbare Sitte, das Wort "ein benkender Künstler" als

Spottwort zu gebrauchen und sich Tag für Tag in Theater-Stichworten herumzubrehen, Tag für Tag wie Richard Wanderer die bequemen Sitate aus den Theaterstücken zu wiederholen und sich damit recht geistreich zu sinden.

Dieser Komödiantengeist signrirte auf unseren Bühnen wie sange! als Geist und entband sich selbstgefällig von der Lectüre eines guten Buches und vom Trachten nach weiterer Bildung, und die mit starkem natürlichen Talente Ausgerüsteten, wie La Roche, waren am ehesten in Gefahr, in diesem Fuselgeiste aufzugehen, sich um weitere Ausbildung nicht zu kümmern. Ihr Mutterwitz schaffte ihnen geistige Anerkennung in den Theaterkreisen, und mit dieser Anerkennung begnügten sie sich.

Glücklicherweise kam La Roche nach Weimar, wo der Goethe'sche Einstluß noch waltete, obwohl der greise Dichter längst vom Theater ausgeschieden war. Dort hat er manche ernste und gute Theatersitte eingesegen, welche ihn namentlich zum ernsten Regisseur gebildet hat, als welcher er im Burgtheater fräftig gewirft, fräftiger als einer der anderen Regisseure. Leider aber anch ohne die historischen Kenntnisse, welche für solches Umt unerläßlich sind und welche nur Unschütz besaß.

Die kleine Stadt Weimar hat ihm aber nicht Veranlassung genug geboten, das dolce far niente des Geistes ganz zu untersbrechen. Die Zeit der Lernjahre war bei ihm vorüber; gründlich verändert man sich nicht mehr, wenn man drei Jahrzehnte gelebt hat. Ist es ihm doch nicht gelungen, Berliner Sprachreize los zu werden; er lebt heute noch auf gespanntem Fuße mit Präpositionen, welche für eine Bewegung den Accusativ verlangen. Er hängt fest am Berliner Dativ und sagt bei undentlichem Sousseur standhaft: "Ich gehe in der Stadt"

So ist es gekommen, daß er trotz lebhaften und witzigen Geistes in der geistigen Strömung unserer Zeit eigentlich nur die Blasen kennt. Die Stichworte nimmt er auf, der Grund derselben

ist ihm nur ungefähr deutlich. Das hat ihn von vielen modernen Rollen ausgeschlossen, welche man ihm zutrauen sollte.

Er ist außerdem sehr lannisch. Herrschbegierig in hohem Grade und deßhalb auch protectionslustig — Lord-Protector wurde er genannt — wird er leicht verstimmt, wenn das Regiment nach einem sesten Principe vorgeht und ungern Ausnahmen gestattet. Wenn nun gar neue Rollen — stets eine unbequeme Anstreugung — in die Zeit solcher Mißlaune fallen, dann verleugnet er auch seine zahlreichen guten Eigenschaften und wirft diese Rollen zu den Todten. Selbst solche, die in seine alten Kategorien gehören. Im Jahre 1861 zum Beispiele brachten wir den "Wintelschreiber" neu. Der Kanzleirath darin gehört in sein bestes Genre, er spielte ihn aber wie ein Schüler. Das Stück gesiel und wurde oft gegeben — da fand er, daß eine Unstreugung am Platze wäre, rüttelte sich in die Rolle hinein und spielte sie von der fünsten Borstellung an vortrefflich.

Um es mit Einem Worte zu sagen: er gehört zu ben Spikuräern im beutschen Schauspielerstande. Ist benn bas mas lebles? D nein. Stoifer und Spikuräer find Gegenfate, welche überall er= scheinen und unferer Ratur nach erscheinen muffen. Sie find uns beim Theater um so willfommener, je ausgeprägter ihre Physiognomien sind. La Roche ist einer ber begabtesten Vertreter bieser epifuräischen Richtung. Licht und Farbe, Fleisch und Blut, Seiterfeit und saftiges Leben treten mit ihm in die Scene - wir werben nie vergessen, wie viel erfrischende, erquickende, meisterhafte Rollen er uns seit fünfunddreißig Jahren vorgeführt, die Scene belebend und beherrschend im Lust= und Schauspiele. Sein alter Klingsberg, fein Cantal im "Fabrikanten" und eine große Zahl anderer Rollen, allerdings meift in Stücken von mäßigem Berthe - aber auch fein Muley Saffan, feine noblen Serren im höheren Schanspiele, feine feinen Cabinetsstücke, seine dreift ausgeführten und mit überlegenem Humor ausgestatteten Chargen in großer Zahl werten immer

0

mustergiltige, kann erreichbare Leistungen von ihm bleiben. Wir würden eine Hefatombe von wirklich blos "denkenden" Künstlern opfern, wenn wir dem alten Herrn die fünfunddreißig Jahre vom Scheitel abstreifen und ihn wieder jung machen könnten.

In seiner Domäne, im Lustspiele, tummelten wir uns in diesen Jahren 1860, 1861, 1862 vorzugsweise herum. Die große Prostuction schwieg, und ich versuchte mannigsach die einheimischen Talente für die kleine Production im heiteren Genre. Wir brachten: "Mit der Feder", "Die Gustel von Blasewitz", "Mein Sohn", von Siegnund Schlesinger, welcher die beste Anlage entwickelte für die weiter zu bildende Gattung der "proverbes" bei den Franzosen. Seine kleinen Stücke sind wirklich eine Weiterbildung dieser aphoristischen Form, welche gleichsam nur anfragt. Schlesinger antwortet auch auf die geistvollen Fragen, welche er auswirft in diesen Aufzügen von höchstens drei Viertelstunden. Leider hat ihn die Joursnalistik allmälig ganz eingefangen und ihn mit ihrem Aussaugesystem vom Theater abgezogen. Hossentlich nicht für immer.

Ein recht gelungenes Stücken dieser Viertelstunden = Gat= tung brachte Hollpein, seines Zeichens ein Maler, mit: "Er experimentirt", und auch der "Familien = Diplomat", von Ar= nold Hirsch, versuchte glücklich, eine neue Figur für Beckmann zu schaffen.

Der Lustspiel-Löwe dieser Jahre aber kam uns merkwürdigerweise aus dem römischen Alterthume. Wer hätte im Plautus oder Terenz ein neues Lustspiel gesucht für uns! Ich war ausgegangen, um eine jugendliche Liebhaberin zu suchen, und fand mit ihr in Breslau den "Binkelschreiber". Dieser mir ganz neue Titel stand auf dem Theaterzettel, und unter dem Personale dessetben signrirte ein Fräulein Bandins, welches ich sehen wollte. Verteres wurde mir nicht leicht; ich sah Act sür Act zu, und sie erschien nicht, das Stück hatte vier Acte, und der vierte Act neigte zum Ende und sie erschien nicht. Es war natürlich, daß mir das Stück zu lang vorkam.

Dies realistische Lustspiel von einem neuen Verfasser — Winterfeld — nach ber römischen Grundidee geschickt einfach aufgebaut in unserer heutigen Bürgerlichkeit, wurde von Dessoir in Breslau eingeführt. Deffoir ist ein wichtiger Tragotienspieler, und er spielte diesen Winkelschreiber wie immer mit Geift, aber ohne den chnischen Humor, welcher für diese Rolle unentbehrlich ift. Die Wirkung war mäßig, aber — was für mich die Hauptfache - bas heifle Thema, Die Suche nach einem Bater, ftorte meine munteren Landsleute, Die Schlesier, nicht, und so durfte ich hoffen, es werde auch die Oesterreicher nicht stören. Ich besetzte es im Zusehen und strich im Zusehen einen ganzen Act — da kam bie Schluffcene und nun endlich auch Fräulein Baudins mit dem außerordentlichen und noch dazu schüchternen Ausrufe: "Mein Vater!" Zu Weiterem ließ ihr ber Vorhang feine Zeit, und ich war zum erstenmale in der Lage, nach zwei Worten eine jugendliche Liebhaberin zu beurtheilen. Figur, Gang, feines Antlitz, schöne Augen und ber Alang biefer zwei Worte hatten bennoch für mich hingereicht, und ich fam mit einem neuen Engagement und einem neuen Stücke nach Wien zurück.

Mit schüchterner Besorgniß reichte ich das Stück ein bei meiner Behörde. Die Besorgniß war nur zu begründet. Für ein junges Mädchen den Vater zu suchen auf dem Burgtheater, und ihn unter so erschwerenden Umständen zu suchen, jeglicher Familien-Moral zum Hohne, allen "Comtessen" zum Entsetzen, das war nicht nur ein Wagniß, es war ein Attentat.

Es wurde auch als solches angesehen. Umsonst hatte ich die schönsten Dinge gesagt in meinem Geleitschreiben über die unerläßelichen Bedingungen eines realen Lustspiels, über den Charafter eines ersten Theaters, welches doch nicht ganz für die Bedürfnisse von noch nicht verheiratheten Comtessen eingerichtet werden könnte — ich

wurde sehr unsanft angefahren, und mein Geschmack erschien bei dieser Ablehnung des "Wintelschreibers" in einem recht traurigen Lichte. Solche Unanständigkeiten auf's Burgtheater zu bringen, sei ein Zeugniß von — schweigen wir darüber! hieß der Schluß. Ich wurde geschont in den Vorwürfen, aber das Stück flog in Dante's Hölle.

Ich schämte mich, blieb aber bei meiner unanständigen Vorliebe sür dies römische Stück und wartete auf eine günstige Gelegenheit. Es schien mir sehr wünschenswerth, unter all diesen gebrochenen Tönen des modernen Luftspiels einmal die vollen Farbentöne der Komif zu bringen, damit das Publicum nicht verlernte, über echt komische Dinge zu lachen, welche der heidnischerömischen wie der christliche germanischen Zeit gemeinschaftlich sind und bleiben. Nichts ist nachtheitiger beim Theater als Neberbildung und Neberseinerung des Publicums. Des "Gedankens Blässe" und der Sittsamkeit oft so dürre Coppenienzen dem Publicum "angefränkelt" zu haben, ist "draußen" für manches absolut anständige Hostheater Vergistung geworden. Das gesund Natürliche will im Lustspiele sein Recht, sonst wird dem Lustspiele das gesunde Blut verdorben.

Ich mußte lange warten. Aber der erste Rath neben meinem Chef unterstützte mich immer wirksam, wenn das Ziel meines Strebens ein Lustspiel war, und mit seiner Hilfe fand sich endlich der glückliche Moment — der "Winkelschreiber" wurde freigegeben, er durfte auftreten, und er that, wie Jedermann weiß, seine Schuldigkeit außerordentlich. In seiner Kürzung und in der Darstellung mit vollen komischen Farben ist er ein unverwüstliches Repertoirestück gesworden.

Und zwar nur im Burgtheater. Man sucht ihn "draußen" vergebens. Wo das feine Lustspiel fehlt, hat dies derbe Lustspiel nicht so glücklich wirken können, weil das geschulte Publicum fehlt. Die Schulung allein verleiht einem Publicum Geschmack und Tact für verschiedenartige Gattungen.

Freilich haben wohl auch "draußen" die richtigen Talente gesfehlt zur Darstellung. Herr Meixner und Beckmann waren bei uns wie geschaffen für Knifflich und Adam. Die immer etwas laute und vordringliche Komik Herrn Meixner's war da, wo sie vershalten bleibt und doch als Unverschämtheit unversennbar zum Grunde liegen muß, sie war für diesen chnischen Winkelschreiber gerabezu classisch.

## XXXII.

Gine Theater-Direction hat in erster Linie danach zu trachten, daß ihr Repertoire mannigfaltig sei, mannigfaltig in der Gattung: heute Tragödie, morgen Komödie; und innerhalb dieser wechselnden Gattungen auch Abwechslung der Dichter.

Daburch wird der Antheil des Publicums lebendig und, was von besonderer Wichtigkeit, er wird frisch erhalten. Neigung zu Manierirtheit wird vermieden, denn das Frische ist ein Gegensatzum Manierirten, und die immer träge machende Hingabe an Modesformen wird unterbrochen. Das Urtheil endlich wird immer wieder erweckt, und nur ein immer waches Urtheil errettet die Schauspieler vor dem Schlendrian, zu welchem sie alle neigen.

Das Berliner Hoftheater war vor einem Jahrzehnt schon stark im Niedergange begriffen. Es meinte dies dadurch leugnen zu können, daß es in der Woche fünf bis sechs classische Stücke gab und auf so classische Leistung pochend hinwies. Man fällt aber nicht blos über Holzsufen abwärts, man fällt auch über Marmorstufen, und zwar über letztere noch empfindlicher. Allwöchentlich fünf bis sechs classische Stücke geben, heißt die Classisk mißbrauchen, heißt den Sinn für das Beste abstumpfen.

Die Folge war und ist, daß ein solches Repertoire bei der Uebersättigung und Theilnahmlosigseit aufommt. Dann sucht die Direction verzweiflungsvoll nach Reizungen, geräth in die Auswahl seichtester Machwerke, verliert das bessere Publicum und überants

wortet den sogenannten Musentempel am Ende willenlos der allstäglichen Unterhaltung. Und auch diese kann sie nicht mehr gewähren, denn ihre Schauspieler sind durch Eintönigkeit langweilig geworden.

Dieser Niedergang entsteht immer, wenn in der Vildung des Repertoires Princip und Grundsatz sinniger Abwechslung sehlen. Man kann es diätetische Abwechslung nennen; die geistigen Nahrungs= mittel sind eben auch Nahrungsmittel.

Von großer Hilse dabei ist es, wenn eine Nation Mannigsalztigkeit unter ihren Dichtern besitzt. Unser germanischer Indivisdualismus ist da unschätzbar. Ich brauche einmal dies mundzerzreißende Wort, weil "Sigenpersönlichkeit" ungewöhnlich ist, und weil "Sigenthümlichkeit" nicht so specifisch verstanden wird.

Unsere tiese Neigung, eigenthümlich zu sein, hat unsere postitische Staatsbildung immer erschwert, aber sie hat unserer Poesie immer genützt. Ich glaube, wir sind unter allen Bölkern am reichsten in der Mannigsaltigkeit unserer Poeten. Lessing, Gellert, Klopstock, Goethe, Wieland, Schiller, Ican Paul — welch eine Grundversschiedenheit unter diesen Männern innerhalb einer Periode von dreißig bis vierzig Jahren!

Bei all unserer germanischen Verwandtschaft mit den Engsländern zeigt sich hier die normannische Signatur auf jener Insel. Dort sind die Poeten beiweitem nicht so verschieden von einander wie unter uns. Zur Zeit Shakespeare's hatten die Engländer doch eine erstannliche Anzahl von Poeten; ihr letztes Drittheil des sechszehnten Jahrhunderts und ihr erstes Drittheil des siedzehnten strotzten namentlich von dramatischen Dichtern, und nun lese man nur die Inhaltserzählung dieser Dramen, welcher Mangel an besonderer Physiognomie, welche Familien-Achnlichkeit dis zum Anstreten Ben Jonson's, des Realisten!

Ganz anders bei uns. Auch unsere Theaterdichter sind immer auffallend von einander verschieden gewesen und geblieben. Zu Ans

fang diese Jahrhunderts schrieben gleichzeitig für unser Theater: Goethe, Schiller, Issland, Kotzebne — alle Vier grundverschieden von einander. Und jett! Wie berechtigt wir klagen über Mangel an Production, über Mangel an Verschiedenheit der Production dürsen wir nicht klagen. Grillparzer, Halm, Bauernseld, welche Verschiedenheit zwischen diesen gebornen Desterreichern, also Süddentschen — Treptag, Gutzsow, Laube, welche Verschiedenheit zwischen diesen Ditbeutschen — Benedix, Mosenthal, Hackländer, welche Verschiedenheit zwischen diesen aus der Mitte und dem Vesten Deutschlands Stammenden!

Ich werde daran erinnert durch zwei Stücke, welche 1861 und 1862 die Saison einleiteten: "Die Fabier", von Frehtag, und "Die beutschen Komödianten", von Mosenthal.

Frehtag's "Fabier" waren eine ungemeine lleberraschung. Der Verfasser moderner Stücke, welcher so behaglich zu wohnen schien in den Gedankennestern unserer heutigen Zeit, reicht uns plötzlich ein so großes römisches Stück, und eines aus dem frühesten Rom! Die Ratastrophe der größten Cavalier-Familie der jungen Roma. Und wie sorgfältig geordnet, wie entschlossen geführt, wie milde und ruhig in Vildung der unerwarteten Gestalten aus dem Kreise der Landleute, von denen die Architektur-Dichter nie Etwas melden! Gestalten, welche Wandel und Uebergang andeuten im römischen Staatsleben. Dazu weich und ansprechend die eine junge Frauengestalt; furz, ein Stück in allen Wendungen eigen. Gar keine herskömmliche Architektur, und doch ein voller, schöner Ban.

Ich las diese "Fabier" mit reichem Genusse, aber ohne Hoffsung für die Scene. Nicht blos hoffnungslos wegen des letzten Actes und seiner Zerstörungsschlacht, welche für solche Stammestragödie wohl unerläßlich sein mag, welche jedoch für unsere Bühne schwer darstellbar und kaum wirtsam zu machen ist. Nicht blos deßhalb hoffnungslos; denn ich las fortwährend mit der Empfins

bung: das Alles in seiner milden, schönen Führung, in seinem mä-Bigen, oft schönen Ausbrucke hat für bich und beinesgleichen einen angenehmen, edlen Reiz, und biefen kann es auch bei guter Dar= stellung auf ber Bühne ausüben — aber bas Theater-Bublicum für biese in leisen Zügen gemalte alte Welt ist ein fleines, namentlich barum, weil Anfang und Mitte bes Stückes ein anderes Publicum brauchen, als das Ende des Stückes. Bis gegen das Ende des Stückes folgt der bessere Theil des Publicums theilnahmsvoll, die nothwendige Schlacht am Ende aber, in der Grundform doch nur episch, fühlt dies Publicum ab. Nach Hause kommend, loben sie es wohl, aber sie eifern nicht bafür, und ber Besuch versiegt. Denn die vom Schlacht-Act Unterhaltenen haben wenig Befriedigung in ben ersten vier Acten gefunden. Und wäre dies Alles besser, würde and die wirklich ichöne Arbeit allgemein erkannt und anerkannt, es ist beutigen Tages unmöglich, für das fernliegende römische Thema ein großes Bublicum zu gewinnen.

Das war — wie paradox dies klingt — viel eher möglich vor 1848, che die politische Gedankenwelt sich so verbreitete. Durch biese Verbreitung ist nicht blos ein Haschen und Bedürfniß nach politischem Thema und Schlagworte entstanden, o nein! es ist auch eine Sättigung entstanden mit Staatsgedanken. Wenn man im Theater diese Staatsgedanken nicht in besonders glücklicher Kassung wiederfindet oder in naheliegenden Berhältniffen, dann fühlt man sich nicht mehr wie vor 1848 so angezogen durch den Inhalt. Damals war solch ein Inhalt überraschend, und man hatte mehr Zeit zu innerer Verarbeitung besselben. Jett ist die Zeitungs-Lecture verhundertfacht, jetzt fehlt es den Leuten gar nicht an geistigem Nahrungsstoffe, jett wollen sie ihn reizender verarbeitet haben im Theater, wenn er sie locken soll, jest ist ihnen ber Umweg über Athen und Rom zu weit. Je mehr ein Bolt theilnimmt an seinem Staats= leben, besto mehr verlangt es im Theater naheliegendes leben, ein Spiegelbild feiner Zeit.

Ich schloß meine Lectüre ber "Fabier" mit bem Gebanken: bu wirst sie nicht geben können.

Aber das ästhetische Gewissen ist so merbittlich wie das moralische. Es ließ mir keine Ruhe, ich forberte den Unwillen jener zahlreichen Kreise im Burgtheater wiederum beraus, welche mit Schrecken von einer römischen Tragodie hören — ich setzte bie "Fabier" in Scene. Und zwar mit viel größerem Genuffe, als ich für die Zuschauer erwarten durfte. Das Eingehen in alle Fugen einer guten dichterischen Arbeit, welches die Inscenesetzung mit sich bringt, trägt auch einen bichterischen Lohn in sich. Man bereichert, man erhebt sich selbst und die Schauspieler, und ber ärgerliche, oft so niedrige Alltagskram bes Komödianten-Wesens sinkt wie Nebel unter die Bergeshöhen, auf benen man wandelt. Defibalb ift es für die Schauspieler so wichtig, daß sie alljährlich einigemale an ein höheres Einstudiren gelangen, und daß sie dabei geführt werden auf ben Proben wie von einem Priester ihrer Kunft, der das pretische Beiligthum zu erklären versucht. Daburch nur wird ber Schaufrieler sich eines höheren Rünftlerthums bewuft und ist Tags darauf in einer gewöhnlichen Romödie ein edlerer Mensch, gefeit gegen die Gefahr, bem Alltagswesen zu verfallen, wohl gar ber Gemeinheit. Die Abwechslung in den Stoffen und Formen ist für ihn eben fo wichtig wie für das Publicum.

Die Wirfung des Stückes war ungefähr so, wie ich vorausgesiehen. Sie war günstig und bestand selbst den letzen Act. Aber die Wiederholung fand vor einem kleinen Publicum statt, und dieser schwache Besuch wiederholte sich bei der dritten Vorstellung. Dazu kam eine Stelle über Werbung zum Soldatenstande, welche tendenziös auf ungarische Verhältnisse gedeutet und durch Beisall hervorzgehoben wurde. Sie trug uns eine Warnung ein, und da der Cassenausweis mir keinen Unhalt gab zu Widerspruch, so mußte das Stück zunächst verschwinden.

Ich habe es später wieder in's Verbereitungs = Repertoire

gesetzt und wollte es wieder aufnehmen. Mein Abgang hat mich daran verhindert. Mögen meine Nachfolger dessen eingedenk sein! Es ist eine reiche Gabe für den besseren Theil des Publicums und eine Genugthung für Frehtag, der in seinem Buche über die Theorie der Tragödie sich um dramatische Dichtung noch besonders verdient gemacht hat und "draußen" auf keiner Bühne seine Stücke so gepslegt sindet, wie auf dem Burgtheater. Auch die "Fabier" sind nur an wenig Bühnen versucht worden und sind auf Nimmer-wiederschr verschwunden. Im Burgtheater steht ihr Personal noch, und sie können jederzeit binnen einigen Wochen wieder aufgeführt werden.

Die Saison-Cröffnung des nächsten Jahres (1862) fand statt — wie gesagt — mit Mosenthal's "Deutschen Komödianten". Welch ein Unterschied! Freytag sorglos, goethisch, fein; Mosenthal sorglich, der Popularität nachgehend, lehrsam.

Mosenthal hat in zwei Richtungen das Theater offen gesunden: in der Schilderung literar-historischer Situationen und in der Schilderung des Bauernlebens. In der ersten Richtung hat er unseren Balladenkönig Bürger dramatisirt im "Deutschen Dichtersleben" und die Entstehung des deutschen Schauspieles tragisomisch zu conterseien gesucht in den "Deutschen Komödianten".

Im "Dichterleben" kämpft er gegen den unvermeidlichen llebelsstand, daß die dramatische Lebensgeschichte Bürger's einen ganz ans deren Menschen zeigt und zeigen muß, als derjenige Bürger ist, welcher in unserem poetischen Gedächtnisse lebt. Der auf prächtigem Strom von Bers und Neim daherbrausende Balladen-Bürger, unserreicht in seinem natürlichen rhythmischen Falle, lebt in uns als ein Glückssind des Talentes. Sein Lebensbild im Drama dagegen nöthigt uns, hänsliches und moralisches Elend durchzumachen. Das stört uns wie ein ästhetischer Widerspruch, und da wir im dramastischen Lebensbilde Unangenehmes und Peinvolles eintauschen müssen sier das in uns lebende erquickende Wesen des Balladen-

Bürger, so finden wir die dramatische Aufgabe undankbar. Daran frankt dies Stück in seiner Tiefe.

Sorgsam hat Mosenthal uns zu entschädigen gesucht, daß er den Hainbund herbeizieht und uns literar-historische Silhouetten bietet, daß er uns belehrt, daß er die Doppelneigung Bürger's zu zwei Schwestern poetisch zu erklären sucht, daß er endlich — seinem eigentlichen Berufe gemäß — das Bolk herbeizieht, um bei Anshörung der "Lenore" die Entstehung des Bolksdichters zu enthüllen. Freisich ist es nicht die Entstehung des Bolksdichters, das wäre organisch, sondern es ist die Wirkung des Bolksdichters in einem einzelnen Momente, und das ist nur episodisch. Das Ganze ist immerhin eine redliche Arbeit. Es sehlen ihr jedoch die Schwingen, welche sie aus dem unteren Dunstkreise so weit erhöben, daß wir von dem Dichterschicksale eine Ergnickung von dannen trügen.

Derselbe Fehl hastet an den "Dentschen Komödianten". Wir werden auch hier durch die geschichtlichen Dürstigkeiten des deutschen Schauspieles gesührt, und zwar richtig gesührt an der Hand poetisscher Abssichten. Aber der Theologe Ludovici, welcher Schauspieler wird und als solcher zu Grunde geht, ist über die Mittel zu seinem Ziele unklar, und was er schließlich in der Erschöpfung vor seinem Tode für Klarheit hält, die Entreckung Shakespeare's, das leidet an zwei schweren Gebrechen. Erstens ist der nationalsdeutsche Komödiant am Ende genöthigt, von einem nichtbeutschen Dichter die Errettung zu hossen, was ziemlich niederschlagend wirtt, und zweitens ist diese schlußbedürsniß eines Theaterstückes und eines Theaterpublicums. Eine literarsgeschichtliche Auskunst für das Parterre ist mehr originell als genügend.

Das historische Thema ist also auch hier an sich nicht aus= reichend, oder es ist doch nicht ausreichend bewältigt für einen fräftigen poetischen Eindruck. Beide Stücke leben von ausprechen= den Details. Die zweite Richtung Mosenthal's, das Bauernstück, zeigt ihn viel stärker. Hier ist er eine Specialität, und eine solche hat das Theater immer hochzuhalten. "Deborah", "Der Sonnwendhof" und "Der Schulz von Altenbüren" sind die hiehergehörigen Stücke.

Was er außerhalb dieser beiden Nichtungen für's Theater gebracht, ist ohne Phhssiognomie und nicht ohne Banalität, oder richtiger gesagt: außerhalb jener Kreise ist er im Geschmacke unsicher.

"Deborah" war sein erstes Stück und enthält seinen stärksten Kern. Dieser ruht in dem Bedürfnisse des Kampses gegen sociale Bornrtheile unter Herbeiziehung des Bolkselementes. Hier ist es Berfolgung und Berachtung der Inden in den Banernkreisen. Sine heroische Jüdin kämpst den Kampf durch bis zur Höhe reiner Entstagung, und in dieser ästhetisch klaren und ganz durchgeführten Absicht liegt Werth und Kraft des Stückes. Es hat sich bewährt, indem es auf allen Bühnen Zutritt, Wirkung und Dauer gefunden.

Die Staffage bietet Anlaß zu Ansstellungen. Den Bauern der Steiermark im vorigen Jahrhundert werden Siege über das Vorurtheil zugedacht, welche sie schwerlich ersochten haben. Aber gerade hierin zeigt vies Stück, wie wenig die bloße Richtigkeit in historischen Dingen bedeutet auf der Scene. Wenn das psychoslogische Leben richtig gezeichnet ist, da stört die nicht ganz richtige historische Notiz nur in geringem Grade, so wie umgekehrt die historische Nichtigkeit gar Nichts hilft, wenn das psychologische Moment kein wahres Leben ausathmet.

Die realistische Zeichnung und Gruppirung der Bauernfiguren in solchem Gegensatze zum tragischen Pathos eines verfolgten Stams mes war neu auf dem Theater und wirfte sehr förderlich, wie viel auch gespottet wurde über das Zehrgeld von kleinen Mitteln, welche der Autor ausbeutet, wie Glockengeläute, Schuljngend und Witzterungswechsel. Realistische Dichtung braucht ja eben die Vestandstheile des realen Lebens. Machen sie sich allzu breit, so erscheinen

sie nichtig, treten sie sparsam auf, so helsen sie Tänschung ers höhen.

"Deborah" war immer abgewiesen worden vom Burgtheater. Der verstorbene Graf Dietrichstein war entsetzt über meine Ketzerei, als ich erklärte, daß dies nicht zu billigen sei. "Ein Indenstück!"
— Haben Sie nicht Maurenstücke genug zugelassen ohne Scrupel?
— "Oh!" — Die Indenfrage liegt uns viel näher als der Untersgang der Mauren in Spanien.

Uls ich später officiell bafür einschritt, wurde mir entgegnet: Es ist nicht mehr nen, wir haben also keine Beranlassung, es zu geben.

Das widersprach meinem Princip, im Burgtheater all das zu bieten, was sich eingebürgert im deutschen Repertoire, und so alljährlich eine Vollständigkeit des historischen Repertoires vorzusühren. Ich kam unverdrossen immer wieder auf die Frage zurück, und 1864 endlich ermüdete der Widerstand — "Deborah" ward eingereiht.

Künstlerisch werthvoller noch ist der "Sonnwendhof". Er braucht gar keine zweifelhaften historischen Hilfsmittel, braucht keine Glanbens: und Racenfeindschaft, und entwickelt in schlicht mensche lichen Gegensätzen unter Bauern sein ganzes hinreichend anziehens des Leben.

Daß man in diesen Bauernstücken nur Käs und Butter zu verstpeisen triege und gar kein Fleisch, mag richtig sein. Aber ich habe schon oben behauptet, daß die Abwechslung in der Rahrung ihr Gutes habe.

Sein neuestes Bauernstück, "Der Schulz von Altenbüren", steht zurück gegen obige zwei Stücke, weil der Verfasser ren Gegenssatz zwischen Bauer und Bürger überspitzt und dadurch abgebrochen hat. Sinen modernsten Menschen stellt er einem westfälischen Vauer gegenüber, welcher nicht ein Vauer unserer Zeit ist, sondern ein Bauer des Mittelalters, und als solcher schwere Absonderlichsteiten des Mittelalters vertritt. Da treffen sich die Kämpfenden nicht, und treffen deßhalb auch uns nicht. Der moderne Mensch

spricht nun umsonst unsere Gebanken aus. Sie stehen in keinem richtigen Verhältnisse zu den Gedanken des Bauers und erscheinen also nicht organisch dramatisch, sondern nur teclamatorisch.

Dieser Fehlgang in einem Stücke ist ein Fehlgang, welchem man als Theater Director auch bei der Wahl neuer Mitglieder schwer ausgesetzt ist. Wie leicht täuschen uns die blos declamatorischen Talente! Wir engagiren sie, und wenn sie dann innerhalb des dramatischen Organismus wirken sollen, da treffen sie nicht, da zeigen sie sich leblos.

Das gesprochene Wort allein thut's nicht; das Wort muß entsprungen sein aus dem innersten Geslechte des Charafters und der Handlung. Ohne diesen Ursprung sehlt ihm der Lebenspuls.

Den wirklichen Lebenspuls zu erkennen ist die Hauptaufgabe eines Schauspiel-Directors. Das gilt für Stücke und für Schauspieler.

Es ist aber eben so gefährlich, sich von blos gelehrten Schauspielern täuschen zu lassen, als — Talente zu übersehen, bei denen die Hilfsmittel des Vortrages noch gar nicht entwickelt sind und die doch ein starkes dramatisches Leben in sich bergen.

In diesem Jahre 1862 trat ein neues Mitglied in's Burgstheater, welches vielleicht durch Zufall aus dem Zanberschlafe erweckt worden war. Ich hatte ganz zufällig die Schlafende gesehen und hatte gemeint: wenn dieses Mädchen erweckt wird, so wird sie vielleicht wie eine Prinzessin sprechen.

Einige Jahre vor 1862 war ich eines Abends im Carltheater, um ein kleines Stück zu sehen, das ich nicht kannte. Da tritt ein Mädchen in grauem Seidenkleide auf die Scene und frappirt mich. Wer ist sie? — "Das scheint mir recht gleichgiltig," sagt meine Nachbarin, "denn sie spielt ja schlecht!" — Ja, sag' ich, und stehe unwillkürlich auf in der Loge, als ob ich sie so besser sehen wollte und könnte — aber das Mädchen hat ein Etwas! slüstere ich vor mich hin.

3ch hatte ben Eindruck vornehmer Schönheit von bem Mat-

chen, und daß hinter dem, was sich da zeige, eine Kraft liegen könne, irgend eine seltene Kraft. Sie sprach abscheulich mit einem fast verborgen bleibenden guten Organe. Die Töne sonderten sich nicht klar zu Worten. Aber der griechische Kopf sprach für mich. Sie war steif; aber ihre geringen Bewegungen waren edel — ich blieb dabei: dahinter liegt eine Kraft! "Der Instinct sagt's", lachte meine Nachbarin. Wohl möglich! erwiderte ich.

Die junge Dame spielte zweite, britte Liebhaberinnen, und auf meine Nachfrage erfuhr ich, daß sie von Niemandem beachtet werde. Ich ließ sie zu mir bitten, und sie fam. Gine lange Unterredung bestärfte mich in meinem günstigen Vorurtheile und bilbete dies Vorurtheil dahin aus: sie sei für große, ernste Rollen geeignet. Das Resultat ber Unterredung war, daß sie in einigen solchen Rollen auf einem Proving-Theater als Gast auftreten sollte, damit ich sie sehen könnte. So geschah's. Als sie aber zu dem Zwecke nach Brünn reiste, kounte ich durchaus nicht fort von Wien und mußte einen fritischen Kunstfreund ersuchen, meine Stelle zu vertreten. Er war der Einzige, welcher sich ebenfalls für sie interessirte und meine günstige Vormeinung theilte, Rudolph Balbeck war es. Er berichtete nach seiner Rückfehr, daß unsere Hoffnungen sich bestätigt hätten in diesen Gastrollen. Fehler und Gebrechen wären noch in großer Zahl vorhanden, aber ein großes Talent wäre sicher ba. Unterricht und Leitung nur fehlten. Und zwar wäre es, wie wir geabut, ein Talent für tragische Aufgaben.

Flugs trug ich dies meinem Chef vor und bat um Erlaubniß, sie engagiren zu dürfen. Das wurde mir abgeschlagen und obenein mit so absoluten Gründen, daß auch meine Besugniß zu selbststänstiger Abschließung eines Jahres-Engagements ihre Kraft verlor.

Ich mußte mich tröften über den Berlust der Zeit, die freilich bei jungen Liebhaberinnen unschätzbar. Denn es blieb für mich nur eine Frage der Zeit; ich meinte sicher sein zu können, daß dies Talent siegreich hervortreten werde, falls sie an gute Lehre komme.

In Berlin ist ein guter Lehrer, der frühere Theater-Director Hein; an ihn und Frau Glaßbreuner kam sie, und ich harrte hier des günstigen Augenblicks, ihr wenigstens ein Gastspiel auf der Burg zu erobern. Das war leichter zu haben als ein Engagement, und das Talent, meinte ich, werde dann schon das Uebrige besorgen.

Zwei Jahre vergingen, ehe der Angenblick eintrat. Er trat aber ein, und sie gastirte als Adrienne Lecouveur, Jane Ehre, Maria Stuart und Gräfin Rutland und — wurde engagirt. Es war Fräulein Charlotte Wolter.

Die Rollen, welche sie "draußen" einstudirt, zeigen auch jetzt noch manche Spuren der Anfängerschaft; unter den Rollen aber, welche sie in den folgenden fünf Jahren hier bei dem sorgfältigen Probiren auf dem Burgtheater außgearbeitet, kamen solche zum Vorschein wie Sappho, wie die Gräfin Orsina, welche den Stempel eines starken tragischen Naturells an der Stirne tragen. Die so lange gesuchte tragische Liebhaberin war gefunden.

Ich schreibe dies nicht ohne tiese Besorgniß, daß der Fund wieder versoren gehen könne. Die sehlende Vorbildung muß durch unablässige Studien der Künstlerin, muß durch ausmerksamste Führung von Seiten des Leiters nachgeholt werden. Es ist schwer, das später dauernd einzuprägen, was man in der Jugend nicht gelernt hat: die gesetzlich klare Rede. Und doch ist sie die unerläßliche Grundbedingung einer darstellenden Künstlerin. Die mächtigsten Ausbrüche tragischer Begabung werden mit der Zeit unwirksam oder doch unrein wirksam, wenn die Grundlage der reinen Rede sehlt.

Von diesem Gedanken muß Fränlein Wolter durchdrungen sein, wenn ihre Laufbahn auch ferner eine auswärtsgehende werden soll.

## XXXIII.

Das Jahr 1863 war das Jahr der großen Tranerspiele; das Burgtheater brachte drei neue: "Die Nibelungen" von Hebbel, "Nichard der Zweite" von Shakespeare und "Andreas Hofer" von Immermann. Und "Narciß" von Brachvogel, ebenfalls ein Tranerssiel, folgte schon im April des folgenden Jahres.

Von neuen Schau- und Luftspielen aber erschienen unter Ansberem: "Hans Lange" von Paul Hehse, "Eglantine" von Mautner, "Pitt und Fox" von Gottschall. Wie man sieht, eine höchst aussgiebige Ernte.

Und fast alle diese Stücke blieben am Leben, wenn auch nicht alle mit gleicher Lebenskraft. Die Tranerspiele, welche bei uns des Klimas wegen den Keim der Schwindsucht am zeitigsten in sich ent-wickeln, mußten vorsichtig behandelt werden und dursten keine großen Sprünge machen. Vermittelst dieser Vorsicht sind sie gestriftet worden.

"Alber dies gilt doch nicht von den "Nibelungen"!" wird man rufen. Es gilt doch auch ein wenig von den "Nibelungen". Sie zeigten bei der zweiten Vorstellung ein arg hippokratisches Gesicht im zweiten Parterre, und es bedurfte des lebhaft aufspringenden Ruses von der außerordentlichen Chriemhilde des Fräulein Wolter, um sie aufzubringen.

"Nun denn überhaupt" — höre ich manchen höheren Leser dieser Schilderungen rufen — "nun muß es boch einmal gesagt

werben: Ist es benn nicht ein trauriger Mißbrauch bes Theaterwesens, daß etwas mehr oder weniger Besuch über das Schicksal eines Stückes, ja eines poetischen Werkes entscheiden soll?! Ist es nicht? Dies ewige trockene Berichten, als ob es ewige Richtersprüche wären: "dies und jenes Stück mußte verschwinden, weil das große Publicum verschwand", ist ja doch das Eingeständniß kläglich äußerlicher Rücksichten, namentlich der Rücksichten auf die Casse. Ein Theater wie das Burgtheater ist ja subventionirt, damit es nicht so sclavisch Rücksicht zu nehmen braucht auf die Casse, und das sogenannte große Publicum ist ja doch nimmermehr die erste und letzte Instanz für poetischen Werth oder Unwerth!"

Das klingt Alles richtig; es ist aber nicht Alles, und ist auch nicht ganz richtig.

Ein Theater hat es mit der ganzen Deffentlichkeit zu thun, und wenn diese ihre Zustimmung versagt, so ist dies unter allen Umständen eine Entscheidung. Das Resultat wenigstens liegt als= bann vor: die volle Wirkung bes Stückes fehlt. Man soll fich nicht gleich unterwerfen, heißt es. Gut. Man geht auch an die Prüfung. Man fragt: Wenn nicht die volle Wirfung eingetreten ist, welche Wirkung ist ersichtlich geworden? Hat vielleicht der feinere Theil des Bublicums laut oder leise Partei ergriffen für das Werk? Man wiederholt das Werk. Zeigt sich bei dieser Wiederholung, daß ein edler Theil des Bublicums dem Stücke treu bleibt, dann versucht man Rettungsmittel, dann schont man auch die Casse nicht und bringt nach einiger Zeit bas Stück wieder, und zwar zu günftiger Zeit, und ift zufrieden auch mit sehr mäßigem Besuche. Man hofft, es werde allmälig steigende Einsicht sich ausbilden und Proselyten machen für das Stück. Das kann man, und das thut man; man fann es aber nur thun, wenn das wichtigste Lebensorgan eines Stückes, wenn bas eigentlich dramatische Herz vorhanden ist. Fehlt bies, bann retten alle sonstigen afthetischen Borguge ein Stück nicht vom Tobe. Und dann fallen sehr bald auch diejenigen ab, welche

vie schöne Sprache und diesen wie jenen schönen Zug gelobt und welche auf das grobe Publicum gescholten haben. Ihr abstractes Lob erstirbt ihnen auf der Zunge, wenn sie bemerken, daß die eigentelich dramatischen Wirkungen absolut nicht eintreten.

Und dies ist es fast immer, woran ein Stück scheitert; fast immer ist es ein Lebensorgan, an welchem es gebricht, wenn ein neues Stück versagt. Der Vorwurf gegen die Casse ist zumeist nichtig. Die Casse ist nur ein Symptom. Das leere Haus entsmuthigt die Enthusiasten für ein Stück; es entmuthigt die Schausspieler, die Vorstellung an sich sinkt zusammen, und kein Mittel der ästhetischen Apotheke rettet vom Tode.

Diese Vorwürse haben Etwas von den Vorwürsen gegen Feldsherr und Heer, wenn die Schlacht verloren ist. Ihr hättet eben nicht weichen sollen, heißt es — und wenn ihr absolut mußtet, dann hättet ihr euch gleich wieder stellen sollen, und wie die theorestischen Recepte alle heißen, welche den niederwersenden Sturm eines Unterganges eben nicht kennen, einen Sturm, welcher das Tüchtige mit dem Untüchtigen verschüttet. Theater-Erfolge sind immer Ergebnisse von Schlachten.

Das Theater, ein Staat im Kleinen, kann sich wie der Staat der Majoritäts-Herrschaft nicht entziehen. Dabei hat man doch nicht zu fürchten, daß alles unscheindar Gute, was die Menge nicht erkennt, verloren gehe. Die Rücksicht auf Besuch und Casse hört für eine gewissenhafte Direction immer auf dei Stücken, welche sich den Stempel der Classicität erworden haben. Da wägt man doch die Stimmen und zählt sie nicht. Und was classisch werden kann, das geht für eine ausmerksame, literarisch geschulte Direction auch nicht verloren, weil es schwach besucht wird — die Leser werden schon zehnmal in diesen Schilderungen bemerkt haben, daß just aus diesen Gesichtspunkten Wiederaufnahmen versucht werden und bis auf einen gewissen Grad auch gelingen können.

Wie stand es nun mit den "Nibelungen"? Trotz lebhaften

Drängens von Seiten der zahlreichen Hebbel'schen Anhänger hatte ich nicht geeilt mit Vorsührung der neuen Arbeit des Dichters. Theils weil ich wirklich keine Vorliebe habe für Hebbel'sche Dramen, denen nach meiner Ansicht die Anschaulichkeit abgeht für die Scene, theils weil auch in dieser Arbeit schwere scenische Bedenken mir entzgegentraten, namentlich der ans der "Edda" entnommene zweite Act, unverständlich für das Publicum und deshalb unwirksam, und der letzte Act, welcher den Schluß zersplittert. Endlich weil ich die tragische Liebhaberin nicht hatte für die Rolle der Chriemhilde und meines Erachtens doch der irgend mögliche Theater-Erfolg von der tragischen Gewalt dieser Figur im letzten Acte abhängig war.

Ich ließ also auf mich schelten und wartete. Erst als Fräulein Wolter eingetreten war, ging ich an dies Werk.

Hebbel lebte noch und nahm an der Inscenesetzung theil. Er und seine Frau, welche die Brunhilde spielte, erschienen sehr sicher über das Außerordentliche des zweiten Actes. Das war natürlich. Er hatte gar keine Kenntniß vom Leben im Publicum; er hatte nur literarische Nerven, und mit dem Publicum stand sein poetisches Nervengeslecht in gar keiner Berbindung. Ich störte nicht in diesem Edda-Thema und ließ Beide walten. Als aber im solgenden Acte der Hochzeitszug kam, da zeigte sich's zur Verwirrung der Schauspieler, daß der Dichter mit geistigem Auge gar nicht gesehen hatte, was da vorgehen sollte. Der Zug siel aus einander, weil die langen Zwischenveden ganz unvereindar waren mit einem Zuge — da mußte ich eintreten, ändern und ordnen. Als es geordnet war, stimmte auch Hebbel zu. Im letzen Acte stimmte er jedoch nicht zu, als ich sagte: "Hier muß eine ganze Verwandlung heraus, damit der Schluß ein Schluß werde".

"Das ist unmöglich!" rief er.

"Meberlassen Sie mir's, Ihnen die Möglichkeit morgen probeweise vorzuführen?"

,,D ja."

Ich strich also, setzte zu, um die Verbindungen herzustellen und den Nachdruck zu erreichen; änderte die Rollen, unterrichtete die Schauspieler über den neuen Zusammenhang und führte am ans deren Tage den neuen Schluß vor. Hebbel war nun ganz einversstanden und äußerte sich dankbar.

Jetzt kam die Vorstellung unter wahllosem Applause für jeden Act. Das wahre Ergebniß sautete aber dahin, daß der zweite Act, der unverständliche Edda-Act, durchgefallen war, daß der episch versbliebene Grundcharafter des Stückes vielsach ermüdet hatte, und daß der setzte Act durch Energie der Chriemhilde in den Schlußscenen stark gewirkt hatte.

Die zweite Vorstellung war, wie schon gesagt, nicht vollständig besucht. Nun kam aber der Ruf der Wolter-Chriemhilde, und der Vesuch hob sich auf hinreichende Höhe. Nie auf ausgezeichnete Höhe. Das bürgerliche Publicum kam niemals vollzählig. Bei diesem that der epische Gang in schwerer Sprache und Raupach's "Nibelungenhort" immerdar Sintrag. Dieser "Nibelungenhort" hatte das große Publicum gehabt durch seine ersten drei Acte und besonders durch die Scenen zwischen Siegsried und Chriemhilde, Liebesscenen, welche mit unzweiselhaft starkem theatralischen Taelente behandelt sind und welche eine allgemein günstige Wirfung gemacht hatten.

Noch schwieriger ging es mit dem neuen Shakespeare-Stücke, mit "König Richard dem Zweiten". Es gehört zu den "Historien" und ist also kein dramatisch componirtes Stück. Dies war ein kaum besiegbares Hinderniß bei dem dramatisch geschulten Publicum des Burgtheaters. Dies Publicum ließ sich absolut nicht einreden, in diesen Forderungen eine Nachsicht üben zu müssen, weil der berühmte Shakespeare Versasser des Stückes wäre. Bei allem Respect vor dem großen Namen blieb es auf seiner dramatischen Forderung stehen.

Wie vielfach, wie lebhaft war gerade vies Publicum heran=

gezogen und auch angezogen worden durch so zahlreiche Shakespeare-Aufführungen! Das Repertoire des Burgtheaters enthielt siedzehn Shakespeare-Stücke, und alle so fest und bereit, daß jedes in jeder Woche gegeben werden konnte. Das Publicum war also mit diesem Dichter vertrauter als irgend eines — umsonst! Es bewies ihm nicht die geringste Deferenz, es entsagte auch ihm gegenüber seinen dramatischen Anforderungen nicht um ein Jota. Im Gegentheile, es wurde von Jahr zu Jahr strenger. Es sagte nicht gerade wie einst Goethe: "Shakespeare und kein Ende!" aber es sagte doch unverblümt: Allzuviel ist ungesund. Es ließ "Richard den Zweiten" ohne Zeichen besonderer Theilnahme an sich vorübergehen.

Der erste Act bekanntlich ist bramatisch. Der so rasch ein= geleitete und so entschlossen verhinderte Zweikampf interessirte auch. Der König wird gut eingeführt. Die Figur Gaunt's im zweiten Acte ift ebenfalls ganz geeignet, Glück zu machen, und da König Richard consequent die Spitze bietet, so folgt man ihm aufmerkfam. Aber von da an verläuft das Drama in's Epos. Ohne hinreichen= ben Kampf erliegt ber König und spricht nur viel, wenn auch schön. Es folgt die große Abbankungsscene, welche so prächtige Sachen enthält, aber so ungenügend gesammelt ift zu scenischem Eindrucke. Hier, und eigentlich nur hier, war ich mit der Bearbeitung leise eingeschritten, blos leise. Ich hatte Nichts zugethan, sondern hatte nur zerstreute Worte Shakespeare's aus anderen Scenen in Gine Scene zusammengetragen. Der Bischof von Carlisle ist vorhanden als Parteigänger für Richard; er fagt auch das Nöthige, aber er fagt es vereinzelt in mehreren Scenen und beghalb fraftlos. Diese seine Worte legte ich alle in die Abbankungssene, um boch einen geschlossenen Widerstand zu haben für ben wiederum blos schön sprechenden König — und erreichte damit die Hauptwirkung bes Abends. Der letzte Act mit dem geistvollen Monologe Richard's erweckte noch eine aufflackernde Theilnahme, mehr nicht.

Das Ganze fand nur einen succès d'estime. Wir wieders holten das Stück vor mäßig besetztem Hause und erhielten es durch Schonung.

Wenn ich vergleiche, wie jett — im Frühjahre 1868 — ber beim Falle des Concordats endlich zugelassene, "König Johann" hingenommen wurde, so drängt sich der Gedanke unabweislich auf: Dies ist nicht mehr dasselbe Publicum! Nie hätte ich eine Shakesspeare Sistorie ungestraft so bringen dürsen mit ihrem ganzen Wortschwalle, mit so gar nicht ergänztem dramatischen Gange, mit einem inconsequenten Könige, also ohne Mittels und Anhaltspunkt, nie! Daneben war ja "König Richard" ein sympathisches Drama. Und "Richard" wurde kühl aufgenommen, "Fohann" wurde unter mehrfachem Applause hingenommen wie irgend ein anderes Theatersstück. Gar kein Urtheil machte sich geltend, gar kein Für und Wider, die Stadt Wien hat gar nicht erfahren, ob und wie das Stück gewirtt hat — die Unklarheit ist eingekehrt, das Publicum erscheint incompetent.

Dies ist der Unterschied zwischen einem geschulten Publicum, wie es bis zum Winter 1867 im Burgtheater bestand, und einem zufälligen Publicum, wie es sich jetzt im Burgtheater zusammensfindet. Binnen einem halben Jahre ist das alte, geschulte, an Tradition so reiche Publicum aufgelöst worden.

Innere und äußere Gründe haben das zuwege gebracht. Zu den inneren Gründen gehört eine neue Ober-Direction, welche die geistige Leitung auf den Proben der banalen Geschäftsführung über-tassen hat, den Handgriffen der Routine. Dadurch sind die Schausspieler, sind die Vorstellungen rasch verändert worden, und das sein gewöhnte Publicum hat das rasch empfunden und hat innegehalten im Zudrange. Gerade um dieselbe Zeit ist ein äußerer Grund wirksam geworden: die Einführung von Vormerkungen zu gesperrten Plätzen. Dadurch ist weiteren Kreisen, die sonst nicht in's Theater trangen, der Zutritt ermöglicht worden. Diese Kreise versorgen

sich nun beizeiten mit Plätzen ohne Rücksicht auf besondere Auswahl der Stücke, und wenn nun die Intimen von früher doch einmal wieder zuschanen wollen, ob ihr altes Schauspiel seine frühere Phhssiognomic zurückerhalten habe, da finden sie alle Plätze versgeben, zucken die Achseln und verzichten am Ende ganz — so entssteht ein zufälliges Publicum, und die traditionellen alten Maßstäbe der Kritik verschwinden, mit ihnen das alte Burgtheater.

Das britte Trauerspiel war "Andreas Hofer", wie Immermann's "Trauerspiel in Tirol" auf dem Theaterzettel heißt.

Ein vaterländisches großes Stück war so lange mein Wunsch! Die Bühne ist ja am mächtigsten, wenn sie vaterländische Dinge vorsühren und aussprechen kann. Jahrelang hatte ich um die Erstaubniß, geworben für diesen "Hofer" — vergeblich! Da war der Pater Haspinger, da war der Schurfe Kolb, geistlich verdächtig, wie sehr ich ihn verkleidete, da war Dieses und Jenes Grund zur Abweisung — in Wahrheit blieb es die Schen vor der Unmittelsbarkeit. Solch ein Stück erschien zu unmittelbar. Nur Nichts direct aussprechen auf der Scene, was politisch oder auch nur sonstwie tressen sönnte! Selbst nicht patriotisch. Das hat seine Consequenzen. Wird heute das allenfalls Zulässige ausgesprochen, so will morgen auch das faum Zulässige, übermorgen das Unsangenehme ausgesprochen sein. Dazu ist die Bühne überhaupt nicht da, am wenigsten die Hosbühne. Nur nichts Directes!

Diese Rücksichten, der bare Gegensatz zum Zwecke eines ersten Theaters, waren tief eingewurzelt. Es war und ist ein Standpunkt der abonnirten Logen, welche nach Tische um Gotteswillen nicht erinnert sein wollen an etwas Birkliches, wozu man den Kopf schütteln oder wovor man gar erschrecken müßte. Das ist ja auch keine Poesie! Die Poesie war eine verschleierte Prinzessin geworden aus fernen, fernen Zeiten und fernen, fernen Landen.

Da starb mein langjähriger Chef, ein geborener Bole, und

mein neuer Chef, endlich ein geborener Deutscher, nahm lebs haften Antheil au dem Tiroler Tranerspiele und gab sofort die Erlaubniß.

Der versterbene Chef, Graf Lanckoronsti, hatte übrigens die guten Eigenschaften, welche ich zu Ansang dieser Schitterungen an ihm preisen konnte, standhaft bewährt. Meinen Instructionen gemäß überließ er mir die artistische Leitung unverfürzt. Er war hundertmal unzufrieden mit meinem Geschmacke in Wahl der Stücke und in Besetzung der Rollen, und er verhehlte das gar nicht, aber er setzte stets hinzu: dies ist Ihr Fach und Ihre Bersantwortung, ich greise da nicht ein. — Er war serner unzugänglich für irgend eine Klatscherei und Berhetzung; er wies jeden unbegrünsteten Anspruch auf Bergünstigung weit ab, und er war endlich immer bestreht, gerecht zu sein. Ich appellirte nie verzehlich an seinen edleren Sinn, wenn Heftigkeit unbillig handeln wollte — ich verlor in diesem Manne meine sicherste Stütze.

Mein neuer Chef, Fürst Vincenz Anersperg, gehörte selbst zur Landesvertheidigung in Tirol, er erlaubte nicht nur, er förderte sebhaft Immermann's "Andreas Hofer".

Wie war nun, wie ist dies Stück? Karl Immermann hat es geschrieben in früher Zeit und das Theater dabei gar nicht im Ange gehabt. Später, als er dem Theater nähergetreten, hat er mit einigen Strichen und Linien seine Arbeit der Bühne näher zu bringen gesucht, und so lag sie unter dem neuen Titel,,Andreas Hoser" vor mir.

Es sehlt ihr zum Bühnenstücke immer noch bas oben erwähnte bramatische Herz, sie hat immer noch einige Achulichkeit mit einer Shakespeare » Historie. Manchen Abent hab' ich vor ihr gesessen und habe erwogen, wo und wie weit geändert werden dürse, um sie, wie ber Desterreicher sagt, "schneidiger" zu machen. Aber das fonnte nur mit großer Preistigkeit geschehen, und — Immermann wac todt. Und er war erst einige zwanzig Jahre todt. Ia, wären

es zweihundert Jahre gewesen! Man ist viel dreister, wenn uns Jahrhunderte vom Autor trennen, aber wenn man ihn selbst noch gefannt, da ist man scheu, da hört man seine Klage über Gewaltsamkeit, die ihm angethan würde.

Ach, wie leicht wäre es gewesen, wenn ich mit ihm hätte darsüber sprechen können! Er war so verständig und war so praktisch geworden in der zweiten Hälfte seines Lebens. Es wurde ihm in den letzten Jahren klar und klarer, daß er verführt worden sei durch die romantische Kirche, und daß er selbst eigentlich gar keine gläubige Seele gewesen sein Lebenlang. Er war im Grunde ein sehr klarer Ropf, dieser Jurist in Düsseldorf.

Im Jahre 1839 fam ich auf einer Reise nach Holland burch Düffeldorf und lernte ihn kennen. Ein stattlicher Mann war er, mit ausgebildetem Antlite, prompt und stark in der Rede, nach= brucksvoll in allen Behauptungen, und doch geneigt, allen heiteren Fragen des Lebens ihr fröhliches Recht angedeihen zu lassen. Er fam mir viel mehr entgegen, als ich, ein junger, ausgelassener Schriftsteller, ausprechen durfte; er zeigte eine unerwartete Reigung für die dreiste Natur des jungen Deutschland. Sein Freundschafts= verhältniß zu Beine, aus dem gemeinschaftlichen Zorne gegen Platen erwachsen, wurde lebhaft von ihm betont, lebhafter, als es eigent= lich ihren beiden verschiedenartigen Naturen zustand, und in all' den ausführlichen, lebendigen Gesprächen, welche wir damals einige Tage lang führten, zeigte Immermann bas Bedürfniß, lebensvoll einzutreten in die Literatur der Gegenwart. Natürlich kam da auch das Theater in Rede, dem er eigentlich näher stand als ich. Er hatte aus freiem fünstlerischen Antriebe einige Zeit das fleine Düsseldorfer Stadttheater geleitet und manches phantastische Stück in Scene gesetzt. Deutlich zeigte sich's, bag er die Direction bes Berliner Hoftheaters gewünscht hatte und wünschte. Bitter und scharf sprach er über die unkundige, hofmäßige Intendanzenwirthschaft, und ich fah, daß er eigentlich die Theaterführung in Düffeldorf

wohl nur übernommen hatte, um dem Hoftheaterwesen darzuthun, wie viel ein echter Geist aus einem Theater machen könnte, auch aus einem kleinen und auch mit den kleinsten Mitteln. Er war nicht im Geringsten verblendet von dem Preise, welchen Literaten und Schauspieler seinem Düsseldorfer Theater bereitet und verbreitet hatten; er gestand zu, daß Bieles unzureichend gewesen, was man seiner Bühne rühmend nachgesagt, und daß er auch in der Scenirung blos literarischer Stücke deutlich ersahren habe: dies seien eben nur Uebungs-Experimente gewesen, und Aufklärungen über literarische Träume, die Traumhaftigkeit derselben habe sich auf der Scene nur zu sehr dargethan.

Bei Festhaltung höherer poetischer Absicht hatte er aus der Praxis nüchterne Lehren gezogen und wäre trefflich geeignet gewesen, ein erstes Theater zu übernehmen und zu führen. Er sprach sehr gut, war eine talentvolle, geharnischte Persönlichkeit und wäre für die Schauspieler ein unschätbarer Führer geworden. Was er in romantischer Besangenheit früher als Theaterstücke heransgegeben, wie "Cardenio und Celinde" und "Die Opfer des Schweigens", das sah er jetzt ziemlich unbesangenen Blickes an und wies auf kleine Sachen hin, wie "Die schelmische Gräsin", um darzuthun, daß ja auch früher schon der Sinn für das heutige Theaterstück in ihm lebendig gewesen.

Wie leicht wäre es geworden, mit dem so gearteten Manne das "Trauerspiel in Tirol" hieb- und schuffest zu machen!

Das Stück kam leiber bamals zwischen uns gar nicht zur Sprache — er schrieb am "Münchhausen", und wenn ich ihn aus dem Schwurgerichte abholte und er seinen schwarzen Nichtertalar auszog, um mit uns nach Neuß zu fahren, wo eine schmucke Wirthin den besten Rheinlachs am besten zu serviren verstünde, da dachten wir an kein Tranerspiel, sondern da kehrte der saftvolle Magdesburger, der er war, seine sinnlich behagliche Seite hervor und schilberte uns, was für Schwänke er im Kopfe trüge für Münchhausen

und tessen Tochter Emerentia im Gegensatze zu seinem Meistersstücke, dem "Oberhose", dessen fernige Schilderung er während seiner langen Dienstzeit im rheinischen Westfalen erworben hatte. Nicht lange nachher schickte er Heine und mir die ersten Bände seines "Münchhausen" nach Paris, und ehe wir uns dessen versahen — war er plötzlich todt. Der rüstige, fräftige Mann!

In ihm ist einer der wenigen Poeten gestorben, welcher dem deutschen Theater ein bahnbrechender geistiger Führer hätte werden können. Er hatte wohl noch manches Schlingfrant um sich aus alter romantischer Zeit, aber sein Geist war frei geblieben, und eine große Theaterpraxis hätte ihn von poetischen Schmarotzerpslanzen, welche die öffentliche Schanbühne nicht verträgt, gänzlich besreien können.

Gerade wegen dieser persönlichen Bekanntschaft war ich jetzt schüchtern vor seinem Stücke und wagte keinen tieferen Eingriff, um ein festes Theaterstück darans zu machen.

Der gute Inhalt trug uns doch unter sorgfältiger Darstellung einen Ehrenersolg ein, und wir haben von Zeit zu Zeit das Trauersspiel wieder bringen können. Es kann also auch in Zukunft erhalten bleiben, wenn die Direction ihm Aufmerksamkeit und Pflege widmet. Die uns naheliegenden Verhältnisse und Namen üben ja doch — auch bei stizzenhaster Behandlung des dramatischen Ganges — einen erweckenden Einfluß auf unsere Theilnahme. Wenn von Innsbruck, Meran und vom Passeierthale, von Hofer, Speckbacher und Pater Haspinger die Rede ist, da werden wir doch viel leichter getroffen, als wenn das Forum romanum und Antium oder Cominius und Aussichias an unser Ohr klopfen.

## XXXIV.

"Narciß", "Hans Lange", "Eglantine", "Pitt und For", die weiteren Original-Neuigkeiten von 1863 und 1864, bestätigen recht deutlich meine frühere Behauptung: daß die Persönlichkeiten unserer Oramatiker ungemein verschieden von einander sind.

Man stizzire sich nur die Charaftere und Schreibarten der sechs deutschen Schriftsteller, welche im Laufe eines Jahres unser neues Repertoire gebildet, und stelle sich daneben sechs lebende französische Theater-Autoren zusammen. Wie einleuchtend wird sich herausstellen, daß die sechs Franzosen eine auffallende Familien- Uchnlichteit tragen in Wahl der Stoffe, in Form der Fassung, im Gang der Rede; daß aber die sechs Deutschen, hier also Hebel, Immermann, Brachvogel, Heuse, Mantner, Gottschall, grundversschieden von einander erscheinen.

Hebbel, ans dem friesischen Holstein, breitspurig ohne Sorge um irgend eine Zier einhergehend, sucht nach unbehauenen Felssstücken für seinen Ausdruck, ist um Schönheit nicht nur unbefümmert, sondern sucht nach Gelegenheiten, diese Unbefümmertheit nachdrückslich zu bethätigen. "Schtheit geht vor!" kann man herauslesen, und: "Schwächliche Nachfolger mögen unsere Originale zur Schönsheit herausbürsten und puten!"

Er stammt aus germanischen Urkreisen, welche von den Stänsten und Formen der mittelalterlichen und modernen Welt eigentlich nie berührt worden sind. Er erwächst aus dem Volke kleiner Orts

schaften, wo die Natur wenig kleine Reize zeigt, wohl aber eintönige große Verhältnisse, das ebene, weite Marschland und das nahe Meer. Er kommt aus der gelehrten Schule und ohne näheren Verkehr mit der geselligen Welt an die literarische Thätigkeit — muß nicht diese Thätigkeit immer etwas Abgesondertes behalten, muß sie nicht immer Etwas behalten, was an den Vaner erinnert, der in aller Viederkeit mißtranisch und listig bleibt unter den Städtern, muß sie nicht immer Etwas behalten, was an den einsiamen Zustand des dichterischen Denkers erinnert? Muß sie nicht auf dem Theater der Städter Fremdartiges und Unzugängliches entfalten?

Wie anders Karl Immermann, der Bürgerssohn! Er geht aus ben Stadtfreisen hervor, aus den engen Gesetzen der preußischen Beamtenwelt, welcher sein Bater angehörte, welcher er felbst angehören sollte. Dabei ift er mit allen Eigenschaften und Trieben eines Lebemannes angethan, wächst auf inmitten bes fruchtbaren mittleren Nordbeutschland, wo bas niedrige Harzgebirge mit seinen Wälvern ben Sinn weckt für bescheibene Naturreize, wo auf Schule und Universität, in Magteburg und Halle, ber Franzosenhaß gegen ben Eroberer Rapoleon zeitig genährt wird. Immermann gesellt sich auch zu ben freiwilligen Kriegern als siebzehnjähriger Jüngling, und wir fönnen das "Trancripiel in Tirol" in ihm wachsen seben, wie man bas Gras wachsen sieht. Rach seiner Rückfehr auf bie Universität tritt er in die Kämpfe, welche das Wartburgfest erregt, und tritt als eigensinniger Erbe bes engen Staatsbienstes auf bie unpopuläre Seite, ein harter Kopf, ber selbstständig Recht haben will. Trottem schließt er sich ber remantischen Schule an, welche innerlich der Wartburgfeier und der Burschenschaft nahe stand. Er giebt fich jahrzehntelang jener fünftlich idealen Poefie bin, welche gesuchte Studien, Stoffe und Formen pflegt. Und wiederum im Gegensatze hiezu tritt er in die trockene Regierungslaufbahn eines Juriften, in Die ftrengen Verhältniffe eines auf bem Buchftaben ber

Berordnung rubenden Staates. Welch eine perfönliche Stärfe geberte bagu, um in biefen Gegenfätzen nicht verwirrt, nicht zer= rieben zu werben. Er wurde es nicht; er blieb felbstständig strebend. Und nun unterstützte ihn bas Glück: es brachte ihn in tie westlichen Lante, wo alte Reichsfitte lebendig geblieben im Gemeindeleben, wo öffentliches Gerichtsverfahren galt, wo ihn sein Umt in Verfehr fette mit ben freimüthigen Menschen Weftfalens und der Rheinlande. Er kommt endlich nach Düffeldorf, wo eine alte Malerschule Travitionen ver Bildlichkeit pflegt - er wird so allmälig ber fünstlichen Poesie entrückt, und seinem gesund verbliebenen Auge drängt sich die Bemerkung auf, bag auch die realen Dinge poetisch zu verwerthen sint. Er schreibt Bücher wie die "Spigonen", welche einen Abschluß seiner Bergangenheit, welche jeinen llebergang zur lebendigen Zeit bekunden; er geräth an's wirkliche Theater, er lebt auf im Mannesalter. Welch ein breites Stück beutscher Geschichte, mannigfaltig beutscher Geschichte stellt sich in diesem Manne bar! Bas hatte er Alles seinen Schau= ipielern zu fagen, als er im fleinen Duffelborfer Theater wunder= liche Stücke und baneben gang praftische Stücke in Scene setzte. Unerhittliches Schickfal! Alls er auf bem Puntte angelangt war, bie verschiedenartigsten Erfahrungen in gereiftem Sinne nen und beutlich in seiner Schrift auszudrücken, ba reißt ihn ein Schlagfluß hinweg aus unserer Welt.

Wie lehrreich erscheint sein Bild dem deutschen Theater! Kaum Ein Stück bleibt von ihm auf dem deutschen Repertoire, aber mancher Schauspieler verbreitet und vererbt Lehren von ihm, mancher Dichter lernt aus seinen Studien.

Dicht hinter diesem Manne, welcher durch so viel Bildungs-Elemente geläutert worden, erscheint auf dem Burgtheater das Stück eines ganz neuen Dramatikers, Brachvogel geheißen. Da sehlt noch alle Läuterung, da braust der erste Gährungsproceß, und nicht ein Hauch erinnert an Immermann. "Narciß" ist der Titel des Stückes. Nicht Narciß aus dem Alterthume, ein Nesse Rameau's aus der Orgienzeit Frankreichs, welche den Toast ausbringt: "Nach uns die Sündsluth!" Die Sündsluth kam in Gestalt der Revolution.

Dieser "Narcis" trägt Züge starken Talentes, geistiger Rohheit und doch auch geistigen Bedürsnisses, welches in die Tiese will, aber von der Phrase aufgehalten wird. Brachvogel ist eine blutvolle schlesische Natur, ganz im Gegensatze zu Hebbel und Immermann ohne Spur gelehrter Erziehung, im Sthle oft voll Bombast und Schwulst, im Ziele dagegen oft hell und schneidend auf modernsociale Ideen losgehend — ein begabter Naturalist.

Er bringt nach "Narciß", welcher die Einleitung zur Revolution in Frankreich blutrünstig darstellt, ein Drama aus dem Mittel= alter: "Abelbert vom Babanberge". Ein Jude trägt hier die Un= fosten der Berzweiflung, welche Brachvogel's Stücke fennzeichnet. Die ersten Acte sind von packender dramatischer Kraft; die Folge fällt ab. Gin ferneres Stück: "Salomon be Caus", fucht neben Richelien den Erfinder der Dampftraft tragisch darzustellen, und als tie Bühnen taran vorübergehen, wendet er sich ärgerlich tem Romane zu. Er ergreift bie größten Themata, behandelt fie leicht und breift, findet aber immer einige Situationen für seine frappante - Macht ber Erfindung, wirft bazwischen ein Drama: "Der Trödler", welches zweiten Theatern einen willkommenen grellen Stoff socialer Natur bietet, und trifft neuerdings mit der "Prinzessin von Montvensier" wiederum den interessanten Bang eines Theaterstückes, welches originell genug in die aufwachsende Herrscherjugend Ludwig's des Vierzehnten die demokratische Neigung einer stolzesten Prinzessin zu verweben weiß.

Auch hier springen mitten in aufgebauschter Rede einzelne treffende Reden empor, und mitten in verwirrt sich anlassender Handlung zeigt sich ein weit ausholendes Talent der Composition, welches den Plan behauptet. Es ist überall bei ihm dreister, mitsunter wüster Naturalismus, welcher aber starke Athemzüge hat für den Brustkasten des Theaters.

Bir brachten "Narciß" später als andere Theater, weil meine Behörde abgeschreckt wurde durch diese Athemzüge der Nevolution, welche in dem Stücke bemerklich sind, und durch kecke, unhistorische Motive, welche der Autor sich herausnimmt, indem er auf sein naturalistisches Necht der Ersindung pocht. Auch die peinliche Stellung, welche der legitimen Königin angewiesen ist, war lange ein Grund der Ablehnung. Maitressen überhaupt, also auch die Pompadour, wurden früher auf dem Burgtheater nicht zugelassen, und es war ein Ereigniß vor 1848, als man mit der "Marquise v. Villette" eine Ausnahme gestattete. Wie vorsichtig und behaglich war aber dort die wohlerzogene Maintenon neben dieser wilden Marquise v. Pompadour Brachvogel's! Es vergingen Jahre, es bedurste immer wiedersehrender Einreichung, ehe diesem "garstigen" Stücke — und das ist es auch im ästhetischen Sinne — der Zutritt erlaubt wurde.

Der Erfolg, welcher überall ein glänzender gewesen, war im Burgtheater viel weniger günstig. Der grelle Geschmack wurde nur mit einigem Widerstreben hingenommen. Aber die Gewalt der Composition erwies sich doch auch bei uns auf die Länge siegreich; das Stück hat sich auf dem Repertoire erhalten.

Ebenso und viel leichter die spätere "Prinzessin von Montspensier", welcher die entsprechende naturalistische Kraft des Fräustein Wolter Lebensfraft verlieh. In Ermanglung solcher zupassenden schauspielerischen Begabung ist dies Stück "draußen" rasch vorsübergegangen.

Nun kam "Hans Lange". Der Verfasser tesselben, Paul Hehse, ist wieder ein barer Gegensatz zu Brachvogel. In Hehse

wohnen alle feinen Reize der poetischen Bildung, und wenn Etwas fehlt, so ist es die letzte Gewalt einer starken Natur.

Wenn man ihn sieht und hört, tiesen Dichter mit tem schönen Rafaelskopfe, mit der wohlklingenden, kließenden Rede, mit tem ganzen Zander eines liebenswürtigen Menschen, da findet man's begreiflich, daß er mit seinen poetischen Arbeiten zahlreiche Anshänger gewinnen muß, namentlich unter den Frauen. Er hat auch eine Stellung gefunden, wie Giulio Romano, der Schüler Rafael's. Alles, was er bringt, ist geistvoll empfangen und künstlerisch durchgeführt.

In seiner Thätigfeit für die Bühne thut ihm vielleicht die verherrschende Annuth und Keinfühligkeit seiner Natur einigen Abbruch. Die Bühne verlangt starke, männliche Züge, scharfe Umrisse, rücksichtsloses Wollen. Ich will nicht sagen, bag bies Hense unerreichbar sei; er ist zum Beispiele in "Hans Lange" ten Erfordernissen eines Theaterstückes ganz nahe gekommen. Aber er ist, wie mir's scheint, bis jest burch seine Bildung noch zu tief im Eflekticismus verblieben, in der Reigung des vielfältigen Iluswählens seiner Stoffe. Balt im alten Rom, balt im Mittelalter, balt in ber Recece = Zeit erbaut er ein Stück. Jeder Stoff, jede Zeit hat eigene Bedingungen; ein Dichter muß fehr ftart fein, wenn er der Concentrirung seiner Fähigfeiten entbehren kann. Wir wissen's noch nicht, und Sehse selbst weiß es noch nicht, in welcher Gattung von Stoff und Form er all' seine Gigenschaften gur vollen Geltung bringen mag als Tramatifer. Bei feinem unablässigen Streben wird er wohl einen festen Husgangspunkt finden, und dann fann er uns jeden Tag mit einem Kernschusse überraschen.

"Hans Lange" hat überall Glück gemacht. Anch bei uns. Warum er uns nicht danernt verblieben, das ist schwer zu sagen. Er war dem Publicum wohlgefällig gewesen, aber nicht mächtig genug. Man sprach nicht ungünstig davon, aber man machte keine

Propaganda rafür; man empfant wohl, daß noch Etwas fehlte. Was tenn? Vielleicht das, was Hense's Theater : Arbeiten bis jetzt überhaupt gesehlt hat: der letzte Wille, der unzweifels baste Nachdruck, der Stempel der Nothwendigkeit und der Erlestigung.

Ich habe manchmal ben Gebanken, Henje schreibe seine Stücke zu rasch. Die Fähigkeit der Hervordringung in ihm ist sehr lede dast, sein Talent ist sür alle Formen geschmeidig, und er behandelt ein Theaterstück wie eine andere Schrift, indem er seiner natürlichen Fruchtbarkeit unverweilt nachgiebt, das Stück in die Welt setzt und es den Theatern überliesert, frisch, wie es aus der ersten Regung entstanden ist. Ein Theaterstück darf aber nicht behandelt werden wie jede andere Schrift, sondern es will reislich ausgetragen sein. Je tieser sein Trganismus athmet, desto tieser dringt es in den Zusbörer, desto länger macht es ihm zu schafsen, desto nachdrücklicher spricht der Zuhörer von ihm, desto mehr macht er Propaganda für dasselbe. Das Glückliche erobert ein Theater-Publicum, doch nur das Reise seiselt es.

Ich weiß freilich nicht gewiß, ob Hense warten kann. Es giebt reichbegabte Menschen, welche sich ter in ihnen wachsenden Früchte ohne Zögern entledigen müssen, weil hinter diesen Früchten schon wieder neue entstehen. Solche Talente müssen, um am günstigsten für die Dühne zu schreiben, das Lustspiel erwählen—wenn sie lustig sein können, wenn ihnen Lanne und heitere Charafeteristit zu Gebote stehen.

Mit "Hans Lange" hat Henje schon eine unerwartete Wenstung versucht, und zwar recht glücklich. Er hat die appische Straße ver "Sabinerinnen", er hat die ritterzeitlichen "Herren von der Esche" mit ihrem Burg-Pathos verlassen und hat die realistische Charafsteristik sür einen Theil seines Stückes ergriffen. Die Figuren im Vauernhause sint ihm auch trefflich gelungen — warum sollte er auf dem Wege nicht weiterschreiten! Ja, er hat es auch schon

gethan; er hat ein Schauspiel, "Colberg", gebracht, welches vatersländisches Heldenthum aus dem Franzosenkriege behandelt. Ein ganz richtiger, willkommener Stoff, welchen die Theater im deutsichen Norden mit großem Beifalle begrüßt haben. Aber er hat es wiederum gethan, wie ich oben angedentet: zu rasch, zu kurz angebunden. Das Stück ist nicht ausgetragen im Muttersschöße.

Mautner's "Eglantine" ist ein eben so leichtes Kind. Und doch sind auch diese beiden Verfasser wieder grundverschieden von einander. Hehse ist reich an Talent, und seine Arbeiten können nur gediegener werden, wenn sie langsamer entstehen. Dem Versfasser der "Eglantine" steht jedoch im glücklichen Falle nur das Formeng er üst eines Theaterstückes zu Gebote. Er thut ganz wohl, rasch Hand an's Werk zu legen, wenn ihm eine Situation vorschwebt. Das Warten auf tieseren Inhalt würde seinen Stücken kaum nützen.

Er geht von einer Situation aus und gruppirt um sie; und daran thut er ganz Recht. Wollte er von einem eigentlichen Stoffe ausgehen und die Situationen aus demselben organisch entwickeln, so würde ihm seine Fähigkeit die Hilssmittel versagen.

Das Berhältniß einer Künstlerin zu einem vornehmen Manne und eine äußerliche Täuschung, welche das Verhältniß zerstört — das ist die Situation, von welcher "Eglantine" lebt. Kritif und Publicum haben dies überall herausgefunden, auch in Wien, wo dies leicht befrachtete Stück Zugstück geworden. Außer Wien hat es nirgends bestanden, und auch in Wien hat es bei aller Zugkraft nur eine geringe Schätzung gefunden. Die Darstellung der Künstlerin durch Fräulein Wolter und der abgerissene Zettel in der Intrigue haben in Wien den Erfolg hervorgebracht. Man suchte ein Stück Lebensgeschichte der darstellenden Schauspielerin hinter dem Schicksale jener Eglantine, und man fand sich hinlänglich intriguirt durch jenen abgerissenen Zettel.

Letteres ist auch nicht zu verachten als Spannungsmittel; jede Kunst braucht ihr Handwerfszeug, und auch das Bedeutende verliert die Anziehungskraft, wenn die Hilsemittel des Handwerfsfehlen. Man nennt sie artigerweise Technik. Was ist denn auch gutes Malen, was ist denn die wirksame Behandlung der Farben anders als Handwerk, artig ausgedrückt Technik?

Rudolph Gottschall, der Verfasser von "Pitt und For", hat mit Hehse die rasche Production gemein und verschmäht wie Mautner das Handwerkszeug nicht, und doch ist auch er wiederum grundverschieden von Beiden. Er hat Etwas vom Conversationsserischen: Ehrif, Literatur-Geschichte, Drama, Aritif, Journalistif, Verichterstattung in zahlreichen Journalen über einen und denselben Gegenstand — Alles ist ihm gleichzeitig geläusig, und dis auf einen gewissen Grad gut geläusig. Er ist sehr fleißig, sehr flüssig, zu mancherlei Hervordringung fähig. Noch in frischem Mannesalter stehend, wird er die Lösung seiner literarischen Lebensstrage darin suchen müssen und sinden: ob er einen echten Kern besitzt und ob er diesen Kern mit innerer Ruhe entwickeln kann?

"Pitt und Fox" waren schon jahrelang vorhanden, ehe sie im Burgtheater aufgesührt wurden, und die Verzögerung lag an mir. Dies Gebahren mit wichtigen historischen Staatsmännern erschien mir zu leichtsinnig für unsere Bühne; ich meinte, unser Publicum würde es nicht annehmen. Erst als Sonnenthal so weit entwickelt war, daß ich ihm den Fox geben konnte, entschloß ich mich zur Scenirung, weil ich in seinem gehaltvollen Wesen eine erhöhende Unterlage fand für die ausgelassene Figur des berühmten Ministers. Der Versasser gestattete einige weitere Milderungen, und so machte das Stück gutes Glück.

Der Griff als Griff nach einem Lustspielstoffe ist gewiß rühmenswerth, und wenn man auch bedauern mag, daß die Gegensätze gar zu grell und bisweilen der Caricatur ähnlich gerathen find, so muß man doch vom Standpunkte des Theaters zugestehen, daß das Material erfindungsreich angefaßt und behende ausgebeutet ist.

Gottschall hat früher in Stücken wie "Die Rose vom Rankasus" ben ihrischen Ergüssen zu viel Spielraum gewährt, ist aber neuerbings in Stoff und Behandlung überraschend geschieft ben Bedürfnissen der Scene nahegerückt. Selbst in seiner "Katharina Howard", welche durch Ungleichartigkeit ihrer Theile und vielleicht auch durch machtloje Darstellung bes achten Heinrich keine Daner bei uns fand, zeigte sich ein Trachten nach wirklichem Lebenspulse. Er ist ein sehr aufmerksamer Beobachter für Motive und Technik und lernt sehr schnell; es ist gar wohl möglich, daß er noch ein wichtiger Producent wird für's beutsche Theater. In einem Stücke: "Die Diplomaten" -- Allberoni in Spanien —, welches mit "Bitt und Fox" einige Berwandtschaft hat, ging die Leichtfertigkeit noch über "Bitt und For" hinaus; aber seine lette Arbeit, "Der Nabob", beschäftigt sich sorgfältig mit einem reichhaltigen Thema. Lord Clive, ber oftindische Held, ist dieser Rabob, und sein Proceg vor dem englischen Parlamentsgericht in London, in welchem sein Selbenthum und sein Gelb= nehmen in Ditindien einander die Wage halten, bietet eine intereffante Aufgabe. Es wäre schade, wenn sich Gottschall nicht die Muße er= zwänge, dem Drama all' die tieferen Reize abzugewinnen, welche namentlich in solchem, allerdings nicht leicht interessant zu machenben Helden und in solchen Vorgängen ruhen.

All' diese deutschen Dramatiker, welche sich auf dem Burgstheater binnen einem Jahre zusammensanden, gehören zu ganz versschiedenen Regimentern, zum Fußvolke, zur Reiterei, zum schweren Geschütz, zur Genies und zur Verpslegungstruppe. Welch ein volles Bild unseres Reichthums an Eigenthümlichkeit und Eigensinn! Und jetzt, da ich schließen will, seh' ich in demselben Jahre noch einen ganz neuen Kriegsmann zum erstenmale auftreten, Moritz Hartmann, einst lyrischer Dichter und liberaler Flüchtling, welcher so lange die

harten Stiegen des Exils getreten. Nothgedrungen hat er lange nur die fränkische Bühne geschen, und heitere Bilder sind ihm einsgeprägt worden von der Scene. In einem zweiactigen Lustspiele, "Gleich und Gleich", hat er diese Eindrücke eingerahmt, aber der ernste Dichter hat dem Thema doch einen gelehrten Untergrund gezeben, auf welchem Sonnenblicke des Spottes und der Sathre spielen können. Die dichterische Feder ist schärfer und spitzer geworden, je länger der Flüchtling erfahren hat, auf welchen weiten Umwegen die Welt zu ihren Idealen marschirt, ach, marschiren muß. Das Stückhen machte mit seinen gelehrten und abstracten Frauenzimmern eine heitere Wirkung, und wir hoffen, daß diese angenehme Antrittsvisite einen weiteren Verkehr eingeleitet habe.

Solch ein mannigfaltiges Jahr, mannigfach an dichterischen Persönlichkeiten, Stoffen und Formen, ist doch sehr auregend, und ein schöpferisches Theater bietet doch eine außerordentliche Fülle von geistigem Sauerstoffe. Machen wir uns flar, daß dies in solchem Maße nur auf dem deutschen Theater erreichbar ist.

Aus dieser tiesen Berschiedenheit der Antoren ergiebt sich, daß unser dentsches Theater zu einem viel größeren Inhaltsreichthume, zu einer viel größeren Mannigfaltigkeit der Formen berusen ist, als ras französische, welches seiner Schablone so sicher ist — daß unser Theater aber auch viel schwerer in Gang zu bringen und im Gange zu erhalten ist, weil die allgemein giltige Form so schwer entsteht bei so verschiedenartigen Künstlern, bei so eigensinniger Geringsichähung der unleugbar nöthigen Theatersorm.

Diese Theaterform, oder richtiger diese Form des Theaterstücks, ist ja nicht ein Werk des Zufalls oder der gedankenlosen lleberslieferung. Das Bild, die Statue, das Epos, der Roman, das Gericht und jede Kunstform haben ja tief liegende Gesetze, innerhalb welcher allein sie ihre Wirkung erreichen. So ist es auch mit dem Theaterstück, und doch wird dessen. Zechnik fast durchgängig von unserer Kritik über die Achsel angesehen! Wohl uns, wenn unsere

selbstständigen und charaktervollen Dichter ihre eigene Auffassung der Form im Sinne dieser technischen Gesetze geltend machen. Wir werden dann das reichste Theater der Welt haben. Wehe uns aber, wenn unsere Charakter-Eigenheit diese nothwendigen Gesetze immer wieder despotisch mißachten will. Wir werden dann ein sehr armes Theater haben und vom Auslande borgen müssen bei allem vaterländischen Uebersusse an dichterischen Originalen.

## XXXV.

Das heitere Conversationsstück und wirkliche Lustspiele belebten das Jahr 1864. Feuillet's "Vornehme Che", die schon genannten "Pitt und Fox", "Hans Lange", "Gleich und Gleich", kleine Einsacte von Siegmund Schlesinger, "Die Dienstboten" von Benedix und der unglaublich einfache "Geadelte Kaufmann" von Görner füllten die Saison.

Sollte man's glauben, daß selbst einfache, unpolitische, ganz moralische Lustspielstoffe jahrelang nicht zugelassen wurden! Und doch ist dem so. Und zwar um socialer Principien halber. Solch eine Streitsrage legte sich zurückstauend vor das kleine niederländische Gemälde: "Die Dienstboten", und es vergingen mehrere Sommer und Winter, ehe die Stanung beseitigt werden konnte.

Die harmlosen "Dienstboten" zurückgewiesen? Ja. Und zwar aus Gründen, welche nicht unwichtig, welche wenigstens charakteristisch sind. Hier folgen sie:

Sie entsprießen dem Gedanken oder doch der Gewohnheit, daß ein Hoftheater im Grunde nur für ein exclusives Publicum vorhanden sei. Wie oft, wenn ich mich auf Geschmack und Urtheil des großen Publicums berief, wurde mir entgegnet: "Das Publicum hat Sie gar nicht zu kümmern!" — Und hier mit diesen "Dienstboten" stieß ich auf eine Anschauung desselben Gedankens. Es war meine Schuld, daß ich überrascht war; denn die Ablehnung dieses Stück lang —

wenn auch nur ein einactiges — ber Dienerschaft eines Hauses allein zu überlassen, das — das erschien unanständig. Vielleicht nicht geradezu gemein, aber unanständig. Dafür, hieß es, ist ein solches Theater nicht da!

Ich war verblüfft. Für die Kunst ist Alles da! wollte ich sagen, aber ich bemerkte spät genug, daß ich eben einem Gedankens oder Gewohnheitskreise gegenüberstand, welcher aus einem Schloßetheater Ludwig's XIV. das Wesen und den Charakter auch eines heutigen Hoftheaters ableitete, und daß all' meine ästhetische Beweissführung unwirksam verbleiben müßte. Ich flüchtete zu einem Beisspiele, von dem ich Wirkung verhoffte; ich berief mich auf niedersländische Vilder mit den gewöhnlichsten Bauernfiguren. Die hänge man ja doch auf in Galerien und vornehmen Salons als Kunstwerke——"Aber diese Bauernfiguren sprechen nicht!" lautete die Entsgegnung.

Das mußte ich zugestehen und war geschlagen. Es rauerte, wie gesagt, mehrere Jahre, ehe dies Vorurtheil verblaßte. Uls Symptom ist es gewiß interessant. Es gehört zu den zahlreichen Consequenzen eines Kunst-Institutes, welches einen specifisch socialen Charafter geltend macht.

Viel natürlicher war's, daß der folgende Chef den "Geadelten Kansmann" beanstandete. Ich hatte das ebenfalls lange gethan. Eine ordinäre Komödie mit so viel Trivialität erscheint in der Lectüre geradezu unmöglich für ein erstes Theater. Dreimal hatte ich das Buch beiseitegelegt unter Kopfschütteln. Aber die Theatersberichte aus allen Städten meldeten fröhlichen Erfolg dieser Komödie.

Ganz ebenso erging es mir später mit den "Zärtlichen Verwandten" von Benedix. Mehr als dreimal schob ich sie von mir, weil ich die alltäglichen, übertriebenen und abgebrauchten Figuren und Scenen gar zu abgeschmackt fand für's Burgtheater. Und auch von diesem Stücke meldeten die Zeitungen aus allen Windrosen Erfolg auf Erfolg. Nun, ein Theater-Director muß wie ein Regent die einstimmige öffentliche Meinung respectiren: er muß sich täglich sagen: Man sernt nicht aus, und jede Theorie muß immer wieder neu bei der Praxis in die Lehre gehen!

Wir haben — nachdem ich die Manuscripte so weit als möglich zusammengestrichen — beide Stücke gegeben und haben mit beiden vollständiges Theaterglück gemacht.

Beim Lustspiele barf man um des Himmels willen nicht vornehm sein wollen. In Lustspielen, welche von Praktikern herrühren,
wie hier von Görner und Benedix, muß man wagen, va banque
zu spielen. Denn da liegen oft Momente verborgen von populärer Birkung, welche die Stimmung auch eines vornehmen Publicums
gewinnen und dadurch die Beleuchtung des ganzen Bildes verändern. Das Bedürfniß der Heiterkeit ist ganz außererdentlich in
einem Theater-Publicum. Dies Bedürfniß ist selbst gransam gegen
die Bildung. Es verschlingt Trivialitäten, wenn dies unter vollem
Lachen geschehen kann. Der römische Ruf: "Schafft Brod und
Spiele!" ist ewig.

Je leichter obenein ein Publicum lacht, besto vorsichtiger umß der Theater-Director sein mit Zurückweisung von Lustspielen; denn es ist unschätzbar, fröhliche Unbefangenheit im Theater-Publicum zu erhalten. Zwei Drittheilen des Publicums ist die Erweckung völliger Heiterkeit eine Haupteigenschaft der Kunst. Und wer gut lacht, der weint auch gut, der gehört auch zum besten Theile des Publicums im Schau- und Tranerspiele.

Es ist dies eben die freie Hingebung an das Spiel, das Grundselement aller Kunft, und eine solche Hingebung ist die Grundbestingung eines lebensvollen Theaters.

Kein Publicum lacht so leicht und so gut wie das Wiener. Ich werde nie die Aufführung des "Marktes von Ellerbrunn" vergessen, welche ich einmal im Dresdener Hoftheater gesehen. Während des ganzen Abends lachte im ganzen Hause kein Mensch. Natürlich

spielten auch die Schauspieler demgemäß. Wie es in den Wald hinsein schallt, so schallt es heraus. Wenn die da unten keine heitere Wirkung melden, da werden sie oben auch trocken und trockener. Ich war also der Meinung, das Stück sei durchgefallen, denn dassielbe Stück wird im Burgtheater lustig gespielt und lustig aufgenommen. Keineswegs! Ich irrte mich. Das Publicum war zusfrieden; es schien nur gar nicht daran gewöhnt zu sein, daß man laut lachen müsse, um sich lustig zu unterhalten.

Hier kommen wir auf einen Punkt, wo wir der alten strengen Censurzeit eine gute Seite abgewinnen. Weil dem Burgtheater so lange alles Moderne vorenthalten wurde, entschädigten sich Repertoire, Schauspieler und Publicum durch sorgfältigste Ausführung und ausmerksamste Hinnahme alter Stücke, namentlich alter Lustzspiele. Man lernte die Citrone auspressen. Unschuldige Heiterkeit war nicht verboten, und so cultivirte man sie geradezu mit Raffinesment. Das ist wichtig geworden und geblieben für das Lustspiel im Burgtheater; es wird da ausgeführt und ausgekostet bis in die kleinste Faser.

So haben denn auch die ärgsten Neider immer zugeben müssen, daß im Burgtheater das Lustspiel gut sei, weil — weil es gut gespielt werde.

Der Tragödie im Burgtheater hat man nie so viel Lob nachsagen mögen, obwohl Sophie Schröder so lange hier war, obwohl Anschütz und Aulie Nettich seste Stützen der Tragödie hießen. Warum nicht? Das Publicum in Wien ist wirklich sehr lange sein Tragödien-Publicum gewesen. Der Unterhaltung nachstrebend, hatte es seine Lust und hatte es wenig Uebung, sich in Schmerz zu vertiesen, den Schmerz in seiner läuternden Bewegung zu schätzen. Sin leichster Katholicismus, welcher das Gewissen immer wieder leicht besunhigt, erzieht nicht für die Tragödie. Man sindet sich ab mit sentimentaler Kührung und hat kein Verlangen nach gleichzeitiger Ershebung. Dazu kam, daß man jahrzehntelang kein Tragödienherz

gehabt im Schauspieler-Personale. Selbst Sophie Schröber hatte mehr die Größe und die Gewalt, als bas Berg ber Tragödie, und namentlich tragische Liebhaber und Liebhaberinnen fehlten. Korn war ein trefflicher Lustspielschauspieler, nie ein tragischer Liebhaber. Auch Löwe war eigentlich keiner bei all seinen glänzenden Eigen= schaften. Diese Eigenschaften waren eben glänzend, aber niemals tief. Der tiefe tragische Schmerz hat seine Seele nie berührt, Löwe hat ihn also auch nie den Zuhörern mittheilen können. Nur Sophie Müller, welche ich leider nicht gefannt, hat, allen Schilderungen nach, ein tragisches Herz, einen tragischen Ton besessen. Sie wurde bekanntlich nach wenigen Jahren in den Tod geriffen. Ihre Nachfol= gerin Glen-Rettich hatte wohl alle geistigen Mittel, aber die unmittel= bar fünstlerische Macht einer tragischen Liebhaberin war ihr versagt. Sie ichilderte schmerzliche Leidenschaft, aber fie stellte fie nicht rar. Anschütz hatte einige Rollen, in benen er hochtragische Scenen traf. Zum Beispiele die große Scene des zweiten Actes im "König Lear", und wohl auch die lette Scene. Was bazwischen lag, sowie die Mehrzahl seiner sonstigen tragischen Rollen außerhalb der bürger= lichen Sphäre war immer reif und werthvoll, aber es entbehrte ber Höhe. Figur und Sinnesart unterstützten ihn bazu nicht bin= reichent. Die Sinnesart war bürgerlich und ber poetische Ausbruck war ein schulmäßig gebildeter, nicht ein birect aus seinem Wesen entsprossener. Man achtete das, man mußte es loben, aber ben erwarteten Gindruck idealer Poesie empfing man nicht.

So erklärt sich's, daß die Tragödie in zweiter Linie blieb. Das letzte Jahrzehnt ist darin weiter gekommen. Nicht blos darum, weil alle übrigen deutschen Theater zurückgeblieben sind und uns die Behanptung des ersten Platzes erleichtert haben. Nicht blos darum. Der Sinn der Bevölkerung ist in seiner Tiese viel mehr bewegt worden als früher, das Publicum ist ernster und nachdentslicher, die Jugend ist bedeutender geworden. Und auch die tragischen Schauspieler — zum Theil schwächer in Behandlung der rednerischen

Form — sind im Naturell echter tragisch. Herrn Wagner ist Mangel an geistiger Bewegung vorzuwersen, aber seine tragische Leidenschaft ist stärker als die seiner Vorgänger. Fräulein Wolterhat ebensalls eine unleugdar starke tragische Gewalt, und Lewinskh ist hinzugekommen, ein Charakterspieler in der Tragödie, an welchem es weit zurück im Burgtheater ganz gesehlt. La Roche, ein tressliches Lustspiel-Naturell, war ja nie ein tragischer Charakteristiker.

Darin also sind wir höher gerückt, und im Luftspiel haben wir die Neberlegenheit bewahrt. Namentlich in den ersten Sechsziger Jahren, als die alten Herren noch alle thätig waren.

Mit wenigen Ausnahmen gehörte das ganze männliche Personal zu Trägern und Werfzeugen des Lustspieles. Hiebei verswerthete es sich hundertsach, daß man bei Engagements immer vorzugsweise auf lebensvolle Persönlichkeiten Rücksicht genommen und weniger auf sachmäßige Schulkenntniß. Das kam dem Lustspiele zu statten, das Lustspiel-Contingent war äußerst zahlreich. Nicht nur Fichtner und La Noche in erster Linie, auch Löwe hatte scharfe Lustspielrollen, auch Anschweiter zunschuer, dungthütz war gediegenen Humors. Allsbann Beckmann, der Hauptsenerwerter; neben ihm Meizner, Baumeister, Arusburg, Sonnenthal, Förster, Gabillon, Lewinsty in alten Knaben, und jüngste Leute, wie Schöne, Hartmann und Krastel; Franz Kierschner in kleineren Chargen, ja Mitglieder dritter Katezgorie stellten ihren Mann im Lustspiele, Schmidt in natürlicher Laune, Stein in derben Episoben.

Wo war je ein beutsches Theater in solchem Umfange ausgerüstet für das Lustspiel! Die alten Herren in ihrer gefesteten Macht ausgebildeter Persönlichkeiten, in ihrer Macht langjähriger Uebung und Ersahrung, welche alle Neigungen des Publicums zu gewinnen wußten, und unter diesen älteren Mitgliedern ein Mann wie Fichtner, ein Künstler im Lustspiele ohnegleichen! Es vergehen oft Generationen, ohne daß der Bühne ein solches Talent ausgebildet wird — ein Talent von so fünstlerischer Strenge und Feinheit, und gleichzeitig von so reiner Liebenswürdigkeit, von so auspruchstosem und doch so wohlthuendem Humor. Neben diesen älteren Kräften aber ein Zuwachs junger Männer, welche Sinn und Geist der neuen Zeit mitbrachten und in täglicher Uebung, ich darf sagen in täglicher Unleitung diesen Geist entfalten sernten unter der tägslichen Controle eines fest geschlossenen und dabei sebhaften Pusblicums.

Man hat es geradezu sehen können, Schritt sür Schritt sehen können, wie alte und neue Zeit da harmonisch in einander übergingen, wie eine junge Kraft gleich der Sonnenthal's die Grundlagen Fichtener'schen Talentes sich allmälig aneignete und doch selbstständig im geistigen Lebenskreise heutiger Welt eine ganz neue Figur aus sich gestaltete. Rollen des ganz alten Repertoires wurden da nie erreicht, denn sie gehörten in den eigentlichen Lebenskreis Fichtners; in Rollen neuerer Zeit wuchs ihm Sonnenthal dagegen bald bis an die Schultern, und in Rollen neuesten Datums — zum Beispiele im "Geheimen Ugenten", im Konrad Bolz aus den "Fournalisten" — war er ebenso groß und war ganz anders. Die llebung in mosderner Geisteswelt brachte da ein neues, ein modernes Colorit.

Der Wiener, welcher diese llebergänge und Entwicklungen mit ausmerksamem Auge angesehen — und wie viele solche Wiener giebt es! denn Wien ist jetzt der einzige Ort gewesen, in welchem ein mitschaffendes Theater= Publicum vorhanden geblieben ist — solch ein Wiener hat eine dramaturgische Periode durchgelebt, welche für Erziehung und Erhaltung eines ersten Theaters unschätzbar ist. Dies war damals ein Austspiel, wird er noch in späten Tagen sagen, und leider müssen wir jetzt schon hievon wie von vergangener Zeit erzählen. Aeußere Störungen und der unerbittliche Tod haben den reichhaltigen Kreis gesprengt.

Der Tod hat uns auch Beckmann entrissen.

Die wirklich komische Kraft wird am höchsten geschätzt von der Welt, gewiß am lebhaftesten. Die Mehrzahl der Menschen hat

instinctmäßig das Bedürsniß, aufgeheitert zu werden. Jedermann strebt nach Glück, und heitere Stunden sind für Jedermann ein Ersfatz für Glück. Es giebt also nichts Populäreres als einen wirkslichen Komifer.

Beckmann war einer. Er war ein komischer Künstler, er war ein komischer Schauspieler. Ob er in dem Maße als Schauspieler begabt war, wie er es als Komiker war — das ist allerdings eine weitere Frage. Er war immer Beckmann, heißt es. Das Kleid, die Maske, welche er trug, der Charakter, welchen er darstellen sollte, mochten sein wie sie wollten, er war immer Beckmann, setzt man hinzu.

An diesem Vorwurfe ist etwas Wahres. In jedem Kleide, in jeder Maste, in jedem Wesen drängte er zu dem Beckmann hin, welcher im Beckmann'schen Wesen komische Wirkung machte. gelang ihm kaum, ja er versuchte es selten, verschiedenartig zu charafterisiren. Es lag nicht ganz außer seiner Fähigkeit, aber es überstieg die Enthaltsamkeit, deren er fähig war. Oft war seine Rolle ganz charafteristisch angelegt auf der Probe, ja zuweilen sogar ausgearbeitet, und oft spielte er sie auch den ersten Abend charakte= ristisch — wenn sie in solcher Charafter-Begrenzung hinreichend wirfte. Hinreichend für seinen Hunger und Durst nach komischem Effecte. Aber wenn bieser Effect ihm nicht fättigend genug schien, da warf er die Charafterkunst wie die Büchse in's Korn und rief flugs seinen Beckmann zu Silfe, dieser Beckmann mochte zum Charafter passen wie die Faust auf's Auge, um nur den fehlenden Effect einzuholen. "'s war nöthig, Doctor!" sagte er sehr ernsthaft, wenn ich zu ihm trat und er Vorwürfe erwartete. Er that's aber auch, wenn's nicht nöthig war, wenn Stück und Rolle gefallen hatten; er begnügte sich bei ben Wiederholungen nicht mit solchem charafteristischen Erfolge, er befreite sich auch alstann mehr und mehr von den Schranken, welche der Rollencharakter dem Beckmann auferlegte, und ein Jeten nach bem anderen flog in die Luft, bis

bei der zehnten Vorstellung der unverstellte Bechnann dastand und als solcher jede Bechnannsche Wirfung machte, weit über die Grenzen der Rolle und des Stückes hinaus. Den alten Herrn v. Eisenstein zum Beispiele in "Cato von Eisen" brachte er in den ersten Vorstellungen ganz charafteristisch, allmälig aber wischte er alle besonderen Züge radical aus und war zuletzt ein allerdings höchst komischer Beckmann, aber gar nicht mehr der alte Herr v. Eisenstein.

Darin war er ganz wie ein Clown. Er suchte und brauchte um jeden Preis großes Gelächter. Im Mittelalter, das noch keine Hoffchanspieler kannte, wäre er gewiß ein Hofnarr geworden. Er hatte dafür die ausgesprochenste Fähigkeit und auch die stärkste Neigung. Die regierenden und vornehmen Herren waren ja auch heutigen Tages immer und überall beflissen, ihn in ihrer Nähe zu haben, und er war äußerst beflissen, in solche Nähe zu kommen. Er versicherte zwar immer, wenn er aufgesordert wurde zu komischen Borträgen, daß er leider gar keine Hilfsmittel, nicht einen sumpigen Zettel bei sich habe; aber wenn er nun in Schuß kam, da zog er, wie Falstaff, unbekümmert um die kleine Lüge, aus allen Nocktaschen die Zettel hervor, auf denen die Schwänke und Witze stizzirt waren, welche er mit Meisterschaft vortrug, völlig ein Herr v. Kreuzquer in den "Pagenstreichen", den er wie ein vollendeter Taschenspieler darstellte.

Lasse man sich jedoch durch diese Ausstellungen nicht verleiten, seine schauspielerische Begabung geringzuschätzen. Er besaß sie in hohem Grade. Er verleugnete sie nur vielfach — aus Sitelfeit, aus Furchtsamkeit, aus Mangel an Charafterfraft.

Aus Sitelfeit, weil es ihm unerträglich war, auf der Scene nicht den entscheidenden Ton angeben zu dürfen. Aus Furchtsamfeit, weil er seinen Ruf, seine Bedentung bedroht glaubte, so lange er auf der Scene nicht der Hahn im Korbe wäre und in enger Begrenzung erscheinen müßte. Aus Mangel an Charafterfraft, weil er eben nicht den festen Sinn besaß, sich mit dem zu begnügen, was irgend eine Entsagung heischte. Seien wir billig! Ist denn auch fester Sinn vereindar mit der Fähigkeit, welche er besaß? Diese Fähigkeit bestand ja vorzugsweise darin, auseinanderzugehen in leichter Unwendung seines flüssigen, witzigen Geistes. Wäre er sesten Sinnes gewesen, so hätten ja eben die hundert Späße nicht heraus gekonnt, die ihm aus allen Knopflöchern sprangen.

Die komische Kraft in ihm bestand übrigens nicht aus dem groben Material eines urwüchsigen Komikers, der nur den Mund zu öffnen braucht, um Lachen zu erregen. Sie bestand aus einer seinen Mischung. Er war nicht nur behaglich, wie es der Komiker ist, in seiner Komik war immer ein Funke Geist. Er war in der Behaglichkeit immer darauf bedacht, Salz zu gewinnen und sein ausströmendes Behagen mit dem Salze zu würzen. Er war immer auf den einzelnen Witz bedacht, und gerade deßhalb wurde er ein so guter Unterhalter auch außer der Scene.

In diesem Sinne war er auch felsenfest in wörtlicher Kenntniß seiner Rollen. Hinter den Coulissen war er ununterbrochen mit seiner Rolle beschäftigt, und nur mit seiner Rolle. Das Wort, das genaue Wort war seine Wehr und Wasse. Auch alle Extraspäße waren genau notirt in seinen Rollen.

Er stammte aus Bressau. Sein Vater war Töpfer und hatte seine Werkstatt in der Taschengasse, dicht bei der sogenannten "kalten Asch", dem alten Bressauer Theater. Frühzeitig kroch Tritz da jeden Abend hinein, frühzeitig brachte er sich da zu kleinen Hilfsämtern. Zunächst als Handlanger, denn der Handwerkerssohn griff Alles geschickt an — lange nicht als Schauspieler. Aber aufgeweckten Geistes, sah er spannend wie ein "Schießhund" aus der Coulisse zu, und als einmal eine kleine Lücke entstand, sagte er blinzelnd zum Regisseur: "Die könnt' ich schon aussüllen". Hinaus also! Und wie ein Schießhund sprang er ein. Da zeigte sich's

benn, daß ber frische, exacte Bursche am Platze war und sich auch ben Platz bald erweitern konnte.

Er kam von da nach Berlin an's Königsstädter Theater, welches damals das Lustspiel des Tages einführte, indem es sich die komischen Figuren von der Gasse holte. In diesem Lustspiele des Tages fand er seinen eigentlichen Beruf: die wirklichen Figuren und Vorgänge mit witziger Illustration hinzustellen. Glaßbrenner, der erste Erfinder Berliner Volksfiguren und literarischer Berliner Witze, wurde ihm eine wichtige Hilfskraft, indem er ihm namentlich den Schensteher Nante schuft und schaffen half, die erste populäre Volksfigur, welche für alle Beckmann'sche Fähigkeit erwünschte Geslegenheit bot. Dort und so wurde er ein erster Komiser.

Das war in den Dreißiger Jahren. Wir jungen Schriftsteller waren damals vielfach darauf bedacht, ihm Nahrung zuzuführen, weil er modernen Geist in die Theaterfomik brachte. Ich ging ein= mal im Sommer 1839 zu Paris den Boulevard entlang und sah am "Baudeville", welches damals am Boulevard sein Haus hatte, ein fleines, neues Stück angefündigt mit Arnal. Bei Arnal bachte ich an Beckmann und ging in's Haus. Das neue Stückhen war "Passé minuit", und Urnal war überwältigend komisch. Bon ber Logenschließerin erkaufte ich ein Exemplar, übersetzte es flugs, Die Handlung in unsere Heimath nach "Beuthen an ber Ober" verlegend, und schickte es Beckmann unter bem Titel: "Nach Mitter= nacht" an die Königsstadt nach Berlin. Dreißig Jahre lang hab' ich bavon gelitten! Er war freilich sehr komisch barin, aber er spielte die Rolle durchaus nicht so, wie ich es haben wollte. Ich verlangte passive Komit, da ber störende nächtliche Besucher die active Aufgabe hatte. Das war Beckmann nicht möglich; in pafsiver Romik fühlte er sich gedrückt; er mußte vordringen können, er mußte die "Initiative" haben auf ber Scene, ben Angriff, Die Herausforderung mit Späßen, sonst verlor er Laune und Muth. Beides verlor er auch unfehlbar, wenn ein neues Stück nicht "einschlug", wenn seine Rolle nicht "packte". Da wurde er ganz Hasensuß, stöhnte "sauve qui peut" und gab eingeschüchtert die Schlacht auf.

1845 fand ich ihn im Theater an der Wien und gewann eine Einwirkung auf seine fernere Laufbahn. Der damalige Chef des Burgtheaters, Graf Moritz Dietrichstein, der ein gewisses Zutrauen in meine Theaterkenntniß zeigte, gestand mir zu, daß eine Verstärfung der komischen Kräfte — deren Hauptvertreter damals Wothe — wohl wünschenswerth sei, daß er aber doch nicht den Muth habe, den Possenspieler aus der Vorstadt hereinzunehmen. Ich setzte ihm auseinander, daß Beckmann Fähigkeiten genng habe, nicht blos Possen zu spielen, und daß er für das Burgtheater sehr erfrischend sein würde. Nach wiederholter Unterredung sagte Graf Dietrichstein: Sie werden Recht haben, und ich werd' ihn engagiren. 1846 trat er ein und gehörte uns zwanzig Jahre lang zu unvergeßlicher Erzheiterung.

Im Juni 1866 versprach er mir trotz des ausbrechenden Arieges, vor dem er sich sehr fürchtete, mit mir nach Karlsbad zu gehen. Im letzten Augenblicke übermannte ihn die Furcht, er verzichtete auf das Mineralwasser, welches ihn so oft schon von seinen Leiden befreit, er blieb zurück, und — ich sollte ihn nicht wiedersehen. Vielleicht hätte Karlsbad die Katastrophe abgewendet! Als ich zurückfam, sag er im Sterben, und zwar unter grimmigen Schmerzen.

Welch ein Hohn des Schicksals! Er, der weichste, wehleidigste Mensch, zu solcher Marter verurtheilt, er, der so viel Tausenden das Leben erfrischt, mußte unter so furchtbarer Pein aus dem Leben scheiden!

## XXXVI.

Im Damenpersonale war das Lustspiel-Contingent viel schwächer. Der Humor ist ja wohl immer spärlicher vertheilt unter Franen, denn er setzt Gegensätze im Innern voraus, welche für die Weiblichefeit nicht ohne Gefahr sind.

Die bejahrten Burgtheaterfreunde sprechen mit Entzücken von der humoristischen Kraft der älteren Frau Koberwein. Ich habe sie leider nicht mehr gesehen. Seit ich bas Personal genauer fenne, waren Frau Haizinger mit ihrer Tochter Louise Neumann und Fräulein Wildauer die Anker für das Luftspiel. Und Fräulein Wildauer entwich uns leider frühzeitig. Sonst war und ist im Damenpersonale ber ausgesprochene Humorziemlich schwach vertreten. Frau Fichtner war nicht ohne farkastische Lanne; Fran Hebbel ist ferner, den Meisten merwartet, für eine bestimmte Gattung von Parodie und Charge wirtsam geworden; Fräulein Grafenberg zeigte Anlage für fomische Naturmäden (Franzl im "Sonnwendhofe"); Fräulein Krat entwickelt merkwürdigerweise fast nur dann Sumor, wenn sie in Sosen= rollen spielt - ein Zeichen, glaube ich, daß sie eine humoristische Zufunft in älteren Rollen bat, und Fräulein Baudins wird in Rollen von geistvoller Lanne, besonders wenn sie ein wenig Malice ver= tragen, eine Specialität werden. Die übrigen Damen sind mehr im Conversations Stücke als im eigentlichen Luftspiele von Bebeutung. Rur Fräulein Bognar gewinnt auch einen rein heiteren Ton, und Fräulein Wolter hat auch humoristische Wallungen.

Das stärkste Naturell lebensvoller Lustigkeit besitzt Frau Haizinger, ein Naturell von unverwüstlicher Lebenskraft.

Ich habe sie schon als Student, schon vor vierzig Jahren, gesehen. In Halle. Damals war sie sechsundzwanzig Jahre alt und war eine blendende Schönheit. Sie sang in der Oper, sie spielte im Trauer-, Schau- und Luftspiele, wie dies in ökonomischer Zeit und bei reich ausgestatteter Begabung Sitte war. Man wird jetzt lächeln, wenn ich sage: Maria Stuart war die erste Rolle, welche ich die gefeierte Frau Amalie Neumann-Haizinger habe spielen sehen. In einer verlassenen Kirche — ich kann nicht dafür, das rationalistische Halle mag es verantworten — war bas Theater aufgeschlagen, und Bruder Studio strömte in hellen Haufen auch zur Probe hinein und machte der schönen süddentschen Blondine die Cour. Es war mitten im Sommer, und es herrschte große Sitze. Beistreich beklagten wir darüber die junonische Königin von Schottland, und sie lispelte erwidernd: "Auch dieser Kelch wird vorübergehen!" und blickte da= bei mit jenem Rächeln, das ihr bis jetzt treu geblieben ist, auf die bärtigen Jünglinge, unter benen nicht ein Frack zu finden war.

Gebt Acht! — hieß es — die ist morgen im "Sprudelköpschen" noch patenter — dies war der damalige officielle Ausdruck — als heute in der Schillerischen Tragödie!

Die Lustspieldame wurde also gleich entdeckt, noch ehe sie gespielt hatte.

Umalie Morstadt, verehelichte Neumann und Haizinger, 1800 in Karlsruhe geboren, sigurirte schon als Backsischen auf der Bühne und hat ihre schauspielerische Ausbildung offenbar ganz naturalistisch und vorzugsweise aus eigenen Kräften gewonnen. Um kleinen Hoftheater in Karlsruhe sich entwickelnd, ist sie von eigentlicher Theaterschule unberührt geblieben. Sin wenig zu ihrem Nachtheile, aber auch sehr zu ihrem Frommen. Zum Nachtheile darin, daß sie sich die Kunst des Sprechens nur durch Praxis hat aneignen müssen. Aus ihrem guten Organe wäre noch viel mehr

zu machen gewesen, wenn man sie zeitig tarauf aufmerksam gemacht hätte, daß der Ton von Innen nach Anßen gebildet werden müsse, nicht von Außen nach Innen. Zu ihrem Frommen aber tarin, daß sie von jeder Manierirtheit frei geblieben ist.

Sie hat frühzeitig in Gastspielen ihr großes Talent geübt und namentlich in Berlin mit großem Glücke gespielt. Dort steht sie auch noch heute im besten Angebenken; das frische, herzhafte, südsteutsche Wesen, der alemannische, schwäbisch angehauchte Ton voll freier Natürlichkeit ist den dortigen Norddeutschen ein unvergeßlicher Zauber gewesen.

Als Mitglied ist sie erst 1845 ins Burgtheater getreten, und sie wurde hier in den ersten Jahren unter der Regieherrschaft nicht sonderlich gefördert. Sie geht aus dem Rahmen hinaus! sagte man, indem man ihr fröhlich natürliches Gebahren zum Vorwande nahm, und ihre unnachahmlichen jauchzenden Töne, wenn eine lustige Katastrophe eintritt. Der wahre Grund lag aber in dem stillen Geständnisse: sie zieht die Aufmerksamkeit zu sehr auf sich und zieht sie ab von "unseren" komischen Alten; sie nimmt ferner Rollen in Anspruch, welche wir brauchen.

Ein Körnchen Wahrheit lag übrigens in jenem Vorwurse vom "Rahmen". Sie läßt sich gehen, wie es ihre Lebensfülle mit sich bringt; sie ist nicht ängstlich mit Stichworten und überspringt sie zuversichtlich, sie hat endlich — und das ist oft sehr komisch — keiner- lei Sorge um Localsinn und geht vergnügt durch die Wände ab, statt durch die Thür. Das ist aber auch Alles. Dies Körnchen Wahrheit geht unter in dem Vorzuge der Frau Haizinger, welcher gerade hiebei berührt wird. Ihr Grundvorzug besteht nämlich darin, daß sie sich bis in ihr Alter die frischeste Natürlichkeit bewahrt hat, daß sie immer unmittelbar lebendig erscheint, niemals abges dämpst durch irgend eine abstracte Schauspielersormel. Und ihre Natürlichkeit, ihre Lebendigkeit sind zündend; die Lebenskrast, welche von ihr ausströmt, ist echt, ist unverfälsches Quellwasser. Sie ist

vielleicht nicht so sehr humoristisch als fröhlich. Der Zuhörer fühlt sich belebt und erfrischt, er vergißt den künstlichen Begriff eines Theaters, er ruft ihr zu, er jauchzt mit ihr, wenn sie jauchzt. Und sie thut das oft. Darin ist sie dem verstorbenen Wilhelmi nahe verwandt. Der erweckende Luftzug des wahren Talentes tritt mit ihr auf die Scene und verbreitet sich im ganzen Hause. Uch, diese Kraft eines starken Naturells wird leider immer seltener auf dem Theater! Ist denn wirklich die Begabung so ausgestorben? Ober wird sie geknickt durch lauter Vildung?

Es ist wahr, diese Art von Schauspielern ist durchschnittlich nur begabt, sie belastet und zersplittert sich den Sinn nicht durch Studien, sie macht sich nicht viel Gedanken außerhalb ihres Berufs. Frau Amalie widmet ihre Mußezeit mit glücklichem Instincte dem "Fabuliren", wie die Frau Nath, Goethe's Mutter, gethan. Sie interessirt sich für alle Vorgänge, sie liest alle Gattungen von Nomanen. Die Fabel ist ja der ewige Reiz des Künstlerlebens; wer sich ihr hingeben kann undefangen und ganz, der erhält sich den Zauber der Darstellung. An alles Mögliche glauben, mitunter auch an das Unmögliche, das gehört zum Odem eines Künstlers, welcher einen zwersichtlichen Sindruck machen will durch seine Darstellung, durch seine Täuschung. Er soll uns ja täuschen, und je weniger er selbst an seiner Wahrhaftigkeit zweiselt, desto besser täuscht er uns.

In dieser Zuversicht liegt die Hauptmacht der Frau Haizinger, und wenn dennoch ein Zweisel in ihr aufsteigt, ob wohl die Dinge, welche sie vorträgt, gar zu romanhaft seien, da lacht sie auf mit jener absoluten Shrlichseit und Ungebundenheit des Lachens, daß alle Welt mitlachen muß. Wird dadurch auch manchmal die romanhafte Täuschung zerstört, indem man daran erinnert wird, es sei ja doch Komödie, was man da vor sich habe, nun, so läßt man sich das auch gefallen, denn für ansteckende Fröhlichseit ist Jedermann dausbar.

Ein anderes wichtiges Mitglied des weiblichen Personals,

wecthvoll für ältere Charafterrollen im Conversationsstück und im Lustspiele, fündigte mir gegen Ende des Jahres 1864 sein Husscheiben an. Es war Frau Fichtner. Ich hatte sie in ihrer Ingentzeit wenig ober gar nicht gesehen, aber ich glaube vollständig ber vielfachen Bersicherung, baß sie eine interessante Lustspiel= Liebhaberin gewesen mit ihrem klaren Verstande und ihrer sicheren fünstlerischen Haltung. Ich weiß nicht genau, war sie die Braut oder war sie die junge Frau Fichtner's, als ich 1833 zum erstenmale im Burgtheater war und dies blonde Paar zum erstenmale fah, ein Paar, so frisch und rosig wie der junge Mai. Im Publicum hörte ich lauter wohlwollende Bemerfungen über bas intime Verhältniß biefer beiden jungen Leute, Die Heirath bes Fräulein Koberwein und Fichtner's war das allgemeine Gespräch im Parterre. Zum erstenmale trat es mir damals nabe, wie familien= haft Publicum und Schauspieler im Burgtheater zu einander gehörten.

Die Vorzüge ber späteren Frau Fichtner waren unscheinbar. Ich muß mir selbst vorwerfen, daß ich sie nur langsam bemerkt habe in ihrer ganzen Bebentung. Sie waren solid und werthvoll. Klar porbereitet über bas ganze Stück und über ihre Aufgabe in bemfelben tam die Dame auf die Probe; mit festen Strichen legte sie ihre Rolle an und führte sie dieselbe durch. Als ich darüber aufgeklärt war, ging ich an die Erweiterung ihres älteren Faches, in welches fie noch faum eingeführt war, und gab ihr die Berzogin= Mutter im "Geheimen Agenten". Das war ein großer Gewinn. Ein wenig vorsichtig ging sie baran, weil sie von den strengen Convenienzregeln des Burgtheaters fast gar zu sehr durchdrungen und baburch geradezu beengt war. Sie fürchtete bei jedem leb= haften Schritte die hergebrachte Linie zu überschreiten; war der Schritt aber einmal festgestellt auf ber Probe, bann that sie ibn zuversichtlich und tüchtig. Die ganze Leistung jener Herzogin= Mutter wurde eine treffliche und ist nie überholt worden. Gine

Darstellerin älterer Damen mit bestimmten Ansichten, mit eigenem Charafter, ja mit eigensinniger Hartnäckigkeit, mit schlagfertiger Heußerung, mit wirksamem sarkastischen Tone stant fertig ba, wie fie in so scharfer Ruancirung und mit bergestalt solider Zuverlässig= feit selten in diesem Rollenfache zu finden ist. Leider wurde sie bald durch Kränflichkeit jedem anstrengenden Dienste entzogen. Und der volle Theaterdienst nimmt viel mehr die phhiischen Kräfte in Unspruch, als die Zuschauer ahnen. So entwich uns diese charafteristische Kraft nur zu balt. Ich erwähne babei nicht einmal ber besonderen Rervenschwäche, welcher Frau Fichtner unterworfen war. Donnerwetter und Schießen konnte sie niemals vertragen, fie war also von allen Stücken ausgeschlossen, in benen es bonnert und fnallt. Immer steigendes Nervenleiden verursachte es, daß sie noch bei guten Jahren den Benfionsstand suchte. Und ach, rabei vernahm ich zum erstenmale in bestimmter Form, daß auch ihr Mann, daß auch Karl Fichtner zurücktreten wollte. Er hatte es oft angedeutet, indem er auf sein versagendes Gehör und Gedächtniß klagend hinwies — jetzt wurde es also schwerwiegender Ernît.

Der Abgang Fichtner's war der größte Verlust, welchen das Burgtheater erleiden konnte. Er war ein Mittelpunkt der Kunst, ein Mittelpunkt der Liebe im Burgtheater.

Solch ein Verlust ist nicht zu ersetzen. Ein voller Ersatz ist freilich bei keiner ausgebildeten Künstlerpersönlichkeit möglich. Sie kommt nicht wieder, denn sie ist das Ergebniß eigener Anlagen, eigener Studien, eigener Ersahrungen. Das Alles gehört einem Menschen. Verschwindet dieser Mensch, dann ist es eine Täuschung der hoffnungsbedürstigen Mitlebenden, er werde ersetzt werden. Sein Fach wird wieder besetzt, vielleicht auch gut wieder besetzt; aber er selbst verschwindet, nur die Erinnerung an ihn bleibt, und diese kann als Beispiel fortwirken. Der Nene, welcher an seine Stelle tritt, sei er auch vortrefslich, ist ein Anderer.

Und gerade Fichtner war ein Typus dessen, was schön und lieb am Wesen des Burgtheaters, ein Urbild des anmuthigen Schauspielers, welcher milde Schönheit, liebenswürdige Mensch- lichkeit darstellt innerhalb bestimmter Grenzen.

Diese Grenzschranken waren für ihn aufgerichtet zwischen außsgelassenem Lustspiele und höherem Trauerspiele. Alles, was innershalb dieser Schranken liegt, fand in Fichtner einen vollendeten Schauspieler.

Und er war so ganz ein Burgschauspieler, weil er seine ganze Entwicklung langsam und allmälig durchgemacht hatte unter all den Einflüssen, welche dem Burgtheater eigenthümlich sind. — Bom Theater an der Wien war er herübergekommen, ein schmächtiger junger Mensch ohne Halt und Festigkeit, welchem der vorlaute Spott noch öfters nahetrat. Langsam und allmälig hatte sich sein Talent entwickelt, aber stetig, regelmäßig, gleichmäßig in allen Theilen seiner Fähigkeit. Und deßhalb harmonisch. Alles an ihm war Talent; der Geist und die Leidenschaft ordneten sich bereitwillig unter, und da die innerste Natur von Hause aus rein und gut gewesen, in aller Folge rein und gut verblieben war, da die förperliche Erscheinung endlich von seltenem Sbenmaße, durchweg von den Grazien begünstigt war, so erwuchs in ihm eine künstlerische Persönlichkeit ohnegleichen.

Man hat wohl gefragt, ob seine geistige Kraft eben so groß gewesen sei, wie die seines Talentes? Die Frage ist da fast müßig, wo und volle Harmonie im Kunstwerke entgegentritt. Sie ist erst berechtigt, wenn es sich um die Größe des Kunstwerkes handelt, und Fichtner entsagte nur zu gern Aufgaben, welche ihm über seine Begabung hinaus zu liegen schienen. Er war ganz Künstler. In einem solchen sind alle Theile der Begabung, namentlich Geist und Talent, unscheindar wie untrennbar verbunden; der Geist ist einsverleibt, das Talent ist vergeistigt. Fichtner ist, um es recht einfach auszudrücken, ein verständiger Mann, welcher bei der vorliegenden

Aufgabe immer sehr gut wußte, was der Geist derselben bedeutete und forderte.

Als praktischer Nachweis für diese Frage um den Geift mag Folgendes bienen: Wenn Zweifel herrschten über bie Wirkungsfähigfeit eines neuen Stückes ober auch eines neuen Menschen, ba wendete ich mich am liebsten an die Männer des Talentes, wie Richtner, mit einer Anfrage. Was die Leute von blos geiftiger Bildung zu sagen hatten, das genügte mir selten; ich hatte das Bedürfniß nach einem Urtheile, welches aus einem ganzen, aus einem fünstlerischen Menschen heraustritt. Und das hat sich mir immer bewährt. Solche Menschen zeichnen sich allerdings nicht aus durch geläufiges Reden über Theorien; ihre geistige Kraft ist eben tief verwachsen mit ihrem Talente, und gerade darum ist ihr Talent so mächtig, und gerade barum sind die theoretischen Redner gewöhnlich so schlechte Musikanten, weil sie nur geiftreich über das Spiel zu sprechen, im Spiele selbst aber den Geift nicht einzuverleiben wissen. Einverleibt ist ber Geist eben nur beim wahren Künstler. Und ein solcher war Fichtner.

Wenn ich selbst diese oder jene Leistung Fichtner's niedriger stelle, weil mir der Geist in derselben nicht scharf und leuchtend genng wiedergegeben erscheint, so ist dies eine Abstusung, welcher jedes Talent, auch das größte, ausgesetzt ist. Jedes Talent hat seine stärkeren und schwächeren Seiten, und im Fichtner'schen Talente stand der rein geistige Nachdruck nicht so hoch, als der herzliche, der liedenswürdige und der heitere Nachdruck. Deßhalb entbehrte er des geistigen Nachdruckes keineswegs.

Das ist aber Alles Splitterrichterei, wenn man Fichtner schildern will. Man stelle sich ihn vor als Naturburschen, als jungen Liebhaber, als lustigen Liebhaber, als ehrlichen, herzlich tüchtigen Chemann, als gepeinigten und in seiner Pein sein komischen Chemann, als unbekümmerten, fröhlichen Lebemann, als edlen Dulber, welchem das Herz bricht, aber nicht das Wohlwollen für

tie Menschen, als Mann von warmer Begeisterung, als fomischen Peranten, als entrufteten Berfechter ber Wahrheit - wie lange könnte ich aufzählen! Und nun vergegenwärtige man sich tiese schöne Gestalt von Mittelgröße, Dieses ebel geschnittene Untlit mit guten ober mit lachenden Augen, dies milde, nach allen Richtungen hin ausgiebige Organ, Dieje Grazie in allen Bewegungen, auch in ben ausgelassensten, diese wohlgebildete, so berertsame Sand, und all' diese Sigenschaften immer in wohlthuender Bewegung durch ein Temperament, welches jeder Regung geschmeidig angepaßt und hingegeben war, bem schnurrigen Naturburschen wie bem gemüthlichen Freunde, dem tüchtigen wie dem fomischen Chemanne, bem luftigen Lebemanne wie dem janften Dulter, tem begeisterten Enthusiaften wie bem bornirten Kauze - ras war ein Schauspieler, wird man rufen, wie er ber Runft nur in glücklichster Stunde geschenkt werden fonnte. "So mischten sich bie Elemente in ihm", daß Alles an ihm zur Anmuth und zur Wohlthat wurde.

Alls er schied und die Ovationen ihn überschütteten und man ringsum hörte: Alles, was Fichtner gespielt, hat er schön gespielt — da rief ein Reichammel im höchsten Aerger: Und warum? Weil er nie eine undankbare Rolle gespielt. Auch nicht die kleinste von den kleinen, die er übernommen, war undankbar!

Der Mann hatte Recht, aber gegen seine Absicht. Alle Rollen wurden in Fichtner's Händen dankbar. Sie waren in seine Liebens-würdigkeit getaucht, sie waren belebt durch seinen Künstlersinn. Und hier sieht man's, was Künstlersinn bedeutet und bedeuten soll: was er angreift, soll er weihen und erheben. Die Kunst ist eine Läuterung. Das Schlimme macht sie deshalb nicht gut; sie macht es bedeutend, sie zeigt es als treffenden Schatten einer lichten Sonne.

Fichtner hatte auch eine klare Empfindung darüber, daß er in der Wahl der Rollen eine gewisse Grenzlinie nicht überschreiten Laube, Burgtheater.

viel Sonne.

In Betreff dieses Punktes war ich zuweilen anderer Meinung als er. Es war herkömmlich, daß jede absonderliche Nolle, für welche kein Vertreter irgend eines Faches passen wollte, an Fichtner gewiesen wurde. Neben seinem großen Fache jeglicher Liebens- würdigkeit wurde noch seine reiche Gestaltungsfähigkeit in Anspruch genommen. Man wußte, daß eine unberechendare Figur unter seinen glücklichen Händen immerhin interessant werden und jeden- falls die Widerwärtigkeit verlieren würde. Da verneinte er nun manchmal, was ihm angesonnen wurde. Zum Beispiele den Hof- marschall Kalb. Ich bin nicht ganz im Neinen, ob da eine kleine Schwäche der Eitelkeit mitspielte — von welcher er sonst gänzlich frei war — oder ob es tiefer künstlerischer Instinct war, den man durchaus respectiren muß. Ich neige zu dem Glauben, daß er noch viel mehr gesonnt hätte, als er sich zutraute, wenn er frühzeitig auch mitunter an herbe Charakteristis gebracht worden wäre.

So wie er geworden war unter den Aufgaben eines Reperstoires, welches dis 1848 beschränft und namentlich in enge Bürgerslichseit eingeengt wurde, war der große Umfang seines Talentes durch solgende Endpunkte begrenzt: im erusten Drama durch die ideale Tragödie, im Lustspiele durch Nichts. Das ältere Wiener Publicum wird mir Unrecht geben, wenn ich in der idealen Trasgödie eine Begrenzung für ihn sinde; es war auch da in Allem erbaut von ihm. Und er hatte auch in der idealen Tragödie tressliche Nollen. Ich nehme nur diesenigen Rollen aus, welche rein idealen Schwung des poetischen Gedankens erheischen. Diesen idealen Schwung verwandelte er in einen herzlichen. Es war ein Schwung des Gemüthes, nicht auch des Geistes. Er spielte in den ersten Fünfziger Jahren aus Gefälligkeit noch einmal den Don Carlos, und dies war ein Don Carlos früherer Zeit. Nicht wegen Mangels an jugendlichem Aussehen und Wesen — dies blieb ihm

ja treu wie einem Halbgotte bis zu seinem Abgange -- sondern wegen Mangels an Idealismus.

Dieser geistige Hanch, welcher über alle Bedingungen des realen Lebens hinausweht, war ihm kaum erreichbar. Und ein geistiges Etwas, welches schonungslos über die Convenienzen des gesellschaftlichen Lebens hinwegspringt, versagte ihm auch bei Conversations » Rollen, sobald sie dies unverschämte Etwas absolut brauchten. Zum Beispiele beim Marquis v. Auberive in der "Cessentlichen Meinung". Das Publicum übrigens war auch da nicht von meinen Ansprüchen, es war von der allerdings blendenden Erscheinung des alten Marquis so befriedigt, daß es die unzureichend geschärften Worte dankbar hinnahm.

Nach der heiteren Seite gab es keine Grenze für ihn, als die des Geschmackes. Sein wohlthuender Humor war unerschöpfslich. Er konnte so fröhlich und so komisch sein, wie es sein Tact nur zuließ.

Das Maßhalten war sein classischer Vorzug, und durch ihn abelte er die ausgelassenste Rolle.

Solch ein außerordentliches Talent zu verlieren — außersordentlich durch die ihm innewohnende Liebenswürdigkeit —, war ein unbeschreiblicher Berlust für das Burgtheater. Er trat zurück, weil er müde war nach vierzigjähriger Thätigkeit, weil ihm trotz größten Fleißes das erschöpfte Gedächtniß unüberwindliche Schwiesrigkeiten machte. Wie oft kam er auf die Probe, fertig wie immer mit der ganzen Anlage der Rolle, fertig auch mit Einlernung der Worte, und nun beim Eintritt in das Getümmel des Stückes blieben ihm doch die Worte aus, und das Blut stieg ihm zu Kopfe, und der Mißmuth über sein Unvermögen brach aus. Geholsen aber konnte ihm nicht werden, der Souffleur war für ihn nicht vorhanden, schon darum nicht, weil ein Ohr für immer schwerhörig geworden und der Blutandrang ihm nun auch den Gebrauch des anderen

beschränkte. Dann rief er wohl verzweiflungsvoll aus: Meine Zeit ist um!

Er hat sie redlich benützt. Das Wiener Publicum, das Burgstheater, das deutsche Theater ist ihm zu stetem Danke verpflichtet; er hat seine Zeit beglücken, er hat seine Kunst fördern helsen als einer der Ersten in seiner menschlichen Einsachheit, in seiner fünstlezrischen Tüchtigkeit — möge ihm die Muße den Lebensabend freundslich vergolden!

## XXXVII.

Gegen Ende dieses Jahres 1865 verließ uns auch der Nester unseres Schauspiels — Heinrich Auschütz sank in's Grab. Hoch betagt, reich an Chren, tief betrauert.

Seit 1821, also vierundvierzig Jahre, hatte er bies Haus am Michaelerplate tragen helfen, eine funstreiche, unerschütterliche Granitfäule. Wirklich war er bas granitene Fundament des höheren Schaufpiels gewesen für und für. An Widersachern hatte es auch ihm nicht gefehlt, denn "tie schlecht'sten Früchte sind es nicht, woran tie Wespen nagen". Namentlich in ben Vierziger Jahren war er durch den befannten Spott und Hohn Saphir's verfolgt und als Patron der Hausmeister carifirt worden, weil er durch seine breite, langjame Sprechweise bafür forge, bag die Theaterabende erft nach zehn Uhr zu Ende gingen und den Hausmeistern dadurch die Sperr= freuzer der heimfehrenden Theatergänger gesichert würden. Unschüt selbst bat mir mehrmals mit überlegener Ruhe erzählt: "Der garftige Mann faß öfters gang vorn auf einem Sperrfite, bie Uhr in ber Sand, und zeigte die Uhr rechts und links, um nachzuweisen, wie viel Zeit ich ungebührlich in Anspruch nähme. Ich mußte es fehen und sah es; aber es hat mich nicht irregemacht".

In der That hatte Anschütz während der Vierziger Jahre weniger Gelegenheit, hervorzutreten, als er während der folgenden Jahre unter meiner Direction gehabt hat, und man schilderte mir ihn 1849, da ich eintrat, als einen Greis, der sehr nachgelassen

habe in Araft und Frische. Ich theilte diese Ansicht gar nicht, obswohl ich über den Kern seiner Wirksamkeit ganz andere Gesichtsspunkte hatte, als seine Verehrer mir einräumten, und er ist von mir in seinen alten Tagen die fünfzehn Jahre lang ungemein und nachsbrücklich in Anspruch genommen worden. Er hat sehr viel gespielt, mehr als in den vorhergehenden fünfzehn Jahren, und er hat Stand gehalten wie ein Jüngling.

Es gehört zu ben abgeschmackten Halbwahrheiten, daß ich bie verdienten älteren Mitglieder zurückgesetzt hätte. Solcher Thorheit habe ich mich nicht schuldig gemacht, vorhandene außerordentliche Aräfte nicht zu benüten. Ich habe sie im Gegentheile ftarker benützt, als die mir vorausgehende Direction gethan. Nur habe ich sie vielfach anders benützt, als die Verehrer um jeden Preis ge= wünscht, ich habe sie beschäftigt im Zusammenhange und Einklange mit unserer Zeit, im Zusammenhange und Ginklange mit ihren ge= alterten Fähigkeiten. Zum nachwachsenden Bersonale und zu neuen Aufgaben mußten fie in ein neues Berhältniß treten. Das verkennt ber oberflächliche Zuschauer leicht, bessen Glaubensbekenntniß die bloke Gewohnheit. Man verderbt, ja man vernichtet alte bewährte Kräfte am sichersten dadurch, daß man sie in hergebrachter Breite wirken und ihnen auch alle die Aufgaben läßt, für welche frische Kräfte nöthig geworden sind; man zerbröckelt sie, wenn man sie nicht veranlaßt, neue Schöpfungen zu versuchen, welche bem älteren Standpunkte ihrer Kräfte angemessen sind. Letteres erfrischt sie am meisten, und das ift mir bei Auschütz und Fichtner oft in überraschender Weise gelungen. Fichtner zum Beispiele hat mich in diesen fünfzehn Jahren um Nichts so oft gebeten als barum, ihn boch etwas weniger in Anspruch zu nehmen. Jeweilige Verstim= mung dieser älteren Mitglieder ist vorzugsweise aus der Geldfrage entstanden, auf welche ich nur einen gang beschränkten Ginfluß hatte. Ihre Gehalte stammten aus wohlfeilerer Zeit, und es war natürlich, daß ihnen die hohe Gage junger Mitglieder wie Ueberschätzung erschien. Die Preise waren eben gestiegen. Eben so natürlich war es aber auch, daß die oberste Direction bei voller Würdigung älterer Mitglieder sich nicht beeilte, den Gehalt da zu erhöhen, wo sie des Besitzes sicher war. Der Etat gestattete es nicht, da man die neuen Kräfte nicht wohlseil haben konnte.

Anschütz namentlich mußte einen Theil seines Faches aufgeben, und das wirkt nie erheiternd. Ich fand ihn noch im Besitze aller älteren Helden, da Löwe ihn hierin nirgends ersetzen gekonnt, weder im Othello, noch im Macbeth, noch im Tell. Rollen aber, welche eine noch grünende Männlichkeit verlangten, wie Theseus in der "Phädra", der in Liebesfrage steht mit seiner Gattin, paßten durchaus nicht mehr für ihn. Dafür kam neu der Erbförster an ihn, Mattathias in den "Maktabäern" und eine große Anzahl ähnslicher Rollen.

Worin bestand nun das Charafteristische des Anschützichen Wesens? Er stammte aus einem Bürgerhause, welches aus ber Lausitz nach Leipzig übergesiedelt war. In der kleinbürgerlichen Welt wurzelte seine Erziehung und in der guten Schulbildung fächsischen Unterrichts seine wissenschaftliche Grundlage; in der begeisterten Hingabe an poetische Classifer aber erbaute sich seine ideale Welt. Goethe und Schiller standen in voller Blüthe, als er ein junger Mensch war; Schiller's Tod erschreckte die Welt, als Anschütz ein angehender Jüngling war. Die von 1799 bis 1805 all= jährlich erscheinenden neuen Tragödien Schiller's von "Wallenstein" bis zum "Tell" waren noch frisch und nen, als der Gymnasiast Heinrich Anschütz an die Lecture berfelben fam, und auch ber angehende Student wußte und fah den noch rüftigen Goethe in der Nähe. Weimar war nur zwölf Meilen weit. Während bes Sommers kam Goethe in's Bad Lanchstädt, nur einige Meilen von Leip= zig, und da hinüber ritten die Leipziger Gymnasiasten, ben großen Dichter auf ter Promenade oder im Theater zu sehen, wo seine weimar'schen Künstler spielten. Es war fein Wunder, daß Reigung zur Kunst früh in Anschütz erwachte, besonders Neigung zu Vortrag und Declamation — er unterbrach die begonnene wissenschaftliche Laufbahn und ging zur Bühne.

Er brachte also dieser Lausbahn eine wissenschaftliche Grundslage zu und ein ideales Streben. In Nürnberg begann er, und hoch im Norden, in der Provinz Preußen, verbrachte er seine Lehrzeit, wenn man bei ihm von Lehrzeit sprechen darf. Er hatte frühzeitig etwas Gesetztes und Reises und spielte auch in seiner Ingend nicht das eigentliche Fach der jugendlichen Liebhaber. Innge Helben, zute Charaftere waren seine Anfänge, und die Ausbildung des Bortrages ist ein Ausgangspunkt für ihn gewesen.

Die weimar'iche Schule hat ihm offenbar da vorgeschwebt, der erhöhte poetische Vortrag nämlich, welcher von Goethe gepflegt und eine Declamations = Schule geworden, später wohl auch in eine Declamir Schule ausgeartet ist.

Ich halte es für schwer nachweisbar, daß diese Schule von Goethe selbst ausgegangen sei; sie ist wohl nur unter seiner Oberaufsicht entstanden. Obwohl er so lange Director gewesen, war er doch nie eigentlich ein Mann des Theaters. Man wird das nie, wenn man nicht selbst gründlich ein dramatisches Naturell ist, und das war Goethe nicht. Auf dem besten Wege zur dramatischen Form, im "Clavigo", wo große Scenen und der ganze vierte Act in echt dramatischer Form entstanden, ließ er sich durch Merck absichrecken, und er ist nie wieder in diesen dramatischen Gang zurückgesehrt. Er hatte in seinem umfassenden Genius auch sür diese Form große Anlagen, aber seine Hauptneigung lag da nicht. Er hätte sich sonst gewiß nicht durch Merck's Spöttereien vom dramatischen Wege abwenden lassen.

So kam es, daß der unmittelbare Ton, der streng dramatische Ton ihm nicht im Vordergrunde stand, als er das Theater leitete. Der erhöhte Ton wurde Hauptstreben. Die Anknüpfung an die alte Götterwelt war ja gäng und gäbe in der Poesie; das Alt= classische der griechischen Welt war geläufig wie eine Claviatur, sie brachte von selbst eine Steigerung des Tones mit sich. Man spricht von Zeus Kronion nicht in gelassener Rede, und man schried keine Prosa. Der Vers war unerläßlich. Ihn getragen und schwungshaft zu sprechen war Hauptaufgabe; den Rhythmus schön zu bestonen war stetes Ziel — und so entstand wie ein poetisches Natursproduct die sogenannte weimar'sche Schule, ein Geschenk der classischen Stimmung viel mehr als das Product eines dramatischen Directors, ein Geschenk der Schönheit für uns, wie die unsterblichen Meisterwerke Goethe's und Schiller's aus jener Zeit für uns waren und sind.

Schiller selbst übrigens, obwohl in der pathetischen Nede viel hingebender und klangvoller als Goethe, war auf dem Theater nicht so hingebend an die blos rhythmische Vortragsweise. Das entenehme ich aus kleinen Notizen, welche aus einigen Theaterproben auf uns gesommen sind. Schiller hielt diese Proben auf der weismar'schen Bühne und erwies sich bei dieser Gelegenheit abweichend von der eingesührten weimar'schen Art. Eben weil er im Innersten viel mehr Dramatiser war als Goethe, drang er auch beim Einstudiren viel mehr auf dramatische Einschnitte, auf Absonderung in der Rede, auf klare Ausscheidung des Bedeutenden, auf Unterbrechung der blos unssiskalischen Declamation. Ich glaube wohl, daß die weimar'sche Schule eine schärfere Physiognomie erhalten hätte, wenn ihm ein längeres Leben beschieden gewesen wäre.

Diese Declamations-Schule nun verbreitete sich gerade durch die überall mit Begeisterung aufgenommenen Schiller'schen Stücke über das deutsche Theater. Zu einiger Beunruhigung für Männer wie Schröder und Issland. Und diese Beunruhigung hatte guten Grund. Die natürliche Rede, die einsache Rede war bedroht. Man kann die getragene rhythmische Rede pflegen, ohne die einsache Rede zu verlieren. Issland fürchtete diesen Berlust. Bekannt ist ja, wie er sich über die "Jungfrau von Orleans" äußerte. Der Krönungszug war ihm ein Gräuel; er sprach barüber, wie wir jest über Opernprunk sprechen.

Pomp in der Rede, Pomp auf der Scene, das war dem damaligen Disrector des Berliner Hoftheaters eine schwere Gefahr. Diese Gegensätze sind weniger bekannt geworden, weil die Schröder-Issland'sche Richstung sich nicht schriftstellerisch geäußert hat; die geistig bedeutensteren Schauspieler jener Zeit aber wußten gar wohl davon, und die Tradition dieses Zwiespaltes war unter den Beteranen der deutschen Bühne noch vor zwanzig Jahren lebendig. Jetzt stirbt sie aus; das moderne Theater bewegt sich in anderen Gegensätzen.

Heinrich Anschütz ist auch barum wichtig geworden für die beutsche Bühne, weil er in beide Richtungen eingeführt wurde, in die weimar'sche und in die Schröder = Iffland'sche, weil er ein lange lebender und wirfender Vertreter beider Richtungen gewesen ist. Iffland dirigirte noch in Berlin, als der junge Anschütz burchreiste, um nach Königsberg und Danzig zu geben; die Schiller= schen Stücke waren die Teststücke, die Iffland'schen die Werkeltags= stücke des Repertoires; der junge Schauspieler mußte die so ver= schiedenartige Vortragsweise in sich zu vereinigen trachten. Das hat Anschütz zuwege gebracht, und dies besonders macht ihn zu einer so bedeutungsvollen Figur in der Geschichte des deutschen Theaters. Nach den französischen Kriegen finden wir ihn jahrelang am Breslauer Theater, und dort hat sich diese Aufgabe einer Vermittlung zwischen poetischer und prosaischer Vortragsweise deutlich in ihm bewerkstelligt. Als Repräsentant solcher Bermittlung kam er 1821 an's Burgtheater.

Hier hat er das bürgerliche Wesen seiner Herkunft und die poetische Begeisterung seiner Jugend verwerthet, hier hat er für beide Richtungen, sür die Schröder - Iffland'sche und für die weis mar'sche, wohlthuend gewirkt, indem er die prosaische Vortragsweise an geeigneten Stellen bedeutender gemacht hat, als sie gemacht zu werden pflegte, und indem er die poetische Vortragsweise aus der blos musikalischen Singweise dadurch erlöste, daß er sie zum klaren Ausdrucke des Sinnes nöthigte.

Unschütz hat sich ganz sern zu halten gewußt von der Ausartung der weimar'schen Schule, welche so viel Verschwommenheit in die Theatersprache gebracht, den Sinn verwischt und das hohle Trageriren verschuldet hat. Er wurde ein notabler Occlamator, aber ein guter. Er trachtete nach Weihe und Schwung, aber nur auf dem Wege des Sinnvollen; er erklärte den Gedanken mit logischer Sicherheit, er gruppirte die Rede mit ordnendem Verstande und warf den harken Hauch des Schwunges nur dahin, wohin er gehörte.

Dierzig Jahre lang galt er für die Hauptstütze der Tragödie im Burgtheater. Und er war es auch. Er war der Träger des Wortes, des bedeutungsvollen Wortes, er war der Träger des Ernstes und der Gewissenhaftigkeit, der Gewissenhaftigkeit für Sinn und Geist des ernsten Stückes. Er ließ nie mit sich markten über Würde und Wichtigkeit des Theaters, des Schauspielers und der schauspielerischen Aufgabe. Sie war ihm heilig. Der solide Sinn bürgerlicher Erziehung, die Grundlage wissenschaftlicher Bildung blieben ihm treu sein Lebenlang.

Er war ebenso, als ein Erbe der Schröder Missen Charakteristik, eine Hauptstüße des bürgerlichen Schauspieles. Seine Bäter waren gediegene Bürger. Erhoben sie sich, wie im letzten Acte von "Cabale und Liebe", bis zur Frage um Leben und Tod, so waren sie geradezu vortrefslich. — In den großen Figuren der Tragörie war er einigermaßen beeinträchtigt durch sein Acußeres, weil ihm die imponirende Erscheinung versagt war. Er war von kräftiger Mittelgröße, aber Hand, Bein und Hals sahen kürzer aus, als die Schönheitslinie verlangt.

Durch reiflich ausgebildete Haltung besiegte er wohl solchen Mangel an Schönheit der Gestalt, aber es blieb immerhin ein Mangel für den Eindruck der Größe, welchen man für solche Rollen verlangt. Im bürgerlichen Schauspiele dagegen stellt man kein solches ideales Verlangen an das Aenkere des Schauspielers, und da traten all seine Vorzüge in volles Licht: ein auss

brucksvoller Kopf, ein sonores Organ, eine flare, nachtrucksvolle Rebe, ein warmes Herz, ein ehrliches Gemüth, eine begeisterte Hingebung an edle Zwecke. Vielleicht that er mitunter zu viel in technischer Aussführung der gemüthlichen Scenen, das heißt: er verrieth zu deutslich, daß es eine technische Ausbildung und Ausführung war. Er nahm zu viel Zeit dafür in Anspruch, er breitete sich zu sichtlich aus in Gemüthlichkeit und Rührung und streifte dadurch an Manier, inssofern Manier ein zu ausgefahrenes Geleise ist. Aber das war doch immer nur ein Jehler von Momenten. Seine ganze Leistung verirrte sich nicht leicht, sondern fand immer auch aus solchen Momenten heraus den sesten Schritt in den Gang hinein, welchen die Rolle erheischte.

Endlich hatte er auch noch in seiner tücktigen, kerngesunden Natur eine starke Begabung sür's Lustspiel. Er konnte von der anzgenehmsten Heiterkeit sein, er besaß den Nikel eines Humors, welcher die fröhliche Regung weckt im Zuhörer und welcher den Gegensat lustig ausstachelt zwischen Bildung und Naturtried. Er lachte frank und frei aus vollem Halse, er war im Stande, ganze Rollen wirksam zu spielen, deren Grundcharakter in vollem Lachen besteht, im Lachen ohne Veranlassung, zum Beispiele den Bauer Wählig in "Karl der Zwölste auf Rügen".

Welch ein Umfang schauspielerischer Fähigkeit! Was für ein Schatz für das Theater mußte ein solcher Mann sein! Und das war er auch. Selbst hohes Alter schwächte seine Kraft kann merklich. Als ihm in den letzten Jahren zum erstenmale das Gedächtniß versagte, nur für den Augenblick und nur für ein Wort versagte, da war er außer sich, der gewissenhafte, immer gründlich vorbereitete alte Herr, welcher im Gegensatze zu den sogenannten Genies immer Herr seiner Rolle war bis auf den letzten Buchstaben, ein getreuer Künstler in seinem Berufe.

Er spielte auch standhaft bis zu dem Tage, wo die Kraft der Tüße plötzlich zu versagen anfing und er sich niederlegen mußte.

Seine Zeit war um, und das Ende trat an sein Haupt und Herz. Wir begruben in ihm beim Jahreswechsel von 1865 zu 1866 ren würdigen Vertreter eines breiten Abschnittes von beutscher Theaters geschichte, eines Vindegliedes zwischen alter und neuer Zeit; wir begruben in ihm einen kernhaften Ehrenmann, einen Künstler von echtem Schrot und Korn.

Diese beiden Veteranen, welche zu Anfang und zu Ende bes Jahres 1865 ausschieden, Fichtner und Anschütz, waren nicht nur die ersten Kräfte, sie waren auch die besten Mitglieder. Pflichtsgetren im strengsten Sinne des Wortes, bescheiden bei größten Leistungen, bereit zu jeder Anstrengung, wenn das Wohl des Ganzen in Nede kam, kurz in Allem hingebend an die guten Traditionen des Instituts.

Solche Hingebung an das geschichtliche Leben einer Corporation ist sast immer verbunden mit dem redlichen Triebe nach Schöpfung. Productive Menschen sind immer hingebende Kameraden, bereitwillige Opferer. Selbstsucht und Eigennutz sind ihnen fremd; sie sind des Enthusiasmus fähig, weil sie warme Künstler sind, und sie sind eben Künstler, weil sie sich enthusiasmiren können für Gutes, Tüchtiges und Schönes.

Das alte Burgtheater verlor in diesen beiden Männern seine edelsten Träger.

Das wurde nur zu bald deutlich; denn ein Unglück kommt selten allein — von diesem Jahre an datirt ein Zerbröckeln alter traditioneller Principien unseres Institutes.

Der langjährige oberste Director, Graf Lanckoronski, welcher sich keiner besonderen Popularität erfreut hatte, war doch in diesen traditionellen Principien eisenfest gewesen und hatte dadurch dem Institute ungemein genützt. Er gestattete keinerlei persönliche Besgünstigung und Bevorzugung, er hielt das Gesetz aufrecht für Hoch und Niedrig, das Burgtheater war ein kleiner Staat von unwans delbarer Ordnung.

Der neue Chef, Fürst Vincenz Auersperg, war ein guter, übersaus liebenswürdiger Mann. Der perfönliche Verkehr mit ihm war für uns Alle ein Vergnügen durch die wohlthuende Leutseligkeit, welche ihm, wie der Mehrzahl öfterreichischer Cavaliere, in hohem Grade eigen war.

Aber seine Herzensgüte machte ihn zugänglich für alle Ginflüsse. Das Gesetz trat in den Hintergrund, die Gunft in den Vordergrund. Dies ist nirgends so gefährlich wie im Schauspieler= staate. Der Schauspieler ift mehr als irgend ein Künstler auf bie Gunft bes Tages angewiesen, benn seine Leistung bleibt nicht besteben wie die des Malers, Bildhauers, Dichters; sie ist der blogen Erinnerung überantwortet. Schauspieler, welche nicht um Gunst buhlen, sind doppelt würdige Charaftere. Es fehlte uns jedoch nicht an solchen, welche auf diese Bürde keinen Unspruch machten, son= bern auf Rosten bes Ganzen ihren Bortheil suchten. Gie fanden leider jett Gehör. So wurden unsere traditionellen Gesetze burchlöchert, es wurden besondere Urlaube bewilligt, es wurden Mono= pole auf Rollen zugestanden, ja es wurde Ginzelnen sogar einge= räumt, Stücke zu bestimmen, welche nur für sie einstudirt und in Scene gesetzt werben follten, lauter Dinge, die bis babin unerhört gewesen am Burgtheater.

Ich hatte nicht die geringste Lust, an solcher Auflösung einer guten Ordnung theilzunehmen, und bat um meine Entlassung.

Die Regierungsform mit einer obersten Direction und einer untergeordneten artistischen Direction ist meines Erachtens eine gute. Jene herrscht, diese regiert. Letztere regiert in bestimmt formulirtem Areise innerhalb ihrer artistischen Bollmachten. Dies halte ich für besser als das System der sogenannten Intendanzen bei den deutsschen Hostheatern, weil diese Intendanzen sich die Einmischung in Alles vorbehalten, auch in das rein Artistische. Letzteres ist aber ein Fachberuf, welcher gewisse Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigsteiten in sich schließt. Sich in den Fachberuf einmischen ohne die

nothwendigen Kenntnisse, heißt den Dilettantismus in der Kunst zum Herrn machen und den Mißerfolg herausbeschwören. Denn abgesehen von verfälschten Maßregeln, tritt dieser Mißerfolg schon da immer ein, "wo Zwei regieren", wie Shakespeare nachdrücklich sagt im "Coriolanus".

Die Entlassung wurde mir damals noch nicht bewilligt, und die in der That versähnliche und liebenswürdige Natur meines Chefs veranlaßte mich, ein Compromiß einzugehen, welches mir nur die wirklich unerläßlichen Befugnisse ließ. Ich arbeitete nach Kräften weiter, aber eigentlich war ich von da an verstimmt, denn der Orsganismus des Instituts war beschädigt.

Das junge Geschlecht von Künstlern nur, welches unter mir herangewachsen, und das Interesse am Burgtheater selbst ließen mich ausdauern. Das Interesse am deutschen Theater überhaupt. Denn das deutsche Theater hatte außer dem Burgtheater kaum noch irgendwo, oder wenigstens doch nur an kleinen Orten eine gedeihe liche Stätte. Ich hielt es schon deshalb für eine Pflicht, auf dem wichtigen Posten zu bleiben, so lange ich nur einigermaßen förderssam wirken könnte.

Unter diesem jungen Geschlechte des Burgtheaters sind schöne Talente und tüchtige Menschen, denen es ehrlich zu thun ist um ihre Kunst, und die meiner Thätigkeit bereitwillig entgegenkamen.

Ich habe die Meisten von ihnen schon gelegentlich erwähnt und will jetzt am Ende dieser Schilderungen nur in flüchtiger Porträtirung andeuten, daß sie fachmäßig gewählt waren und bereits eine volle Schauspielgesellschaft bildeten, welche das Institut auf ihre Schultern nehmen konnte.

Die ältesten von ihnen, Herr Meigner und Herr Baumeister, sind schon 1850 und 1852 eingetreten. Beide vertreten die heitere Richtung. Herr Meigner in stark ausgesprochen komischer Kraft und mit bemerkenswerther Fähigkeit, scharf und consequent zu charafterisiren. Ein gallichtes Temperament treibt ihn wohl leicht

zu grellen Farben und zum Hervordrängen aus dem Ensemble. Er war der Einzige, welchem das Sprechen in's Publicum statt zu den Mitspielenden nicht völlig abzugewöhnen war. Aber dies ätzende Etwas seiner Natur unterstützte ihn doch auch zur Zeichnung und Färbung von Figuren wie Giboher, welche milderen Komisern nicht erreichbar sind. — Herr Baumeister hat als kopfschüttelnder Liebhaber begonnen und allmälig seine Entwicklung gefunden in fröhlichen Lebemännern und behaglichen Charafteren, welche ein gefälliges Herz haben und gute Lanne. Er ist schauspielerisch sehr wohl begabt und schwächt seine angenehmen Wirkungen nur zuweilen dadurch, daß er wunderlich abkürzt, wo er sich ausbreiten sollte. Sein Taelent hat eine kurz witzige Neigung zum Aphoristischen.

Ebenfalls seit 1850 ist Herr Joseph Wagner da, welcher über ein Jahrzehnt lang Liebhaber und junge Helden mit fortreißender Begeisterung gespielt hat und dann langsam in's Fach der Heldens väter übergeleitet worden ist. Langsam, weil die ihm eigene Gluth tragischer Leidenschaft, so selten in heutiger Zeit!, für das ältere Fach nur in großen Scenen, wie die Verzweiflung König Lear's, ausströmen kann, sonst aber vorzugsweise ruhiger Motivirung weichen muß. Diese ruhige Motivirung aber wird den Darstellern heftiger Gefühle immer schwer.

Bon 1856 an hat sich ein Kreis junger Talente gesammelt, in welchem Herr Sonnenthal, Herr Lewinsth und Fräulein Wolter am hellsten glänzen. Sonnenthal als geistvoller Liebhaber, begabt mit wohlthuender Liebenswürdigkeit, mit Feinheit des Herzens und mit den Formen eines edlen Wesens, der erste Schauspieler in diesem reichen Fache, welchen Deutschland jetzt besitzt.

Lewinsth entwickelt das volle Trachten eines soliden Charafters spielers, welcher unter eisernem Fleiße literarischer Bedeutung nachstrebt in seiner Kunst und nie daran glanden wird, ausgelernt zu haben. Förster hat die reiche Bildung eines begabten Menschen, der für seinen künstlerischen Beruf zu jeder Arbeit, zu jeder Hinseleichen

gebung bereit ist, und der für den deutschen Schauspieler durchweg die höhere und höchste Verentung in Anspruch nimmt. Die Iüngsten aber, Hartmann, Krastel, Schöne, sint ausgestattet mit allen guten Eigenschaften einer Jugend, welche Iveale im Herzen trägt und sich nie genug thut. Hartmann für anmuthige, geistig bewegte Liebshaber. Krastel für seurige und leidenschaftliche, ein Nachsolger des alternden Wagner. Schöne für sene ehrliche und bescheidene Komit, welche uns lachen macht ohne Absichtlichkeit und welche uns lachen macht unter herzlichem Wohlwollen.

Die jungen Damen endlich umfassen den ganzen Umfang weibticher Liebenswürdigkeit und künstlerischen Reizes. Fräulein Wolter
ist das starke Naturell der Leidenschaft, welches sich der artistischen Leitung bedürftig weiß und unter artistischer Leitung dramatische Wirkungen erreicht von eminenter Gewalt. Fräulein Bognar die ansprechende Weiblichkeit, welche sich im Lust-, Schau- und Tranerspiele gleich wohlthuend ansprägt. Fräulein Baudins die junge Weltdame, welche, selbst geistreich, mit den geistigen Hilfsmitteln einer Rolle behende zu spielen versteht und das moderne Stück charafteristisch zu beleben weiß. Endlich Frau Hartmann-Schneeberger mit der gewinnenden Natürlichkeit eines unbefangenen fröhlichen Wesens, welches echt empfindet und welches diese Empfindung einfach ausdrückt.

## XXXVIII.

Die neuen Stücke, welche in den drei Jahren 1865, 1866 und 1867 gegeben wurden, sind großentheils schon erwähnt bei Geslegenheit der früher besprochenen Autoren. Ich habe also vom fühnen "Wildseuer", von der theatersromantischen "Pietra" und von der modernsromantischen "Katharina Howard" nur die Titel anzusühren.

Doch nein! Bei "Wildsener" müssen wir verweilen, um die schon angedentete Halm'sche Richtung ganz zu charafterisiren. "Wildseuer" ist ein Höhepunkt dieser Richtung, ein Höhepunkt dessen, was eben die Literar-Geschichte "Aunstpoesie" nennt, und was sie in allen Zeiten absondert von den Dichtern der Nation, ein Höhepunkt der talentvollen Unwahrheit. Sin erwachsenes Mädchen hält sich für einen Mann, und ihr Liebhaber brancht so und so viel Stationen, um zu entdecken, daß sie im Irrthume sei, er aber nicht mit seiner Neigung. Welch verkünsteltes Spiel starker poetischer Begabung!

Natürliche Poesie, nationale Poesie wird immer und wird mit Recht höher gestellt, als diese Kunstpoesie. Jene strömt aus dem Herzen, der Kopf regelt sie nur. Kunstpoesie kommt aus dem Kopfe, und macht nur Zwangsanlehen beim Herzen. Sie erreicht mit diesem Anlehen höchstens ein wärmeres Colorit, nicht aber Herzenswärme.

Daraus erklärt sich's, daß unter Halm's früheren Stücken bie besseren wohl rauschende Erfolge erringen konnten, daß ihnen aber

eine ächte warme Theilnahme, eine erquickente Wirkung, die Zustimmung der Kritik und eine wirkliche Daner versagt blieben. Sie stammten nicht ans den Gefühlen und Gedanken unserer Nation. "Griselvis", "Sohn der Wildniß" und dies "Wildsener" könnten gerate so wie sie sind englisch oder französisch geschrieben sein. Kunstpoessie brancht kein Baterland, sie entbehrt aber auch deshalb die tiefere Theilnahme des Baterlandes.

Jene Stücke verdanken ihre Theatererfolge und ihr Interesse dem schönen Talente der Form, welches Halm in ungewöhnlich hohem Grade zu eigen ist, und welches er mit reislicher Ueberlegung, mit gewandter Ueberlegenheit handhabt. Er hat seine fünstlichen Stosse immer mit fünstlerischer Kraft componirt.

Das hat ihn wohl auch verleitet, zuweilen die Macht seiner technischen Mittel zu überschätzen. Es existirt zum Beispiel ein Stück von ihm "Verbot und Besehl", welches einen deutlichen Einblick gewährt in seine Wertstatt. Er nennt es Lustspiel. Darin wird im ersten Act ein Mißverständniß aufgebaut aus leichten Latten, und der Componist verläßt sich nun auf die hierdurch errichtete Spannung dergestalt, daß er uns ein Paar weitere Acte sortzuziehen meint im bloßen Vertrauen auf jene äußerliche Spannung. Das gelingt nicht, weil das Spiel der weiteren Acte sich zu breit macht im Vershältnisse zur Grundlage, und das ganze Stück zerbricht.

Ich führe dies Beispiel an zum Beweise: daß solche fünstliche Compositionen sogleich im Ganzen verloren sind, wenn ein Paar Latten des Gerüstes brechen. Das Gerüst steht in erster Linie, der Inhalt in zweiter.

Bei einem Luftspiele rächt sich benn das am Ersten. Da hilft die schöne Rede nicht, man verlangt die heitere Scele, das heißt etwas Innerliches; man verlangt das, was wir Humor nennen. Der Humor aber läßt sich nicht componiren.

Die Kunstpoesie bildet deßhalb gern Mischgattungen, welche

nicht Tragödie und nicht Lustspiel zu sein brauchen. Halm's Stücke heißen zumeist "bramatisches Gedicht".

Diese Poeten verpflichten sich heiter, irgend ein kurioses Thema aus der Luft zu greifen — Wildseuer ist ein solches — und aus demselben ein wirksames Theaterstück zu machen. Ob diese Essecte unerquicklich und ärgerlich werden, wie im "Sohn der Wildniß", wo ein Mädchen den Mann hosmeistert, oder wohl gar peinlich und marternd, wie in "Griseldis", das steht außer Sorge. Es handelt sich um Wirkung überhaupt, nicht absolut um gute und schöne Wirkung.

Die schöne Wirkung ist eben auch nur zu erreichen, wenn Inshalt und Form einander harmonisch decken. Sie decken sich aber nur dann harmonisch, wenn Kopf und Herz gleichmäßig betheiligt sind bei der Geburt eines Kunstwerks. Sie decken sich nicht bei bloßer Kopfarbeit.

Daraus erflärt es sich, daß so gut componirte und wirksame Stücke allmälig ganz wieder verschwinden können von den Reperstoiren. Sie haben kein Herz, und deßhalb keine volle Lebenskraft.

Daraus erflärt es sich, daß die Kritik immer kühl verblieben ist, ja oft unwillig wegwerfend sich geäußert hat gegenüber diesen Stücken. Sie thut das, oft nur instinctmäßig, jederzeit bei den Arbeiten der sogenannten Kunstpoesie, weil diese Gattung Poesie das Merkmal der Spielerei an sich trägt und in das Leben der Nation nicht eingreift.

Ich möchte nicht alle Vorwürfe, welche in unserer Literatur mit Recht feststehend geworden sind gegen Kunstpoesie, ich möchte nicht alle auf Friedrich Halm bezogen sehn. In Deutschland thut man das. "Griseldis" und der "Sohn der Wildniß" wurden bei ihrem Austreten geradezu mit Grimm und Hohn behandelt von der Kritik. Dabei spielte gewiß der Neid eine Rolle. Man ärgerte sich über die große Theaterwirfung, man ärgerte sich über das Talent Halms, welches er mißbrauchte. Und man unterließ dabei, das Talent

hervorzuheben. Es gehört zu den größten dramatischen Talenten, welche wir besitzen.

Zu den Kunstpoeten gehört er allerdings. Betrachten wir, um dies festzustellen, seine Stücke unter zwei Gesichtspunkten, unter dem der Dauer und dem des Inhalts.

Ich nahm als Theaterdirector jene beiden Hauptstücke von ihm, "Giriseldis" und ben "Sohn ber Wildniß", wieder ins Repertoir, und suchte sie alljährlich wieder aufzuführen. Was zeigte sich? Auch bier in Wien, wo biese Stücke ben größten Erfolg gehabt, fragte mich alle Welt: "Was wollen Sie jett noch mit Diesen Stücken?" Der Besuch im Sause war ziemlich genügent für die Casse, aber die Lücken, welche er zeigte, waren einmal wie bas anderemal immer im ersten Parterre. Das große Publicum fam noch, das Publicum bes ersten Parterres blieb aus. Welch ein Unterschied von den Grillparzer'ichen Stücken! Sie waren viel älter, sie waren viel länger ausgeblieben als die Halm'ichen, sie konnten vergessen sein. Baren sie's? Keineswegs! Und bei ihrer Wiederaufnahme lobte mich die ganze gebildete Welt, und bas erste Parterre war übervoll, und ber Besuch und ber Beifall waren stärker, als ba bie Stücke nen und jung waren. Zu welchen Folgerungen führt das? Grillparzer's Stücke sind Vollgeburten eines echten Dichters, und alle Gebildeten wissen, sie werden beim Anhören und Anschauen derselben einen achten Genuf, sie werben eine Erquidung finden. Halm's Stücke bagegen sind trot großer Theatererfolge für den Gebildeten von zweifelhaftem Werthe geworden; er verhält sich ihnen gegenüber passiv.

Diese Ersahrung ist eingetreten, obwohl man das Talent Halm's nicht läugnen kann. Der Ursprung der Stücke hat die Entsicheidung gegeben, man hat allmälig entdeckt, daß hier die Quelle nicht ganz echt ist, und daß man es nur mit Kunstpoesie zu thun hat. Diese hat eben kürzere Dauer.

Fragen wir nun zweitens näher nach dem Inhalte. Ich habe

oben gesagt, Kunstpoesie habe kein Vaterland, und entbehre deshalb auch die Theilnahme des Vaterlandes. Past denn das auf Halm, auf den Versasser des "Sampiero" und des "Fechters von Ravenna?" Beide Stücke beschäftigen sich ja doch nachdrücklich mit dem Vaterlande! Es past doch. Der Ruf "Corsika! Corsika!" wurde dem "Sampiero" gefährlich; man fand Uebertreibung in den grellen Wendungen des Stoffes und in den patriotischen Acuserungen. Das Stück hatte keine wahrhaftige Empfängniß gehabt im Schooße des Dichters, der vaterländische Stoff war nur Kleid verblieben und nicht Fleisch und Blut geworden.

Ich nahm das Stück wieder auf, und spielte vor leeren Bänken. Das patriotische Thema paßte nicht für diesen Poeten, und errang ihm deßhalb auch keine Theilnahme.

Aber der "Fechter von Ravenna!" Wie dentsch! Die Mutter ersticht ihren Sohn, weil er fein Deutscher sein will! Was will man mehr an Patriotismus? Weniger wäre mehr. Man will nicht so viel. Dies zu Viel ist ein Symptom, daß das Stück nur im Kopfe entstanden ist. Kopfpoesie wird im Tranerspiele immer gransam. — Nein, diese Stücke widersprechen dem nicht, daß Kunstpoesie fein Vaterland brancht, und deßhalb auch nicht die Theilnahme eines Vaterlandes sindet.

"Bildseuer" hat außerhalb Sesterreichs keine Stätte gefunden, und es hat im Burgtheater nur das obige "große Publicum".

"Ebda", von Weilen, ist noch besonders zu nennen, da von diesem Dramatifer blos Studien mittelalterlicher Romantif — "Tristan" und "Heinrich von der Auc" — erwähnt worden sind, Weilen aber mit bewußter Absicht von dieser Richtung abgegangen ist und sich neuerdings Themen erwählt hat, welche mit der henstigentags vorherrschenden Gedansenwelt im Zusammenhange stehen. Es sind auch noch geschichtliche Stosse, diese "Edda" und "Trahosmira", aber sie sind mit der Absicht gewählt, Ideen zu verförpern, welche ein danerndes, auch heute noch pulsirendes Leben haben. In

rer "Erda", einer friesischen Frau inmitten des treißigjährigen Kriegstumultes, ist es die Frage um Heimath und Vaterland; in der "Drahomira", einer altböhmischen Fürstin, ist es die Frage um Religion und Mutterliebe. Beire Stücke haben vor dem Publicum bestanden und dem strebenden Versasser Anerkennung ersworben. Man folgt mit Ansmerksamkeit und Ausmunterung einem Schriftsteller, welcher ernst und eisrig der Entsaltung seines Talentes nachtrachtet.

Der Hauptzug in den Renigkeiten dieser Jahre war der, welchen das politische und sociale oder das social politische Stück mit sich bringt. Das Drama der Gegenwart, von welchem so oft die Rede gewesen in diesen Schilderungen, trat auf den Plan und behauptete den Plan. Der Gegenwart auch in historischen Stücken, insofern das Thema auch eines historischen Stoffes noch voll und ganz ein Thema der Gegenwart ist.

Die Erfolge haben gezeigt, daß tiese dramatische Richtung die Theilnahme des Publicums in ungemeinem Grade weckt und daß unser Theater just durch diese Stücke eine Lebenskrast entzündete von unzweiselhafter Echtheit.

Der Mißverstand liegt nahe, daß diese Richtung vorzugsweise von Stich= und Schlagworten des Tages leben, den Beifall also in zufälligen Einzelheiten veränderlicher Art suchen wolle und könne.

Das wäre ein Mißgang, und diesem sind wir nicht verfallen. Die Composition als Ganzes war stets entscheidend für den Ersolg. Die ästhetische Genugthung blieb stets unerläßlich. Sie war nur erleichtert durch den Charafter des Stoffes, welcher einen allgemein verständlichen realen Boden darbot — einen Boden, auf welchem man die Wahrheit der Motive, die Folgerichtigseit der Charaftere, die Angemessenheit der Node leicht und sicher beurtheilen konnte, da Motive, Charaftere und Worte aus dem wirklichen Leben geschöpst waren.

Dies moderne Drama wurde durch einige französische Bear-

beitungen: "Pelikan", "Hagestolze", "Familie nach der Mede", und durch zwei neue Stücke: "Aus der Gesellschaft" und "Der Statthalter von Bengalen", vertreten.

Der "Pelikan" — "Le fils de Giboyer" von Angier — ift an Geift und Composition das bedeutendste von diesen Stücken, und es brach die Bahn für die ganze Gattung. Es schildert die französische moderne Gesellschaft in ihren seineren Kämpfen zwischen absterbendem Adel, eitlem Bürgerthume, begabtem, aber gewissenlosem Literatenthume, gemeiner Speculation und reiner Jugend und bringt diese Schilderung nirgends abstract, sondern durchweg in senisscher Fülle und unter aufsteigendem dramatischem Interesse, gewürzt durch einen geistsprühenden Dialog. Kurz, es ist, wie schon früher gesagt worden, eines der besten Stücke neuester Zeit.

Es wurde in so sorgfältiger Bearbeitung auf dem Burgtheater dargestellt, wie wohl auf keinem deutschen Theater ein geistvolles Conversationsstück dargestellt werden kann, und hat eine unverwüsteliche Anziehungskraft behauptet.

"Die Familie nach der Mode" ("La famille Benoîton") ist von viel gröberer Factur, ist aber reich an intimen Zügen des mosdernen Lebens. Der Conflict zwischen einem Ehepaar heutiger Sorte ist anch von tieserer Bedeutung und wurde durch das meistershafte Spiel des Herrn Sonnenthal und des Fräulein Wolter der Haltenuft des Ganzen. Ich habe die hundert und so und so vielte Vorstellung dieses Stückes in Paris gesehen und kann in voller Unsdefangenheit sagen: es wird bei uns in der Hauptsache besser gesspielt. Das hat eine weitere Bedeutung, insosern es den obersssielt. Das hat eine weitere Bedeutung, insosern es den obersssielt. Wenn fremde Stücke roh und äußerlich nachgespielt werden, dann haben die Vorwürse gegen ausländische Stücke nur zu vielsach Necht. Wer mag die gedankenlose llebertragung fremder Sitte, auch der gemeinen Sitte in Schutz nehmen! Dieser Vorzwurs hat uns aber im Burgtheater nie getrossen. Wir haben uns

französische Stücke immer nach Kräften zu eigen gemacht durch vorssichtige Auswahl, durch Ausmerzung des Wildfremden und Unsnöthigen, durch Ausarbeitung alles dessen, was uns naheliegt. Nie habe ich das mit so lebhaftem Genüge empfunden, als da ich diese "Familie Benoiton" in Paris gesehen. Iener Checonstict wird nichtig und beiläusig in Paris dargestellt, er gewinnt gar keine Bedentung — bei uns erscheint er sein, ties, von schlagender Wahrshaftigkeit und als das herrschende Auge des Gauzen. Das ganze Stück ist dadurch bei uns veredelt und gehoben.

"Die Hagestolze" ("Les vieux garçons") sind als sociale Schilberung moderner Egoisten werthvoll. Die Charafterzeichnung fann und wird manchem deutschen Autor eine ergiebige Auregung werden.

"Aus der Gesellschaft" war zuerst nur ein zweiactiges Stück. Es frappirte mich durch sein Thema: ein offendar hiesiger Fürst sollte eine Gouvernante heirathen, und heirathete sie. Die Zuslassung solchen Themas sür das Burgtheater schien unerreichbar, denn dies Theater ist im Wesentlichen aristokratisch. Ein hoher Cavalier steht immer an der Spitze und entscheitet über die Zuslässigscit neuer Stücke, fast sämmtliche Logen sind im Abonnement des hohen Avels — man kann eher eine missliedige politische Tendenz zugänglich machen, als eine sociale, welche die Standesunterschiede der vornehmen Kreise heraussordert. Ich war in Verlegenschit. Von Ingend auf indessen daran gewöhnt, das Princip meiner Aufgaben streng innezuhalten, auch auf Kosten meines Wohlbeshagens innezuhalten, fühlte ich mich doch verpflichtet, das Stück einzureichen, obwohl es mir nicht sonderlich gesiel. Es war mir als Composition zu dünn und in Sinzelheiten zu grell.

Man misverstehe mich übrigens nicht mit dem Worte Princip. Ich meine hier nicht ein politisches oder sociales Princip, ich meine ein ästhetisches, meine das Princip der Theaterleitung, welches ich mir ausgebildet.

Das Theater ist mir ein voller, mahrer Spiegel res Lebens;

es soll also auch nicht zurückweichen vor einem Spiegelbilre, welches uns augenblicklich unbequem ist. Nur echt und wahr soll dies Bild sein. Die Wahrheit sorgt für sich selbst, besser als wir furzsichtigen Patrone es vermögen. Und auch in der Kunst ist Nichts nöthiger und fördersamer als Wahrheit. Hat ein Stück einen wahrhaftigen Stoff künstlerisch bewältigt, dann darf man unbekümmert sein um Meinungssätze. Ss lebt und dauert als Kunstwerf trotz aller entzgegenstehenden widerwilligen Meinungen. Das Schelten der Parzteimeinung verfängt nicht gegen ein Kunstwerf, denn ein wirkliches Kunstwerf ist bereits eine Länterung der Meinungen. Die Kunst macht reif, was die Discussion unreif beläßt.

Umgekehrt ebenso: ist der Stoff des Stückes und die Tendenz desselben übertrieben, also nicht ganz wahr, dann entsteht auch kein Kunstwerk, und das tendenziöse Machwerk hält nicht Bestand. Weder die Aristokratie also, noch die Demokratie, noch sonst eine Kratie hat zu hoffen oder zu fürchten, daß ein Theaterstück für oder gegen sie Leben gewinne, wenn es nicht in der Wahrhaftigkeit und in künstlezrischem Maße beruht.

Von diesem Grundsatze ausgehend, habe ich mich immer für verpflichtet erachtet — ganz ohne Voreingenommenheit für irgend eine Tenbenz —, jedes Stück einzureichen, welches mir ästhetisch haltbar erschien.

Ich hielt dies Bauernfeld'sche nicht für stark, aber nicht für unhaltbar, und reichte es also ein.

Mein Chef folgte ebenfalls einem Principe. Er erachtete es für seines aristofratischen Ranges unwürdig, ein Stück blos deshalb abzuweisen, weil es aristofratische Gefühle verletzte; er bemerkte also nur, daß die überall eingestreuten französischen Brocken nicht in gute Gesellschaft pasten.

Daraushin schlug ich dem Verfasser vor, diese Brocken zu besseitigen; wäre dies geschehen, so wollte ich das kleine Stück im Frühherbste aufführen. Ich wählte diese Zeit, weil da der Adel auf dem Lande ist und Aergerniß vermieden würde.

Ich erhielt aber tas Stück nicht wieder zurück. Erst im Spätz herbste sand es sich wieder ein, und zwar um zwei Acte verlängert. In solcher Aussührung war es noch empsindlicher geworden, aber ich hatte auch jetzt meinem Principe gemäß kein Recht, es abzuweisen: es erschien mir nicht unwahr. Mein Chef ging aus Stolz nicht weiter ein auf neue Prüfung, und so kam ein Stück im Burgtheater zur Aufführung, welches ein bisher unzulässiges Thema freimüthig und dreist behandelte. Das Publicum erklärte sich beifällig dafür, und was ich selbst bezweiselt hätte — auch auf anderen deutschen Theatern sand es eine nicht ungünstige Ausnahme. Troßseiner leichten Structur muß es also doch eine innere Lebensfähigsfeirer leichten Structur muß es also doch eine innere Lebensfähigsfeirer leichten Structur muß es also doch eine innere Lebensfähigsfeir haben, welche über die besonders hier in Wien hervortretende Tendenz hinausgeht; denn auf den deutschen Theatern hat gerade diese Tendenz geringere Anziehungskraft.

Meine Vormeinung über innere Wahrhaftigkeit des Stückes hat sich dadurch wohl bestätigt. Die Vormeinung vieler Wiener aber wird sich in obiger Darstellung, wie und warum das Stück auf's Burgtheater gekommen, nicht bestätigt sinden, die Vormeinung nämlich, als ob gerade der Tendenz wegen die Zulassung des Stückes von mir betrieben worden sei. So kurz und parteiisch bemessen sind meine Absichten nie gewesen.

Run kam ber "Statthalter von Bengalen" hinzu. Tetzt schien es unzweiselhaft, daß die Direction einen tendenziösen Weg wandle. Und doch war dem nicht so. Es war derselbe Weg, den ich immer gewandelt: wahrhaftigem Leben nachzutrachten für die Darstellungen auf der Bühne. Es vergehen oft viele Jahre, ohne daß gerade Stoffe gewählt und zu wirksamen Stücken ausgebildet werden, welche just herrschenden Tendenzen entgegenkommen. Wie ich oben gessagt: das ist nicht so leicht, wie man denkt. Die tendenziöse Abssicht genügt nicht; das künstlerische Gelingen muß dazutreten. Und das tritt eben nicht hinzu für bloße Partei-Tendenz. Das künstlerische Gelingen ergiebt sich erst, wenn Tendenz und Talent im Kernpunkte

der Aufgabe zusammentreffen. Dann aber läutert das Talent von selbst die parteiische Tendenz.

Das sind die kurzsichtigen Leute von beiden Parteiflügeln, es sind die links und rechts parteiisch Tendenziösen, welche beim zufälligen Nebeneinander einiger Stücke von politischer und socialer Gattung die Schleusen des Willkommenen oder Unwillkommenen alle geöffnet und eine Sündsluth heranwogen sehen. Die Kunstewelt hat sehr feste Grenzen und hat viel strengere Gesetze, als der Dilettant meint.

Selbst dieser "Statthalter von Bengalen" traf dahin, wohin er gar nicht gerichtet gewesen war. Die Analogie, welche die engslische Zeit der Innius-Briefe darbot, ging viel weiter, als das das malige österreichische Ministerium in Frage brachte. Das Ministerium wurde nur in einigen Punkten getroffen; es war also ein Irrthum, die Entstehung des Stückes nur in der Tendenz gegen ein Ministerium zu suchen.

Freilich gehörte meine ganze Unbefangenheit dazu, gerade zur Zeit eines solchen Ministeriums ein solches Stück einzureichen. Aber ich muß zum Preise des damaligen obersten Directors hinzussetzen, daß er das Stück eben so unbefangen aufnahm. Er erkannte natürlich auf der Stelle das für den herrschenden Moment Unzustömmliche, aber er erkannte auch auf der Stelle, daß das Stück in seinem Kerne objectiv sei und nicht von parteiischer Tendenz. Und so entschied er ganz richtig: Das Stück ist nicht opportun, ist aber nicht abzuweisen. Ich wartete geduldig auf den Eintritt opportuner Lage, und als das Ministerium abgetreten war, erschien ich mit neuer Anfrage. Sie begegnete keinem Hindernisse mehr, und der "Statthalter" erschien auf der Scene.

Die Darstellung dieser Stücke, durchweg von unseren jungen Talenten getragen, hob unser Theater außerordentlich. Es wurde nun auch den Miskwilligen flar, daß der sorgsam erzogene Nachwuchs des Burgtheater-Personals fähig sei, moderne Stücke, welche in

Wahrheit wurzeln, vollständig rarzustellen, und raß unser Theater trot so schwerzlicher Verluste, wie sie binnen zwei Jahren über rassielbe hereingebrochen und ihm Tichtner, Anschütz, Julie Rettich und Verlmann entrissen hatten, lebenss und friegsfähig geblieben wäre durch eine junge Garbe, und daß diese junge Garbe hinreichend aussgerüstet sei mit Talent, Geist und Fleiß, um die Feldzüge des Burgstheaters weiterzusiühren.

Eine scharfe Probe trat sogleich noch 1867 an uns heran. Eine große römische Tragödie, "Brutus und Collatinus", sollte aufzgeführt und es sollte dargethan werden, daß diese junge Garde nicht blos das Conversationsstück beherrschte.

Diese Probe war barum sehr willkommen, weil sie bem 3rr= thume entgegentreten konnte, als würde in der Vorliebe für moderne Stücke bas übrige weite Reich dramatischer Pocsie, welches in ber Geschichte und im freien Fluge erfinderischer Phantasie sich ergeht, von uns gering geachtet. Ein freilich sehr wohlfeiler Irrthum! Als ob solche Berarmung mit irgend welchem ästhetischen Verstande vereinbar wäre! Die ganze Welt gehört der bramatischen Kunft. Diese Runft wird aber im Stoffe jeglichen Zeitalters unter bem Grundfatze gedeihen, daß Wahrhaftigfeit in den Charafteren pulfiren folle und in den Handlungen, welche von den Charafteren erzeugt werben. Und die Darstellung jeglichen Dramas wird baburch gewinnen, daß die Schauspieler auch an den Vortrag hoher und ferner Dinge mit ber geschulten Absicht geben, Sinn und Bedeutung gunächst einfach und flar aufzufassen und bann erft an die Erhöhung bes Tons, an die Steigerung der Empfindung bis zu poetischer Höhe vorzudringen. So fann auf unserem Wege die Darstellung auch bes erhöhten Dramas nur gewinnen, sie fann bas wiedergewinnen, was durch unklares, oft sinnloses Declamiren auf den deutschen Theatern seit Jahrzehnten verlorengegangen ift.

Diese Probe mit "Brutus und Collatinus" war aber doppelt schwer, weil die verdienstliche Composition des Stückes an dem

Uebelstande leidet, einen doppelten Stoff bezwingen zu wollen. Mit dem Tode der Ancretia und der Vertreibung der Tarquinier ist im dritten Acte der Grundstoff erledigt, und doch geht das Stück noch an die Ausführung der ersten republikanischen Zeit, an den Rücktritt des Collatinus und an das Schicksal des Brutus, welcher seine eigenen Söhne dem jungen Staate opfert. Dafür, für einen zweiten Theil der Tragödie die Theilnahme des Publicums noch rege zu ershalten — das ist eine sehr schwere Aufgabe des Schauspielers und der Inscenesetzung.

Wir haben die Aufgabe gelöft, wir haben die Probe siegreich bestanden: das Stück errang einen vollen, einen tiefen Erfolg.

So meinten wir benn höchlich zufrieden sein zu dürfen mit uns, da ersuhren wir — es war im September —, daß all unser Arbeiten und Trachten für mißlich erachtet und gering geschätzt würde. Ein neuer Wechsel in der obersten Direction schob zur Seite, was achtzehn Jahre lang mit so viel Eiser und so viel gutem Glücke erstrebt und erreicht worden war.

Erwarten wir, ob auch die Zukunft uns der Selbsttäuschung zeihen und ob sie bestätigen wird, daß der sorgsam gepflegte Organismus eines dramatischen Kunst-Instituts wirklich etwas so Geringes ist, um wie ein Handschuh gewechselt zu werden.

Der bisherige Oberstkämmerer und als solcher oberster Director der Hoftheater, Fürst Vincenz Auersperg, war gestorben; der neue Oberstkämmerer hatte die Theaterleitung abgelehnt, und sie war an das Obersthofmeister Amt übergegangen. Der Herr Obersthofmeister aber hatte ebenfalls gewünscht, nicht unmittelbar mit dem Theater in Berührung zu kommen, und um diesem Wunsche zu genügen, war eine neue Stelle geschaffen worden. Sie hieß Intensanz, und in diese Stelle war als Intendant Freiherr v. Münchs Bellinghausen, bekannt unter dem Schriftstellernamen Friedrich Halm, eingetreten.

Er also war jetzt mein nächster Vorgesetzter, und bei ihm mel-

tete ich mich von Karlsbad aus nicht ohne den Austruck der Freude, daß ich nun unmittelbar mit einem dramatischen Poeten zu verhandeln haben würde.

Ich erhielt zur Antwort, daß er sich freue, mich nicht zum Gegner zu haben. Warum hätte ich daß sein sollen?! Das Weitere des Briefes flärte mich darüber auf. Das Weitere besagte: er müsse mir alle die Vollmachten entziehen, welche ich früher als artistischer Director innegehabt, nämlich die Wahl der Stücke, die Bildung des Repertoires, die Besetzung der Rollen und die Besingniß zu einjährigen Engagements. Alle diese Besugnisse müsser für sich in Anspruch nehmen, um genügende Macht und Bedeutung zu haben, da über ihm noch eine herrschende Instanz, das Oberstshosmeister-Amt, walte.

Es war einleuchtent, daß nach Abgabe dieser Vollmachten die artistische Direction inhaltslos geworden und cassirt sei. Jegliche Gelegenbeit, schöpferisch zu wirken, war ihr entzogen. Was bleibt aber an einer Theaterleitung, wenn sie nicht schöpferisch wirken fann? Der widerwärtige Bodensatz des Theaterwesens, widerwärtig schon so lange man mit einem gewissen Ansehen regiert, unerträglich aber, wenn man dies Ansehen aufgeben und den ungemessenen Ansprüchen machtlos gegenüberstehen soll. Ein Director ohne entsprechende Besugniß kann auch in der untergeordneten Sphäre, welche ihm überlassen bleibt, nicht gedeihlich wirken, weil ihm der Respect entzogen ist und weil das Hin- und Herlassen der Schanspieler von einer Instanz zur andern, das erfolgreiche Verklatschen und Intriguiren, weil mit Einem Worte die formelle Anarchie in Blüthe kommt.

Hierin liegt der Grundfehler bei den meisten Hoftheatern mit Intendanz. Der Intendant nimmt alle Besugnisse an sich, nicht nur die Besugnisse der obersten Herrschaft, welche ihm zustehen, sondern auch die Besugnisse zur Regierung in allen Zweigen, die Detail-Regierung. Thne Fachkenntniß aber und ohne kleißige Hin-

gebung an die Arbeit der Zweigregierung, beschädigt er alle Zweige, und was wird aus dem Banme, wenn alle Zweige beschädigt werden? Ein verkrüppeltes Gewächs. Die Alles in sich begreifenden Intendanzen der deutschen Hoftheater tragen aus solchen Gründen die Schuld des Theaterverfalls.

Diesen Gevankengang entwickelte ich bei meiner Rückkehr dem neu ernannten Intendanten. Er berief sich darauf, daß er ja selbst nicht Chef wäre und auch den artistischen Gang zu verantworten hätte, diesen artistischen Gang also auch souverän leiten müßte. Kurz, es waren eben aus den früheren zwei Instanzen jetzt drei Instanzen geworden zur Freude bureaukratischer Stellenhäufung, und die artistische Direction war als dritte verurtheilt, sich mit den Bestugnissen einer ObersRegie zu begnügen.

Diese Begnügsamkeit war mir nicht angemessen. Sie war weber meiner Vergangenheit an diesem Institute angemessen, noch meinem Charakter, noch meiner ursprünglichen Anstellung. Ich war vor achtzehn Jahren nur eingetreten, um als artistischer Director schaffend zu wirken; ich hatte trotz unbeschreiblicher Hindernisse achtzehn Jahre — selbst nach dem Zeugnisse meiner Gegner — so gewirkt; ich hatte kein Interesse an einem Theater-Amte, als das literarisch-künstlerischer Wirksamkeit, und ich mußte endlich die neue Sinrichtung als ein Mißtrauensvotum gegen meine Wirksamkeit empfinden. Da blieb mir denn Nichts übrig, auch gegenüber allen Versicherungen, es sei nicht auf ein Mißtrauensvotum und nicht auf meinen Abgang abgesehen, als in der That abzugehen.

Dies Alles setzte ich dem neuen Chef, dem Herrn Obersthofsmeister Fürsten Constantin zu Hohenlohe, außeinander. Er ist ein junger Mann mit angenehmen Umgangssormen, welcher mir eröffsnete, daß er vom Theater Nichts verstehe, und daß er mit der unsmittelbaren Leitung desselben Nichts zu thun haben wolle. Deßshalb habe er das neue Zwischenamt einer General-Intendanz errichtet, und den notablen dramatischen Dichter Friedrich Halm—

Baren von Münch Bellinghausen — mit tiesem Amte betraut. Uebrisgens wünsche er wie Jedermann, daß meine Thätigkeit dem Hosburgstbeater erhalten bleibe. Er sinde auch meine Beweissührung in Betreff meiner Bollmachten ganz richtig, und werde sogleich einen Compromiß anbahnen mit dem neuen Herrn General-Intendanten, einen Compromiß, welcher mir die wichtigsten meiner Bollmachten, namentlich das Recht der Rollenbesetzung, wieder verleihen solle.

Am andern Tage hatte ich dann eine Zusammenkunft mit dem Herrn General-Intendanten, in welcher dieser Compromiß formulirt werden sollte. Das erwies sich unmöglich. Baron Münch besbauptete noch starrer als er früher gethan seinen Auspruch auf aussgedehnteste Souverainetät. Er müsse der Herr sein auch über die kleinste Anordnung, auch über die geringste Besetzung — das war sein Refrain.

Mit Einem Worte: die artistische Tirection sollte in eine bloße Oberregie verwandelt werden.

So bat ich denn zum zweiten Male um meine Entlassung. Ich wurde nun noch einmal schriftlich befragt, ob ich mich wirklich nicht den neuen Instructionen fügen wollte, und nachdem ich diese formelle Frage mit einem formellen Nein beautwortet hatte, erhielt ich jetzt meine Entlassung.

Einige Zeit nach meinem Austritte hatte einer meiner Freunde eine längere Unterredung mit dem Herrn Fürsten zu Hohenlohe über dies Thema, und da erklärte der Letztere unumwunden: "Es mußte ein Ende gemacht werden damit, daß der artistische Director das Burgtheater zu liberalen politischen Stücken mißbrauchte, wie "Statthalter von Bengalen" und "Aus der Gesellschaft".

Diese Aenkerung war ersichtlich ernst gemeint: Baron Münch hatte mir schon, als ich noch im Amte war, officiell aufgestragen, jene Stücke vom Repertoire auszuschließen.

Hierdurch wurde also doch ein politischer Grund sichtbar. Man hatte nicht an einen solchen geglaubt, weil um dieselbe Zeit Laube, Burgtheater.

ein liberales Ministerium eingesest worden war. Mich selbst über= raschte er nicht; ich hatte nur zu oft erfahren, daß die Hoftheater-Intendanzen von einer alten Tradition nicht laffen können, welche den Todeskeim der Hoftheater in sich birgt. Diese Tradition lautet: bas Hoftheater ift nur für ben Hof ba, bas Bublicum, ober bie Nation, oder wie man sonst die zuschauende Masse nennen mag, ist ein gleichgültiges Ding. Gine Tradition, welche eben fo bem Hofe wie dem Theater schadet. — Es fam nicht barauf an, baß Baron Munch bas Verbot jener Stücke zunächst nicht aufrecht erhalten fonnte vor der stürmisch auftretenden öffentlichen Forderung. Das sonst so artige Publicum des Burgtheaters demonstrirte nämlich Wochen, ja Monate lang in unerhörter Weise gegen folchen Wechsel rer Direction. Es kam nicht barauf an, bag man bem Sturme eine Zeitlang nachgab und jene Stücke noch aufführte; ein Theaterpublicum wechselt allmälig, und hat auf die Länge feine Macht gegen bas Berichwinden von Stücken. Meine Stücke verschwanden nach und nach ganz vom Repertoire. Sett, da ich dies schreibe, ist ungefähr ein Jahr lang kein einziges mehr gegeben worden. Ja, ein neues Stück von mir, welches "Bose Zungen" geheißen, trieb tie neue Intendanz zu einer ganz neuen berausfordernden Maß= regel. Baron Münch hatte taffelbe angenommen, weil er sich, wie er schrieb, große Wirfung bavon versprach. Die nachfolgende lleberlegung oder höherer Befehl hatten ihm aber flar gemacht, daß die Aufführung eines neuen Stückes von mir ein Fehler wäre, und als die Cenfur des Ministeriums die "Bofen Zungen" gulässig befunden hatte, schrieb er mir den berühmt gewordenen Absagebrief. Der Kern besselben war: einem Gegner ber herrschenden Direction fann bas Theater nicht eingeräumt werden zur Aufführung eines neuen Stückes.

Baron Münch selbst, welcher als Triedrich Halm da in eine mißliche Situation gerathen ist, und mit welchem ich obenein seit dreißig Jahren besreundet gewesen, hat in dieser jähen Entwickelung

eine vielen Leuten befrembliche Rolle übernommen. Wer ibn näher kennt, erklärt sie sich baburch, bag Baron Münch von Jugend auf in bureaufratischem Dienste aufgewachsen ift. Er steht seinem vierzigiährigen Umtsjubiläum nahe, und Sinn wie Wesen bes Bureanfratismus ist ihm gründlich eingelebt. Auch einer Runst= auftalt gegenüber ift ihm diefer Sinn und biefes Wefen Gins und Alles. Er übernimmt bie Aufgabe, zu welcher er befohlen wirt, und geht an die Thätigkeit wie ein Beamter, welcher dem Untergebenen keinen Sauch von Selbstständigkeit einräumt, ja seiner bierarchischen Erziehung gemäß gar nicht einräumen fann. Der Organismus eines fünstlerischen Institutes, welcher in gewissen Bereichen eigen schaffente Factoren braucht, ist ihm fremt, und bas Selbstgefühl eines ergrauten Beamten bringt ihn leicht über tie Sorge hinweg: ob er auch selbst hinreichende specifische Kähig= feit für die neue Aufgabe besitze. Er erflärte mir denn völlig naiv, daß er mich zwar augenblicklich für den besten Director des Burgtheaters hielte, daß er aber doch Generalintenbant geworden, und als solcher zuerst und zuletzt auf Behauptung jeglicher Machtvoll= fommenheit verharren muffe, auch wenn beghalb bas Theater meiner weiteren Mitwirfung entbehren follte.

Directionswechsel noch andere Erklärungen aus persönlichen Motiven beibringen. Dergleichen zu erörtern scheint mir aber an dieser Stelle unangemessen. Man hat es vielsach und nachdrücklich ausgesprochen, daß ein solches Umspringen mit den Kunstinteressen eines großen Institutes etwas Erschreckendes habe, da diese Kunstinteressen selbst gar nicht in Betracht gezogen würden. Man hat erstaunt gefragt: wie das geschehen könne unter dem Widerspruche aller namhaften Kreise des Publicums, der hohen und höchsten ebenso wie der mittleren und allgemeinen? Darauf antwortet man: die ganze Situation erklärt sich dadurch, daß der Kaiser nicht einsgreift in den Ressort seiner obersten Hospeanten, auch dann nicht,

wenn die Maßregeln derselben seinen Beifall nicht haben. Der Herr Dbersthosmeister wird also nicht gestört in seinen Handlungen, und übernimmt selbstwerständlich allein die Berantwortung dersselben.

Was bedeutet diese Verantwortung? Wer weiß es! Es kommt auf das Gewissen Tessen an, welcher handelt, und es kommt auf den Charafter der Zeitepoche an, in welche so zuversichtliche Handelnungen fallen. Graf Czernin hat den Schrehvogel beseitigt, und durch die leichtsertige Einsetzung Deinhardsteins das Burgtheater tief beschädigt. Weiß Jemand, daß des Grasen Czernin Gewissen hierdurch beunruhigt worden sei? Raum. Das Gewissen setzt ja doch ein Wissen vorans. Wird dies Wissen oft vorhanden sein, wenn zur lebernahme einer Regierung keinerlei Fachkenntniß gesfordert wird? Jene leichtsertige Handlungsweise gegen Schrehpvogel siel in eine auspruchslose Zeitepoche. Erst nach zwanzig Jahren wurde sie verurtheilt, als die tanden Früchte des Theaters sür Zedermann reif waren, und zu der Nachfrage drängten: wer hat denn so kranke Bänme gepflanzt?

Un ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! sagt bie Schrift, und damit müssen wir uns bescheiden.

Der Zweck tieses Buches bringt es mit sich, daß ich das eben ablausende Jahr der neuen Burgtheater-Direction, 1867 — 1868, noch schildre, und die Beschaffenheit der neuen Früchte noch ans deute. Ich werde das so unbefangen wie möglich thun, aber auch so rücksichtslos wahr, wie es meiner Unschauung entspricht. Denn ich will dem Institute nützen.

## XXXIX.

Ich bin der Letzte, welcher gegen einen Directionswechsel Etwas einzuwenden hat. Ein alter Practifus hat einmal gesagt: man muß keinen Theaterdirector länger als sechs Jahre im Amte lassen. Denn nach sechs Jahren ist seine Driginalität und Productionskraft erschöpft; er copirt sich selbst, und beeinträchtigt die Entwicklung des Institutes, welches frische Säste vonnöthen hat.

Der alte Practifus hat gar nicht Unrecht, und ich persönlich war schon lange geneigt, und war schon einige Male positiv auf dem Punkte, aus eignem Bedürfnisse zurückzutreten, und einer frischen Kraft Platz zu machen.

Wenn ich also eine versprechende Person mit gutem Princip hätte auftreten sehn, damit ich ihr Raum gäbe für neue Wirksamsteit, ich hätte es wahrlich mit ganzer Bereitwilligkeit gethan. Ja, ich kann ehrlich hinzusetzen: mit Freude hätte ich dem neuen Director alle Erfahrungen und erprobten Hilfsmittel zu Dienst gestellt, damit das Institut gedeihe und weiter wachse. Denn man liebt solch ein Institut wie man ein Kind liebt, das man erzogen hat, und dessen gute Entwickelung Einem am Herzen liegt.

Aber dieser Wechsel widersprach Alledem. Für die Behörde war augenblicklich fein Bedürsniß des Wechsels vorhanden, denn das Institut war im Gedeihn, es hatte die allgemeine Stimmung für sich, und der immer nothwendige und wohl auch berechtigte Tadel ging nur auf Einzelnheiten, deren Verbesserung ausmerksam erstrebt wurde.

Und welche Person, welches Princip wurde eiligst an die Stelle geschoben? Eigentlich feine Person und fein Princip.

Baron Münch, als dramatischer Dichter Friedrich Halm genannt, besaß und besitzt als Dramaturg gar keine Physiognomie, und nachdem er an meine Stelle getreten, enthüllte er sein Princip dahin, daß er in jedem Tagesbesehle anordnete: es soll Alles sortgeführt werden wie unter Laube.

Wozu also der Wechsel? Dazu: Man hatte im Grunde gesmeint, es sollte nur die Herrschaft geändert, die mühsame Ausssührung aber von mir weiter geführt werden. Als ob das ginge, selbst wenn ich mich dazu hergegeben hätte! Unreise Vorstellung von einem Organismus, der nur eine herrschende Seele haben kann; unreise Velleitäten politischer Wallung, nicht einmal eines politischen Systems!

Ein kundiger Mann sagte: "Es ist dies ein Hineintasten von Disettanten, welche die Folgen nicht übersehn, denn auch Münch= Halm ist ein bloßer Disettant als Director. Man verwechselt, wie herkömmlich, den Titel mit der Fähigkeit".

Baron Münch war berufen worden, und er hatte sich berufen lassen, nicht weil er nebenher als Friedrich Halm dramatischer Dichter war — jeder Laie weiß ja, daß ein dramatischer Dichter nicht Dramaturg zu sein braucht —, sondern weil seine Rangstellung paßte für das neue Amt, und weil man einen gefügigen Mann ohne literarische Grundsätze zu brauchen meinte.

Die Inscenesetung selbst seiner eignen Stücke war nie seine besondere Fähigkeit. Diese dramaturgische Aufgabe hatte er immer praktischen Lenten überlassen. Obenein hat er vorzugsweise Stücke geschrieben, welche phantastischen Boden haben; der ganze Pragmatismus des Theaters, welcher mit hundertsachen Realitäten zu rechnen hat, ist ihm fremd. Endlich hat er immer zurückgezogen gelebt, fast einsiedlerisch, und kennt weder das deutsche Theaterperssonal, noch ist ihm der dornenvolle Verkehr mit Schauspielern gesläufig — er kennt Bücher, er war und ist aus der Hofbibliothek.

Nun regiert er Theater.

In welcher Weise? — Das tentsche Theater hat eine schwache literarische Production, es hat einen geringen Vorrath an darsstellenden Talenten, es hat — namentlich in Wien — ein anspruchsvolles, Leben verlangendes Publicum. Der Leiter des Theaters muß für all Das helsend eintreten, muß also einige Fähigkeit haben für diese Hilfsleistung. Er muß zunächst alle Stücke selbst in Scene setzen, er muß die Schauspieler leiten und erziehen.

Dies hatte ich nach Kräften gethan, und an diese Thätigkeit waren Dichter, Schauspieler und Publicum gewöhnt. Das Alles aber ist unter der Bürde und wohl auch unter der Fähigkeit des General-Intendanten. Er leitet nur vom Bureau. Er ernennt eiligst einen früheren Schauspieler, der als solcher noch dazu in uns günstiger Wiener Erinnerung steht, zum nominellen Director, und führt ihn am Leitseile. Die Schauspieler fühlen sich solchem Quasis Director überlegen, und die Herrschaft auf der Scene zerstießt. Die neuen Stücke und neuen Inscenesetzungen werden oberstächlich in die äußerlichen Formen geschoben, wie sie hergebracht sind bei den meisten Intendanztheatern, sie kommen zum Vorschein ohne jegliche Signatur und Ausarbeitung, sie bleiben wirkungslos sür das Publizum, wirken entmuthigend auf die Schauspieler, welche die maßegebende Leitung vermissen, und das Ganze kaumelt dem Verfalle zu.

Das Jahr vom Herbste 1867 bis zum Herbste 1868 hat das in einer Schnelligkeit dargethan, welche auch mich überrascht: Die alten Borstellungen verfielen, die neuen Borstellungen fielen durch, das alte geschlossene, im Urtheile fein geübte Publicum zog sich zurück, und ein neues, ungestaltes zog ein.

Unter den neuen Stücken war Halm's "Begum Somrn" das wichtigste. Es wurde vom Publicum parteiisch ungünstig behandelt; man ließ den Dichter entgelten, was man dem neuen Intendanten vorwarf: einen unnöthigen und unpopulären Wechsel der Direction herbeigeführt zu haben. Die Wiederholungen des Stückes, welche der Intendant mit Necht standhaft fortsetzte, haben die Stellung

bes Stückes wohl einigermaßen verbeffert, es ist aber boch zweifelhaft geblieben, ob das Stück einen Plat im Repertoire behaupten könne.

So wird man oft gerade da gestraft, wo man Aufmunterung verdient hätte. Halm hat in "Begum Somru" der blos virtuosen Dramatif den Rücken gefehrt, und einen besseren Weg betreten. Der Inhalt ist hier wahrhaft, sebensvoll und wichtig. Auch die Form, bei Halm stets von anmuthiger Vollendung, geberdet sich nicht despotisch und verläßt die Linien nirgends, welche das Wesen des Inhalts sachgemäß vorschreibt.

Eine indische Fürstin (Begum) hat in diesem Stücke ein Liebessverhältniß mit dem Engländer Dyce, und wird von ihm betrogen. Der ganze Apparat englischer Annexionen in Indien spielt da mit hinein, und Warren Hastings, der englische Chef, schreitet wie das Schicksal näher und näher, bis die Liebeskatastrophe der Begum so weit gediehen ist, daß sie mit der Katastrophe des Landes zusammensfallen kann. Der Landsmann Dyce wird geopfert, die um ihren Liebesglauben betrogene Fürstin tödtet sich, das Land verfällt der ostindischen Compagnie.

Dieser an sich reichhaltige Vorgang wird belebt durch die Liebesintrigue des Opce mit einer Sclavin der Begum, Schirin, und durch die drastische Entdeckung dieser Liebesintrigue.

Man sieht, das Thema war wohl gewählt und gegliedert, Halm war gründlich abgegangen von der Art seiner früheren Compositionen, und hatte sich der breiteren, mannigsach charafteristisch die Menschen wie die Vorgänge entwickelnden Form zugewendet, welche in unser dramatischen Literatur natürlich und classisch geworden ist. Möge es ihn nicht irre machen, daß die Sinsührung des Stückes nicht glücklich gediehen ist. Sein Uebergang zu gestünderer Form wird nicht ohne Lohn bleiben.

Fran Nettich hat das Stück zuerst in Berlin als Gast gebracht, und keinen vollen Ersolg damit erzielt, weil die Ueberraschung der Liebenden, Schirin und Opce, Austoß gegeben, und weil der das malige letzte Act feine Befriedigung gewährte. Fran Rettich selbst war auch nicht geeignet, einer um Liebe verzweiselnden etwa dreißigs jährigen Fran den günstigsten Ausdruck zu verleihn. Zene lleberraschung der schlafenden Liebesleute hat im Burgtheater seine Störung veranlaßt, und Halm hat den letzten Act glücklich umgesarbeitet. Der jetzige, tragische Schluß ist eine gründliche Versbesserung. Den schlechten Duce zuletzt auch noch seig und das Ganze ohne eigentliche Katastrophe ausgehen zu sehn, wie es in der Berliner Ausstührung der Fall gewesen, nunste den Gesammteindruck schädigen.

Zu bemängeln bleibt am Stück wohl noch, daß die Begum gar keinen nationalen Zusammenhang mit ihrer Heimath zeigt, daß ihr Sitte, Vaterland und Staat gar Nichts bedeutet, und daß ihr die Liebe eines nichtswürdigen Patrones Alles ift. Da dieser Patron in allen Beziehungen nichtig, so leidet sie selbst unter dem Rückschlusse von solchem Geliebten auf die Liebende. Wie viel besteutet sie selbst, wenn ein Wicht ihr Alles bedeutet? Hier hängt der Autor noch in den Schlingen der alten Vorliebe für Capricen, und verliert dadurch an der Größe des Schlusses, welcher im Tode Bestiedigung und Erquickung gewähren kann, sobald der sterbende Mensch für einen großen Zweck stirbt.

Halm mag sich auf "Othello" berufen und auf die tragische Berechtigung jeder Leidenschaft, und jedenfalls ist solcher Schritt eines begabten Poeten zur Einfachheit und Wahrhaftigkeit von großem Werthe. Er läßt uns hoffen, daß seine fernere Production sich von der blos künstlich poetischen Marotte, vom Auhreigen einer lediglich erträumten Welt ganz emancipiren, und uns noch ganz gesunde Dramen schenken werde. Die deutschen Theater werden ihn darin bestärken, und werden ihren eigenen Vortheil sinden, wenn sie "Begum Somru" ihrem Publicum vorsühren.

Der Sturz des Concordates gestattete in diesem Jahre endlich die Wiederaufnahme des "Königs Johann", welchen ich des Berbotes wegen damals nicht über die Leseprobe hinausgebracht hatte. Das Stück konnte jetzt gegeben werden, hat aber keinen klaren Ginbruck gemacht.

Das war vorauszusehen, sobald bas Originalstück nicht einige Zuthat in der Composition erhielt. Die "Historien" Shakespeares sind eben unverändert keine Theaterstücke für uns, wenigstens nicht vor einem lebensvollen Publicum, wie es in Wien den Ton angiebt.

In diesen "Historien" ist der historische Borgang und die Charakteristik der vorherrschende Gesichtspunkt, die dramatische Composition steht in zweiter Linie, und tritt mitunter ganz zurück. Es sehlt also der durchströmende, geschlossene Zug der Handlung. Es geschicht Viel, aber das Geschehen steht im Vordergrunde, das Handeln, die eigentliche Macht des Dramas, die persönliche Entwickelung des Menschen durch solgerichtige Thätigkeit, der eigentliche dramatische Quell des Geschehens bleibt meist verdeckt. Wir sind des hatb zweiselhaft, für wen wir uns interessiren sollen, und im Theaterstück müssen wir uns für Personen interessiren; wir zerssplittern unser Theilnahme auf Partien, auf einzelne Scenen — wir bleiben ohne den Sindruck einer gesammelten Handlung.

Dazu hatte die Inscenesetzung auch noch das Nächstliegende verabsäumt: sie hatte auf den Proben nicht wahrgenommen, daß die Personen viel zu viel Unklares und Schwülstiges sprechen, und daß sie davon befreit werden mußten, wenn sie nicht sämmtlich ihre Reden abstumpfen und wirkungslos machen sollten. Hätte das Stück nicht den Namen Shakespeares an der Stirn getragen, so wäre die Aufsführung an dem überbauschenden, krausen Bombast zu Grunde gesgangen.

König Johann gehört nicht zu den besseren Stücken Shakesspeares, und man hat deßhalb auch früher die Echtheit desselben angezweiselt. Der Unterschied im Ausdrucke ist neben "Hamlet", "Macbeth", "Othello" ein sehr großer. Der Dichter des "Königs Johann" steckt noch tief in der Modesorm der Elisabeth-Zeit, welche über seine Rede, über kein Wort glatt hinweg kann, sondern Anas

logien sucht, Vergleiche herbeizieht, über Witzsteden siolpert, furz nach unsern Begriffen schwülstig, gesucht, geschmacklos wirr. Jede Einfachheit geht verloren, jeder Nachtruck mit ihr. Die Gedaufen, im eigentlichen Shakespeare späterer Periode so fein und so groß, so unscheindar oft und doch so mächtig — sie verkrüppeln hier fast alle im Eutstehen durch überdreite Ausführung, oder sie ersausen im Wortschwall. Fast alle, denn die Klaue des köwen ist wohl einige Male sichtbar, und zwar in denselben Wendungen, welche in späteren Stücken bündiger zum Vorschein kommen, zum Veispiele, "Ungeduld hat ihr Vorrecht".

Kommt nun bingu, daß alle endlosen Reden nicht unterstützt werden von tramatischer Spannung, sondern im Grunde immer monologisch erscheinen, wenn sie auch in Gegenwart andrer Personen gesprochen werten, so ergiebt sich tie kann überwindliche Schwierigfeit, mit solchen Reden ein Theaterpublicum wirklich zu treffen. Ober sint benn bie großen tragischen Reben Constanzens etwas Anderes als Monologe? Erscheinen sie nicht wie Bravour-Urien? Auf ben Gang ber Handlung üben fie nicht ben gerinasten Einfluß; ja, wir missen's vorher, daß sie gar feine Wirkung haben können, daß nur bie Mutter ihre Schulrigfeit thun muß. Wenn wir's uns gang überlegen, so kommen wir sogar zu dem Resultate: tie Figur ter Constanze fann ausgeschieten werden aus bem Perjonal, ohne raß in den Vorgängen bas Mindeste verändert wird. Sie hat nur zu flagen. Solche Bemerkung ist aber vernichtent für ben bramatischen Begriff und für ben armen Schauspieler, welcher außerhalb bes organischen Verbandes einen blos beclamatorischen Effect suchen und erzwingen muß. Im Laufe ber Ucte fommt man selbst beim Bastart Faulconbritge, einer vortrefflich getachten Sauptfigur, auf ben Gebanken, ob fie benn eigentlich nöthig fei, ob sie nicht burch einen Botenläufer ersetzt werden könne. Er spricht zu Allem mit, aber er gewinnt nirgends einen Ginfluß auf bie Handlung. Bier stehen wir eben vor einem innersten Gebrechen einer "Hiftorie", welche den Borgang in Begebenheiten und Geschehnissen vorüberführt, und nicht in Entwickelung der handelnden Personen. Und deshalb haben die Schauspieler einen so trostlos schweren Stand in solcher "Historie", deßhalb hat die Inscenessetzung solch einer Halbsorm vor allem Uebrigen darauf zu achten, daß die ohnehin in die leere Luft sprechenden Schauspieler nicht auch noch breit und redselig zu sprechen haben. Herr Baumeister, welcher den Bastard zuerst gut spielte, war zuletzt ohne Athem, Stimme und Wirfung, die leere Luft hatte Alles verzehrt.

Das Stück ist reich an Stoff und Gegensätzen und Charafteren. Eine talentvolle Bearbeitung, welche sich zu Veränderungen im Gange entschließt, zu sichtlicher Motivirung in der Scenenfolge, könnte wohl ein Repertoirestück für unfre Bühne gewinnen aus dieser bloßen Historie.

Um Schlusse der Saison brachten die Schauspieler endlich ter Direction eine Vorstellung zu Hilfe, welche die warme Theilnahme des Publicums gewann. Sie hatten sür sich das Fragment von Grillparzers "Esther" einstudirt, und gaben es im Operntheater zum Besten eines Wohlthätigkeitszweckes. Es fand enthusiastische Ausnahme, und ging dann in's Burgtheater über.

Wir hatten schon vor Jahren Grillparzer die Erlaubniß abgerungen, dies Fragment aufzusühren. Sehr ungern gab er sie. Er liebt es nicht mehr, an die Oeffentlichkeit gezogen zu werden, und war herzlich froh, als die Besetzung Schwierigkeiten zeigte, und das Unternehmen liegen bleiben mußte. Eine Schauspielerin nämlich hatte sich die Rolle der Esther von ihm erbeten, welche ich ungeeignet fand für diese Aufgabe; er aber wollte sich den Aerger erspart sehn, sein halb gegebenes Versprechen zurück zu nehmen.

Icht war dies Hinderniß veraltet, die Schanspieler beriefen sich auf die frühere Erlaubniß, und wir sahen im Opernhause den Vorsbang aufgehen zu dem zweiactigen Drama, ihm, dem alten Herrn, zur Sorge, uns Allen zu großer Freude. Trop der Mittagszeit

war tas Opernhaus voll. Die Wiener wissen es zu schätzen, wenn ihr größter Dichter eine Spende zuläßt, und sie börten, sie hörten in einer Stille, taß auch nicht eine Sylbe verloren gehen konnte.

Um Hose zu Susa sind alle Parteien in Berwirrung, weil sich der König von seiner eigensinnigen Gemahlin geschieden hat. Was sollen sie thun? Was wird geschehen? Auf welcher Seite ist Geswinn zu erwarten? Letzteres fragt besonders Haman, ein heher Staatsbeamter, ein Musterbild von diplomatischer Vorsicht und Eigennützisseit. Sich nirgendhin vergeben, Alles einleiten, sür gar Nichts Verantwortlichkeit übernehmen, sür Alles aber sich den Lohn sichern, wenn der Erfolg eintritt — das ist sein Wesen, reislichst vom Dichter gezeichnet, reislich von Lewinsku dargestellt. In diesem Sinne hat Haman veranstaltet, daß die schönsten Mädchen des Reichs an den Hos gebracht und dem Könige zur Wahl vorgestellt werden. Er wird ja dann die neue Königin geschässen haben, und allen Dank ernten.

Der König dagegen hat in einer großen Rede — meisterhaft vorgetragen von Sonnenthal — sich zornig ausgesprochen, daß er bei all seiner Macht ein Sclave seiner Sclaven wäre, denn er müßte durch ihr Auge sehn, durch ihr Thr hören, und sie zeigten und böten ihm stets Falsches, sie suchten ihr en Vortheil, nicht das Wohl des Volkes, nicht das Wohl des Königs, welcher wirfungsles sei mit aller Liebe und mit allem Trange, seine Liebe zu bethätigen.

Bei dieser Stimmung hat die bloße Mädchen schau wenig Ausssicht auf eine Wahl. Ja, der Unmuth des Königs wird durch diesselbe nur gesteigert, und zu Hamans Verzweiflung will er auch das letzte Mädchen von dannen schicken — da gewahrt er, daß dies Mädchen selbst gar nichts Anderes will, als fortgeschickt zu werden.

Es ist Esther, eine Jüdin, natürlich, klug, fast weise. — Diese Weisheit wäre eine Gefahr für den Charakter des jungen Mädchens, wenn der Dichter nicht ein Poet ersten Ranges ist. Grillparzer hat seine größte Kraft darin bewiesen, daß die Reden Esthers nur an Weisheit streisen, und mit der Jugend vereindar sind. Sie ents

springen nicht aus bewußter Erfahrung, sie entspringen aus einem glücklich begabten Naturell, welches neben Mardochai, einem jüdisschen Philosophen, aufgewachsen ist. Esther hat Logik eingesogen ohne Absicht, und so ist sie jetzt verständig vor dem Könige ohne Absicht, und da sie übrigens gut und liebenswürdig, und da der König ebenfalls gut und liebenswürdig, so sinden sich in einer langen Scene — ein Meisterstück von seiner, echter Liebesseene! — die beiden Menschen dergestalt zu einander, daß Jedermann im Publicum innerlich zustimmt und rust: Ja, so entsteht wahre Liebe, die Beiden lieben sich, sie gehören zu einander, sie sind König und Königin — und so fällt der Vorhang unter enthusiastischer Zustimmung des ganzen Hauses; das Fragment ist zu Ende.

Das Fragment? Ift es benn eines? Ich finde, die Borstellung bat erwiesen, daß es ein Stück ist, nicht blos ein Fragment. Ginige breitere Vorbereitungen im ersten Acte, welche allerdings für ein längeres Stück angelegt find, brauchen nur abgefürzt zu werden, und ce entsteht auch die wünschenswerthe Symmetrie, und ein zweiactiges Stück ist abgerundet. Es liegt da seit langen Jahren beim Dichter als Fragment, weil ber Dichter flar ober unflar empfunden hat, daß er sich mit tieser großen, und was tie Hauptsache ist, mit dieser abschließenden Liebesscone die Fortsetzung erschwert, wenn nicht vergeben hat. Ich meine: vergeben. Die höchste Karte ist ausgespielt, was fann nun kommen? Prüfungen? Rückgänge? Weil sie eine Jüdin ist, und die Juden fremd und verachtet waren? Das wird bei bem Sinne bes Königs abfallend, nicht steigernd er= icheinen. So wie König und Efther angelegt find, muffen fie schließ= lich doch vereinigt werden, oder es muß ein Trauerspiel entstehn, bessen wohlthuende Macht nicht abzusehen ist nach dem, was vor= liegt. Hofintriguen, Berbetzung ber beiden Hauptpersonen, schmerzliche Trennung, welche nur auf gemachten Motiven beruht, also fein gutes Tranerspiel. Das verlängerte Schauspiel aber wird die Höhe diefer Liebesscene fanm wieder erreichen fonnen, und wenn es

sie wieder erreicht, so wird die Steigerung sehlen, und wir werden den mühsamen Weg bedauern, der nur an dasselbe Ziel führt.

In diesem Gedankengange wird wohl die Erklärung zu finden sein, daß Grillparzer die Arbeit hat liegen lassen als Fragment. Wie dem auch sei, der alte Herr legt schwertich nochmals die Hand an dieses Werk, und so thun wir Necht, wenn wir uns die reizende, mit vielkältiger Weisheit bedachte Gabe als zweiactiges Drama aneignen. Sie ist eine schöne Bereicherung der Literatur und des Nepertoires.

Es ist dieser König eine vortreffliche Kunstleistung Sonnensthals, und ich mußte mir eingestehen: es war gut, daß wir damals gehindert wurden an der Inscenesetzung dieser Esther, Sonnenthal wäre noch nicht so vollständig ausgebildet gewesen für diese Rolle, wie er es seit der Zeit geworden, nicht ganz so ausgerüstet, die Rolle in allen Theilen, in den rhetorischen, wie in der allmäligen Entshüllung der Gefühle vollendet darzustellen. Auch Fräulein Bognar traf Haltung, Sinn und Kern der Esther in glücklichem Grade.

Alles Nebrige, was dieses Theaterjahr gebracht, ist wie Spren vor dem Winde in die Luft der Vergessenheit geslogen — es war eine unfruchtbare Saison. Und nicht blos unfruchtbar, sie war verwüstend. Namentlich sind die Schauspieler sämmtlich zurückgesgangen; einzelne unter ihnen, und zwar unter den ersten, welche sortwährender Aufmerksamkeit bedurften, sind dem Untergange nahegesbracht — das Burgtheater, die letzte Haltestätte des leider planlos hinstaumelnden deutschen Theaters, treibt wie ein steuerloses Floß auf den gefährlichen Wellen des Zufalls und ist in Gefahr verloren zu gehen.

Ich kann wohl mit Zustimmung des ganzen alten Burgtheater= Publicums fragen: wo lag die Nothwendigkeit eines Wechsels, für dessen Gelingen so wenig sachgemäße Sicherstellung vorhanden war?

Möge bald eine frische Kraft zur Leitung gefunden werden, um einem Niedergange Sinhalt zu thun, welcher nicht blos für Wien, sondern für das ganze deutsche Schanspiel ein Unglück ist.

Die Erfüllung bieses Wunsches würde freilich in gefährlicher

Weise vertagt, wenn die allgemeine Wiener Stimme Necht behielte in Erflärung der Absichten, welche bei diesem Directionswechsel im Hintersgrunde obgewaltet. Dann wäre selbst Baron von Münch nur als Schwelle benützt worden für den Ginzug eines Intendanzwesens, wie es an kleineren deutschen Hoftheatern verwüstend grassirt hat. Dann folgte auf den Münch schen Marasmus die galoppirende Schwindsucht.

Jenes alsbann zum ersten Mal in die Burg einziehende Instendanzwesen ist innerlich ganz ohne Interesse für das deutsche Schanspiel, es hat nur die Tamtam-Schläge der Zeitungen vor Angen. Dem Grundcharafter des Burgtheaters läuft es schnursstracks zuwider, indem es alle ersinnlichen Mittel äußerer Blendung herbeizieht, und das Einfache zerstört, also gerade das zerstört, wosdurch das Burgtheater Burgtheater geworden ist.

Das einfache Wort, das intime Schauspiel, die keusche Classicität, welche jedem sinnigen Menschen verständlich — sie sind die Grundeles mente des Burgtheaters. Dafür hat es Kaiser Joseph gegründet. Für die Erhaltung dieses Instituts sollen die regierenden Herren eintreten.

Hoffentlich werden die alten, echten Freunde des Burgtheaters wieder Einfluß gewinnen an entscheidender Stelle, und werden die Wahl dahin lenken helfen, wo neben der Frische auch Liebe fürs deutsche Schauspiel wohnt und wo das Bedürfniß dauernder Schöpfung waltet. Nur dann kann der deutschen Bühne ihr einsfacher Tempel im Burgtheater wieder erworben werden.

Ich persönlich, in Jahren vorgerückt, stehe dabei ganz außer Frage. Ich habe denn auch Nichts mehr hinzuzusetzen als das Geständniß, daß ich mit tiesem Schmerze vom Burgtheater geschieden bin. An diesem Schmerze hat die Besorgniß den größten Antheil gehabt: es werde das so eigenthümliche Institut nun wie so manches deutsche Intendanztheater einer blos äußerlichen Führung übersliesert werden.

## Namen- und Sach-Register.

[\* = Titel von Theaterftucken]

Adermannsche Gesellschaft 8 Adamberger, die 61. 91 \* Adrienne Lecouvreur 332 Uffliggio 14 Alterniren 68 Amalie, Prinzessin 137 \* Andreas Hofer 412 ff. \* Anneliese 321 Anschüt, Schauspieler 112. 167. 177. 203. 213. 432 ff. 453 ff. \_\_\_\_\_, Poet 325 ff. \* Untonius und Kleopatra 269 Architefturstücke 317 ff. Arnsburg 434 Artistischer Director 161 ff. Auersperg, Fürst 413. 462 Augier 291. 331. 472 \* Aus der Gesellschaft 473 ff. v. Aprenhoff 67 f.

Babo 79. 95 Bacherl 282 ff. Ballhaus 3 Barrière 332 Baudius, Frl. 334. 389 f. 441. 465 Burgtheater. Bauernfeld 130 ff. 144. 151. 239. 336. 473 ff. Baumeister 205. 285. 434. 462 Banard 144 Baper=Bürck, Frau 193 ff. 216 f. Beckmann 204. 239. 350. 352. 392. 434. 435 ff. \*Begum Comru 487 ff. v. Bender 14 Benedix 144. 247 ff. 291. 429 ff. Benutung fremder Stude 377 f. Bergopzoomer 19: 61. 64 v. Binger, Frau 353 Birch=Pfeiffer, Mad. 141. 144. 151. 249 \*Birnbaum und Sohn 292 Böck. Mad. 37 Bognar, Friederife 239. 334. 355. 441. 465. 495 Borchers 28. 61 Borosini 5 \*Böse Zungen 482 Boßler, Frl. 239. 276 ff. 350 Brachvogel 419 ff. Brahm 14

\*Brutus und Collatinus 319. 477 f. \*Brutus und sein Haus 325 ff.

Burgtheater: Geburtstag 19. Als "Nationaltheater" 41 ff. Statut 41 ff. Personal im J. 1783 60 ff. "Comtessentheater" 91. Archiv 94. Als "Theater nächst der Burg" 96 ff. Sein Publicum 133. Laube's Anstellung und Direction 153 ff. Lustsspiel und Trauerspiel 432 ff. Intendanz 478. Rückgang 495

Burleste 4

\*Cabale und Liebe 89 f.
Calderon'sche Stücke 105 ff. 144. 299
Cassenersolge 406 f.
Castelli 130
\*Cato von Eisen 349 f.
Censur der Stücke 90 f.
Clauren 108
Collin 92

Composition 467, Comtessentheater 91

\* Coriolan 205 ff.

\*Correggio 103

Costenoble 112. 125

Cronegt 68

\* Cymbelin 258

Czernin 126

## Dalberg 79

- \*Das Fräulein von Seigliere 226
- \* Das Rathchen von Seilbronn 232 ff.
- \*Das Leben ein Traum 299
- \*Das Preislustspiel 197 f.

\* Das Testament des großen Kurfürsten 350 f.

Dauer 61

Damison 164 f. 167. 213. 227. 239.

241 ff.

\* Deborah 400 f.

Declamationsschule 457

Defraine, nachher. Schüt 61

Deinhardstein 128 ff. 141

Delia, Regina 356

\* Demetrius 371 ff.

\* Der Erbförster 166 ff.

\* Der Fechter von Ravenna 279 ff.

\*Der geadelte Kaufmann 429 ff.

\*Der geheime Algent 199

\* Der Geizige 379

\* Der Hausvater 22

\* Der Kaufmann von Benedig 214

\* Der Königsleutnant 172 ff.

\*Der Müller und sein Rind 233 ff.

\* Der Sohn der Wildniß 469

\*Der Sommernachtstraum 270 ff.

\* Der Sonnwendhof 272. 291

\*Der Statthalter von Bengalen 475

\*Der Stern von Sevilla 297 f.

\*Der verwunschene Pring 174

\* Der Winkelschreiber 389 ff.

\* Der Wohlthäter 348

\* Der zerbrochene Krug 176 ff.

\* Des Meeres und der Liebe Wellen 216 ff.

Devrient, Ed. 144

\* Die Ahnfrau 98 ff.

\*Die Allemannischen Brüder 9

\*Die Biedermänner 323 f.

\*Die deutschen Komödianten 398 f.

\* Die Dienstboten 429 f.

\*Die Fabier 395 ff.

\* Die indianische Wittwe 22

\*Die Journalisten 252 ff.

\*Die Jungfrau von Orleans 80. 93 ff.

\* Die Komödie der Irrungen 208

\*Die Maffabaer 235 ff.

\*Die Nibelungen 405 ff.

\* Die Räuber 186 ff.

\*Die Sabinerinnen 364

\* Die Schwiegermutter 21

\* Die Waise von Lowood 249 f.

\*Die zärtlichen Berwandten 430 f.

Dietrichstein, Graf 3. 143

Direction vom Bureau aus 487

Directionswechsel 485

Distler 61

\* Don Carlos 80

\* Don Gutierre 107. 296 f.

\* Donna Diana 104. 299

\* Drahomira 471

Drama der Gegenwart 471

\* Drei Candidaten 351

Dumas 144

---, der jüngere 331

Durazzo 4

Eathof 6. 8. 36

\* Edda 470

\*Eglantine 424

\* Ein Luftspiel 272. 291

\* Ella Rose 337

Engel 31 ff.

\* Esser, von Corneille 10. 12

\* Esther 492 ff.

Extemporespiel 9 ff.

\*Faust 163

\* Feenhande 374 ff.

Feuillet 331

Fichtner 112. 131. 148 f. 239. 350.

434 (2) f. 446 ff.

——, Frau 441. 445 f.

\* Kiesco 77

Form des Theaterstücks 427

Förster 356. 434

Franzosen und ihre Eigenthümlichkeiten 377 f.

Französische Stücke auf dem Burgtheater 329 ff. 472 f.

Freispectatel 85

Frentag 144. 150. 252 ff. 395 ff.

Frischmuth 36

Gabisson 239. 245 f. 285. 434

----, Frau 334

v. Gebler 15

Geburtstagsfeiern 365

Gegenwart, die, auf der Bühne 328 ff.

Gellert 8

Gervinus 182 f.

v. Girardin, Frau 258. 332

\* Gleich und Gleich 427

Glen, Frl. (Rettich) 130 f.

Goethe 77. 183. 457

Görner 429 ff.

Gogmann, Friederike 303 ff. 321. 350

Gotter 36. 68

Gottlieb 14. 60

\_\_\_\_\_, Mad. 61

Gottschall 425 f.

Gottsched 6 ff.

\*Götz von Berlichingen 108

\*Graf Esser, von Laube 316 f.

Grafenberg, Frl. 441

Grillparger 98 ff. 131. 137 ff. 216 ff.

492 ff.

\*Griseldis 469

Grünne, Graf 150. 154

Günther, Mad. 61. 66

Gustow 144. 151. 172. 336 ff.

Sadlander 199. 231

Hafner 13

Haizinger, Frau 441 ff. Salm 130. 135 ff. 144. 279 ff. 319 ff. 466 ff. 487 ff. \* Hamlet 213 ff. \* Hans Lange 421 f. Hanswurstspiele 4 Hartmann, der Poet 426 f. ----, der Schauspieler 434. 464 Hartmann=Schneeberger, Frau 465 \* Häusliche Wirren 192 Sebbel 150 f. 260 ff. 405 ff. 417 ----, Frau 231. 441 \* Heinrich der Löwe 347 f. \* Beinrich der Bierte 200 ff. Hermannsthal 144 Hersch 321 ff. Herzfeld 131 Heufeld 13 Hendrich 10 Sense 364. 421 ff. Singebung an eine gemeinsame Aufgabe 461 Hirsch 389 "Hiftorien", Shakespeare's 490 zu Hohenlohe, Fürst 481 v. Holbein 95. 141. 142 ff. Hollpein 389 Houwald 109 Huber 9

Ffland 79. 81 ff. Immermann 412 ff. 418 Inscenirung 161 \*Iphigenia in Delphi 319 ff.

Jakerle 13
Jauz 60
Jestern 14
\* Johanna d'Arc, von Schiller 93 ff.
Joseph II. 15. 19
\* Julius Cäsar 177 ff.
Jünger 67

\*Rarloschüler 147 v. Raunit 26 v. Kienmaner 25 Rierschner 434 Kirchhof und Frau 13 v. Kleift, Beinrich 100. 107. 176. 232 ff. Klingemann 85 \* Klytämnestra 317 Koberwein, Frau 441 Roch 112. 130 Roch und Rochin 10. 85 Roharn, Graf 15 Kolowrat, Graf 142 \* König Johann 276. 489 ff. \* König Lear 213 f. Ropfmüller 61 Rorn 91. 112. 124 f. 131. 433 Körner, Th. 92 Rohebue 79. 82 ff. 87 f. 132. 299 Rraftel 434. 464 Rrat, Frl. 441 \* Rrifen 239 v. Kronstein 61 Rrüger, Poet 9 -, Schauspieler 112 Runstpoesie 467 f. Kuranda 144 v. Kurländer 130 f. Kurz und Kurzin 8 Rurz 15

\*Lady Tartuffe 258 Lambrecht 61 Lancforonofi 152 f. 164 f. 413. 461 Lange, Gebr. 18 —, Joseph 20. 60. 62 f. Langenschwarz 151 La Roche 130 f.141. 164.167. 381 ff. 434 Laube 144. 146 ff. 316 f. 349 f. 360 ff. 462 ff. 475. 478 ff. Lana 332 Lederer 144. 192 Leinhaaß 5 Leisewit 77 Leseprobe 160 Leffing 6 f. 8. 31 ff. Lewinsty 357 ff. 434. 464 Lindner 319. 477 f. Lope de Bega 293 Lopresti 4. 10 Lorenzin, Mdmlle. 10 Löwe 112. 141. 341 ff. 433 f. Löwe, Julie 104. 112 Lucas 239 Ludwig, Otto 166 ff. 235 ff. Lußberger 172 ff. Luftspielpublicum des Burgtheaters 121. 133

\*Macbeth 341

\*Magellona (Genovefa) 263 f.

\*Magnetische Euren 231

Mannigfaltigkeit des Repertvires 393

\*Maria Stuart, von Spieß 70

Maria Theresia 11

\*Mathilde 247

Mautner 424

Mayberg 9

Meißner 353

Meigner 174, 239, 392, 434, 463 f.

Mendelssohn 271 \* Menschenhaß und Reue 299 \*Minna von Barnhelm 23 Mischgattungen 467 f. Molière 377 ff. \* Monaldeschi 145 \* Montrose 360 ff. Mosenthal 272. 291. 398 ff. Müller, J. S. J. 14. 25 ff. 32 ff. 38. 60.62 -, nachher. Füger 61 \_\_\_\_\_, Caroline 130 f. , Sophie 112. 123 f. 433 Müllner 104 v. Münch-Bellinghausen (Salm) 478 ff. ,Musteraufführungen' in München 273 \*Marcif 420 ff. \* Nathan der Beise 107 Neuberin 6 f. Neumann, Louise 239. 308 ff. 441 \* Nibelungenhort 110 Miffel 347 ff. Nouseul, Mad. 37. 61. 65. Nuthin 5 Balffn 97 Patsch, die 61 Peche, Frl. 130 f. 141 Pedanterie 175 Pensionsfähigkeit 91 \* Perseus von Macedonien 348 \* Pitt und For 425 n. Plöt 174 ff. Ponsard 144 Possenspiel 5 Prechtler 349 Prehauser 5. 10. 13 Preisausschreiben 195 ff. Princip der Theaterleitung 473 f. Proben 160

Production, dramatische deutsche 223 ff. Proverbes 389 Pruh 144 Puttih 350 ff.

321. 432 f.

\*Richard der Zweite 409 f.

\* Richard der Dritte 227 ff.

Rister 156 ff.

\* Rococo 209 ff.

\* Romeo und Julia 107

Roose 112

Roose, Chepaar 85

\*Rosenmüller und Finke 185

Rudloff, Auguste 355

\* Ruth 353

Sacco, Mad. 24. 61. 64

Sandeau 226. 332

\*Sappho 101

Sardou 332

Schauspieler 251 f. 333 f.

v. Schenk 109

Schiller 77. 186 ff. 268. 371 ff. 457

Schillerfeier 360. 365 ff.

v. Schlegel, Elias 8. 68

Schleich 351

Schlesinger 389

Schmidt 434

Scholz, Frl. 239. 306 ff.

Schöne 434. 464

Schönemannsche Gesellschaft 9

Schreyvogel (West) 88. 96 ff. 104 ff. Schröder 8. 29 f. 41. 44 ff. 61. 69.

71 ff.

——, Mad. 60 f. 66

——, Sophie 112 ff. 432 f.

Schröter, Andr. 5

Schüt 61. 63

Schwarzenberg, Fürst 154

Scribe 144. 309. 332. 374 ff.

Seebach, Marie 259. 272 ff. 299

Sellier 4. 10

Shatespeare 107. 144. 177 ff. 200 ff. 213 ff. 224 ff. 240. 269 ff. 409 ff.

489 ff.

----= Rritif 182 ff.

Sinn, der, in Theaterstücken 380

Smets 113

v. Soden 92

Sonnenfels 14

Sonnenthal 239. 300 ff. 334. 350.

425. 434 f. 464. 495

\*Sophonisbe 321

Spanische Stude 293 ff.

Spieß 70

Steigentesch 14

Stein 434

Stephanie, der ältere 12. 60. 62

\_\_\_\_, der jüngere 14. 60. 62

\_\_\_\_\_, die \_\_\_\_\_ 61. 66

Stierle 61

Stierle, Mad. 37. 61. 66

Stollmers 113

Stranigky 5

\* Struensee 151

Stude, brauchbare 251

\*Tartuffe 379

Technif für Theaterstücke 427

Tempeltey 316 ff. Tentscherin 14 Théâtre français 73, 159, 375 Theorie und Praxis 162 Töpser 141, 151, 185 \*Tristan 364

**Uhl** 238 Ungar, Mad. 22

Valdeck 403 \* Biel Lärm um Nichts 240

Weidner, Mad. 61. 64 Weilen 364, 470 Beisforn 4 Weiße 8 Weißenthurn, die 89 Weißtern 8. 10 Werner 92 Werthers 78 West (Schrenvogel) 104 ff. 299 Wildauer, Frl. 240. 314 ff. 441 \* Wildfeuer 466 ff. Wilhelmi 112. 218 ff. Winterfeld 390 Wolter, Charlotte 123. 341. 402 ff. 409. 424. 434. 441. 464 f. Bürzburg, Frl. (Frau Bürzburg-Gabillon) 245. 285. 323

Zedlig 131. 140. 297 f. Ziegler 61. 64.

Druck von J. J. Weber in Leipzig.





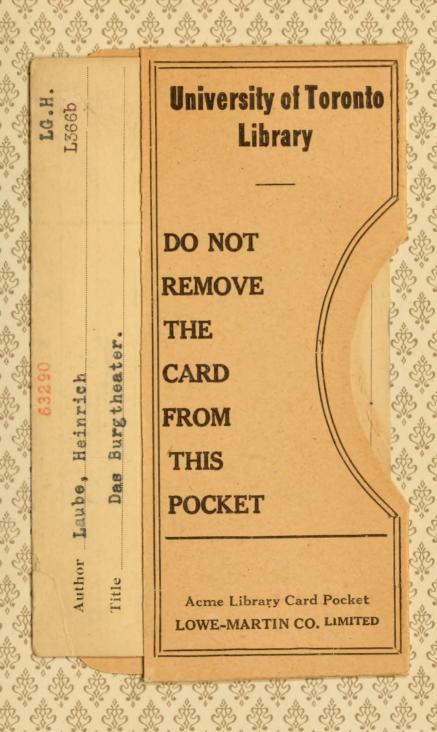

